### Allgemeine Geschichte

ber

# christlichen Religion

und

Rirch e.

Von

Dr. August Meander.

Das Wort des herrn: Mein Reich ift nicht von diefer Belt.

Fünfter Band, welcher die Kirchengeschichte von Gregor VII. bis Bonifacius VIII. enthält.

(Meunter Cheil beg gangen Werkeg.)

Samburg, bei Friedrich Perthes. 1841.

## Allgemeine Geschichte

ber

# christlichen Religion

und

Rirch e.

Von

### Dr. August Meander.

Das Wort des herrn: Ich bin gefommen, ein Feuer anzugunden auf Erden.

Das Wort des Apostels Paulus: Eines Jeglichen Wert wird das Feuer bemähren, einen andern Grund aber fann Miemand legen, außer dem, welcher ift Jejus Chriftus.

Fünften Bandes erste Abtheilung, welche die Geschichte der Ausbreitung des Christenthums und der Kirchenverfassung enthält.

(Meunter Cheil beg gangen Werkeg.)

Samburg, bei Friedrich Perthes. 1841.

### Meinem

theuren und verehrten Freunde,

dem

## Herrn Bischof Dr. Ritschl

in Stettin.

Seitbem ich das Glück hatte, durch amtliche Verhältnisse, als Sie noch hier unter uns waren, näher mit
Ihnen verbunden zu sehn, in Ihren Prüfungen über
das Gebiet der praktischen Theologie, wie durch herzliche
Unterredungen Ihren eigenthümlichen Geist, Ihre Deutung der Zeichen dieser an den Wehen eines neuen
Weltalters leidenden Zeit, Ihr Urtheil über das, was
in derselben der Kirche vor Allem Noth thue, genauer
kennen zu lernen, fühlte ich mich Ihnen, außer dem
allgemeinen Bande der christlichen Gemeinschaft, noch
durch besondere Geistessympathie verwandt. Und als
Sie uns verließen, von dem Herrn nach einem andern
großen Würfungsfreise für Sein Reich berusen, blieb
Ihr theures Bild tief meinem Herzen eingeprägt. In

Ihrem schönen Hirtenbriese erkannte ich dieselben aus dem Studium des göttlichen Wortes und der Geschichte geschöpften Lehren christlicher Weisheit wieder, von welchen ich Sie oft hatte zeugen hören, und wenn mir die Freude wurde, Sie von Angesicht zu Angesicht wieder zu sehen, diente es zur Ernenerung unsver Geistesgemeinschaft. Schon öster wandelte mich die Lust an, Ihnen meine herzliche Liebe und Verehrung öffentlich auszusprechen. Dem Bischof, der in seinem ersten Hirtenschreiben die Diener der Kirche so schon auf das verweiset, was sie allein in der Schule des Lebens, der Geschichte Iernen können, weihe ich einen Theil dieses der Geschichte des Reiches Gottes geweihten Werkes. Und ich sühle mich gedrungen, dem Bischof der theuern pommerschen Kirche

gerade den Band dieses Werkes zu widmen, welcher die Würksamkeit des Gründers dieser Kirche darstellt. Sie werden den befreundeten Geist auch in den Fehlern mit Ihrem gewöhnlichen Wohlwollen begrüßen.

Der Herr erhalte Sie durch Seine Gnade lange Seiner Kirche auf Erben und segne Ihr Werk!

Diese durch die schroffsten Gegensätze zerrissene, zwischen Zügellosigkeit und Knechtschaft, frecher Gottes= verleugnung und Vergötterung des Buchstabens schwan=kende Zeit bedarf solcher Männer, welche das nothwendige Eine und die nothwendige Mannichfaltigkeit kennen,
mit Liebe und Weisheit als Jünger der ewigen Liebe
und Weisheit die freien Geister zu leiten wissen. Mögen
Alle von Ihnen lernen, nicht nach dem Neuen zu trachten,

bas nicht alt ist, nicht bas Alte vesthalten zu wollen, bas nicht neu werden will; sondern, wie Sie durch Ihren ersten Hirtenbrief mahnen, zu solchen Schrift= gelehrten sich zu bilden, welche aus ihrem guten Schatze hervorzubringen wissen Altes und Neues, wie die Wahr= heit, der sie dienen, eine alte ist und eine immer neue.

Von ganzem Herzen der Ihrige

A. Reanber.

### Borwort.

Dier übergebe ich der öffentlichen Mittheilung die erste Abtheilung der Geschichte dieser wichtigen und reichen Periode, der Blüthezeit des Mittelalters, Gott dankend, daß Er mir Kraft verliehen, diese mühevolle Arbeit unter der Erfüllung schwerer Berufspflichten zu Ende zu führen!

Ich muß ben gelehrten Leser bitten, sein Urtheil über bie Anordnung und Vertheilung des Stoffs bis zur Vollendung des Ganzen zurückhalten zu wollen. gleich herr h..... in seiner Recension ber beiden vorhergegangenen Bände in dem Literaturblatte der Darmstädtischen Rirchenzeitung sich so stark dagegen ausgesprochen hat, so habe ich es doch für gut gehalten, die Geschichte des Mönchsthums auch in diesem Bande der Geschichte ber Kirchenversassung einzuverleiben. Es wird mich wohl Reiner, außer dem Herrn B . ... für so kindisch oder albern halten, daß ich dies bloß deshalb gethan hätte, weil man auch von einer Verfassung bes Mönchsthums redet. Die Gründe, welche mich bazu bewogen, werden sich dem aufmerksamen Leser von selbst ergeben, obgleich ich gern gestehe, daß auch eine andere Anordnung möglich ift und daß die Beziehung auf bas driftliche Leben auch in bem zweiten Abschnitte überhanpt bei mir vorwaltet, wie es zu dem eigenthümlichen Standpunkte meiner Geschichtschreibung gehört. Ich hätte jenem Recensenten Mehreres zu antworten, wenn das Urtheil eines Recensenten mehr wäre, als das Urtheil eines andern Lesers oder Nichtlesers. Daß die Bemerkung über Claudius von Turin keine unbedeutende und überslüssige war, davon wird sich Jeder, der an einem gründlichen wissenschaftlichen Verständnisse der Dogmengeschichte Theil nimmt, leicht überzeugen. Für meinen theologischen Standpunkt verlange ich keine vornehm thuende Toleranz, sondern werde ihn mit Gründen der Wissenschaft wohl zu vertreten wissen.

Ich bedauere, daß der zweite Band der Geschichte Pommerns von Barthold erst, als der ganze erste Abschnitt schon gedruckt vor mir lag, in meine Hände kam.

Ich glaube die Leser meiner Kirchengeschichte auf den kirchenhistorischen Atlas, welchen Herr Cand. Wiltschin Wittenberg bald herausgeben wird, und der allen Freunden der Kirchengeschichte besonders willkommen sehn muß, ausmerksam machen zu müssen.

Schließlich danke ich dem Herrn designirten Prediger Selbach, meinem werthen Freunde, für die Treue und Sorgfalt, mit der er mir bei dem Drucke meiner Werke bisher Hülfe geleistet, und wünsche ihm für seinen neuen Würkungskreis im Reiche Gottes den reichsten Segen!

Berlin, ben 5. Marg 1841.

### Inhaltsverzeichniß.

Fünfte Period'e der driftlichen Kirchengeschichte.

Bon Gregor VII. bis auf Bonifacius VIII. Bom Jahre 1073 bis zum Jahre 1294. Erfte Abtheilung.

### Erfter Abschnitt.

Ausbreitung und Beschränkung ber dristlichen Kirche. S. 1-151.

| Gei                                                            | te |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Unter ben Seiden.                                              |    |
| A. Europa.                                                     |    |
| mmern. Erfolglose Miffionethätigfeit bes felbft mangelhaft     |    |
| kehrten Polens und des spanischen Monche Bernhard              | 1  |
| to's früheres Leben; feine Burtfamteit als Bifchof von         |    |
| amberg und Berufung zum Pommernapostel                         | 5  |
| o's Reiseweg durch Polen, Aufnahme bei dem Polen: und          |    |
| ommernherzog                                                   | 9  |
| e ersten pommerschen Täuflinge; heidnische Festseier zu Pprit; |    |
| orbereitung und Taufe von 7000; Ermahnungen in der Ab-         |    |
| hiedbrede 1                                                    | 3  |
| artislav's und seiner Gattin günstige Stimmung; erfolgreiches  |    |
| Bürken und erste Rirche in Rammin; göttliches Strafgericht     |    |
| egen Gonntageverletzung 1                                      | 5  |
|                                                                |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ente      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Otto und feine furchtsamen Begleiter in der Freiftätte ju Sulin;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| beidnische Buth und verborgene Chriften daselbst; Erklärung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Stettin's Beispiele ju folgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16        |
| Ankunft in Stettin; religiofer Standpunkt der heidnischen Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| wohner; Gesandtichaft nach Polen; Otto's Ginfluß, unterftugt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| von einer driftlichen Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19        |
| Boleslau's Schreiben; Otto bei Berftorung des Gogenthums;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Tod des heidnischen Priesters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25        |
| Dtto in Garg, Lebbehn; Julin bekehrt und jum Bisthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| bestimmt; Erfolg in Clonoda (Gollnow), Raugard, Rol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| berg und Belgard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28        |
| Bistationereise und Rückfehr Otto's nach Bamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30        |
| Reaction des Heidenthums in Pommern; Otto's zweite Hin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •         |
| reise; Einfluß auf Wartislav in Demmin; dessen gunftige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Rede auf dem Landtag in Usedom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30        |
| Einfluß eines heidnischen Priefters in Bolgaft; Borgange da-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2-        |
| felbst bis jum Siege des Christenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35        |
| Otto's erfolgreiches Würfen in Gugtow und Rede am Rirchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20        |
| weihsest; heilfames Beispiel Miglau's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38        |
| Boieslav's Kriegszug unterbleibt; Otto bei Wartislav; Otto's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| Sehnsucht nach Rügen; Ulrich's Ueberfahrt verunglückt; Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40        |
| und seine Geistlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43        |
| Das heidnisch-christliche Stettin; Witstack's Bekehrung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Unterftugung Otto's; deffen Ruhe bei der heidnischen Buth;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Annahme des Christenthums in der Boltsversammlung beschloffen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Otto bei Rindern, selbstverschuldete Gefahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46        |
| Gunftiges Burten in Julin; Otto's Rudfehr nach Bamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| und fortgesette Sorge für Pommern; deutsche Geiftliche und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Rolonisten in Pommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>55</b> |
| Rügen von den Danen erobert; Gründung der driftlichen Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| daseibst durch Absalon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57        |
| Bendenreich Gottschalt's unter deffen nachfolgern; Ausbrei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| tung des Christenthums daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59        |
| Bicelin's früheres Leben; fein von Dittmar unterflügtes, mube-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00        |
| volles Burten unter den Glaven; religiöfer Berein und Dif-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| fionsschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60        |
| Liefland. Gründung der driftlichen Rirche dafelbft; Miffions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UU        |
| thatigfeit Meinhard's (erfte Rirde in Drfull), Theodorid's,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| The state of the s |           |

| <b>⊚</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Berthold's; Rreuginge gegen die Liefen; Albrecht von Apel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| dern; Riga wird Bisthum; Schwerdtbruder; Efthland, Gem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| gallen, Rurland driftlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66   |
| Geistliche Komödien; theologische Bortrage des Andreas von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Lund; Sigfrid in Solm; Friedrich von Celle Martyrer in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Friedland; Johann Strict bei einem Letteneinfall; Eindruct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| eines geiftlichen Liedes; gleiche Burde Aller durch das Chriften-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| thum; veränderter Rechtszustand; Ermahnungen Wilhelm's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| von Modena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71   |
| Preußen. Missionethätigkeit des Adalbert von Prag und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •    |
| Bruno Bonifacius bis ju ihrem Märtyrertode; Gottfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| von Lufina und Monch Philipp; Christian's Burten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Innocen; III. fraftig unterftütt (deffen verschiedene Schreiben);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Bollendung des Werks durch die deutschen Ritter und Schwerdt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70   |
| brüder; vier Bisthümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76   |
| Finnland für das Christenthum gewonnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83   |
| B. Ufien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Tartarei. Burffamkeit der Reftorianer für das Christen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| thum. Die Sage von dem driftlichen Reich in Rerait unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| den Priesterkönigen Johannes; historische Grundlage des Ganzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84   |
| Mongolen. Dichingisthan's Reich; Religionszustand unter den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Mongolen; erfolglose Gesandtschaften Innocen; des IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88   |
| Berührungen durch die Rreuziuge; Gesandischaft Ludwig's IX.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Radrichten des Wilhelm von Rubruquis; deffen Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| redungen und Theilnahme an dem Religionsgespräch der ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| schiedenen Partheien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95   |
| Das mongolische Reich in Perfien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103  |
| Lamaismus in dem Hauptreich ju Sina; Bericht des von Roblais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| than begünstigten Marco Polo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104  |
| Missionsthätigkeit des Johannes de Monte Corvino in Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| fien, Oftindien, Sina; fein erfolgreiches Würken in Rambalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| (Peking); der nestorianische Fürst Georg wird katholisch, je-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| doch nach feinem Tode Reaction des Restorianismus 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105  |
| 2. Unter ben Muhamedanern in Afrifa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Berhältniß der Muhamedaner jum Chriftenthum mahrend der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Rreuzzüge; Frangistus von Affiff in Egypten; verschiedene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Nachrichten über ihn; die Berichte Jakob's von Bitry 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ΛO   |
| ALTERNATION TO THE TOTAL PART CONTRACT | UJ   |

|                                                                                                                                                             | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Otto und feine furchtsamen Begleiter in der Freistätte ju Julin; beidnische Buth und verborgene Christen daselbst; Erklärung, Stettin's Beispiele ju folgen | 16    |
| Ankunft in Stettin; religiöser Standpunkt der heidnischen Be-<br>wohner; Gesandtschaft nach Polen; Otto's Einfluß, unterftugt                               |       |
| von einer driftlichen Familie                                                                                                                               | 19    |
| Boleslav's Schreiben; Otto bei Zerstörung des Gögenthums; Eod des heidnischen Priesters                                                                     | 25    |
| Otto in Garg, Lebbehn; Julin bekehrt und zum Bisthum<br>bestimmt; Erfolg in Clonoda (Gollnow), Naugard, Rol-                                                | 20    |
| berg und Belgard                                                                                                                                            | 28    |
| Bisitationereise und Rudfehr Otto's nach Bamberg                                                                                                            | 30    |
| Reaction des Heidenthums in Pommern; Otto's zweite Hin-<br>reise; Einfluß auf Wartislav in Demmin; dessen günstige                                          |       |
| Rede auf dem Landtag in Usedom                                                                                                                              | 30    |
| felbst bis zum Siege des Christenthums                                                                                                                      | 35    |
| weihfest; heilsames Beispiel Miglav's                                                                                                                       | 38    |
| Boicelau's Kriegejug unterbleibt; Otto bei Wartislau; Otto's                                                                                                |       |
| Sehnsucht nach Rügen; Ulrich's Ueberfahrt verunglückt; Otto                                                                                                 |       |
| und seine Geistlichen                                                                                                                                       | 43    |
| Annahme des Christenthums in der Bolksversammlung beschloffen;                                                                                              |       |
| Otto bei Kindern, selbstverschuldete Gefahren                                                                                                               | 46    |
| Rolonisten in Pommern                                                                                                                                       | 55    |
| dafeibst durch Abfalon                                                                                                                                      | 57    |
| Mendenreich Gottschalt's unter deffen Nachfolgern; Ausbrei-                                                                                                 |       |
| tung des Christenthums daselbst                                                                                                                             | 59    |
| fionsschulen                                                                                                                                                | 60    |
| Liefland. Gründung der driftlichen Rirche dafelbst; Missions, thätigkeit Meinhard's (erste Kirche in Oxfüll), Theodorich's                                  |       |

| eite |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      | Berthold's; Rreuginge gegen die Liefen; Albrecht von Apel-        |
|      | dern; Riga wird Bisthum; Schwerdtbruder; Efthland, Gems           |
| 66   | gallen, Rurland driftlich                                         |
|      | Geistliche Romödien; theologische Bortrage des Undreas von        |
|      | Lund; Gigfrid in Solm; Friedrich von Celle Martyrer in            |
|      | Briedland; Johann Strict bei einem Letteneinfall; Gindruck        |
|      | eines geiftlichen Liedes; gleiche Burde Aller durch das Chriften- |
|      | thum; veranderter Rechtejuftand; Ermahnungen Bilbelm's            |
| 71   | pon Modena                                                        |
|      | Preußen. Missionethätigkeit des Adalbert von Prag und             |
|      | Bruno Bonifacius bis ju ihrem Martyrertode; Gottfried             |
|      | von Lufina und Monch Philipp; Chriftian's Burten von              |
|      | Innoceng III. fraftig unterftugt (deffen verschiedene Schreiben); |
|      | Bollendung des Werks durch die deutschen Ritter und Schwerdt-     |
| 76   | bruder; vier Bisthumer                                            |
| 83   | Finnland für das Christenthum gewonnen                            |
|      |                                                                   |
|      | B. Afien.                                                         |
|      | Tartarei. Würksamkeit der Restorianer für das Christen-           |
| ٠.   | thum. Die Sage von dem driftlichen Reich in Rerart unter          |
| 84   | den Priefterkönigen Johannes; hiftorische Grundlage des Gangen    |
|      | Mongolen. Ofchingisthan's Reich; Religionszustand unter den       |
| 88   | Mongolen; erfolglose Gesandtschaften Innocenz des IV              |
|      | Berührungen durch die Kreuginge; Gesandischaft Ludwig's IX.;      |
|      | Nachrichten des Wilhelm von Rubruquis; deffen Unter-              |
|      | redungen und Theilnahme an dem Religionsgespräch ber ver-         |
| 95   | schiedenen Partheien                                              |
| 103  | Das mongolische Reich in Perfien                                  |
|      | Lamaismus in dem Hauptreich zu Sina; Bericht des von Roblais      |
| 104  | than begünstigten Marco Polo                                      |
|      | fien, Oftindien, Sina; sein erfolgreiches Würfen in Rambalu       |
|      | (Peking); der nestorianische Fürst Georg wird katholisch, je-     |
| 105  | doch nach seinem Tode Reaction des Restorianismus                 |
| 100  | ,                                                                 |
|      | 2. Unter den Muhamedanern in Afrika.                              |
|      | Berhältniß der Muhamedaner jum Christenthum mahrend ber           |
|      | Rreuzzüge; Frangistus von Affifi in Egypten; verschiedene         |
| 109  | Nachrichten über ihn; die Berichte Sakob's von Bitry              |
|      |                                                                   |

| Seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Bissenschaft als Organ für Ausbreitung des Christenthums; Maymund Lull's früheres Leben; religiöse Umwandlung und Plan; seine zwei Partheien bekämpsende ars generalis; Berhältnis des Glaubens zum Erkennen; linguistische Missionssschule zu Majorka; Lull's verzögerte Ueberkahrt nach Lunis, Austreten und Schicksale daselbst; seine tabula generalis und necessaria demonstratio; sein Bürken in Europa und zweites. Austreten in Nordafrika (Bugia); seine Berbannung, Berschlagung nach Pisa, Lehrwürksamkeit in Paris, dreifacher Plan und Märthrertod in Bugia. |
| 3. Verhältniß der christlichen Kirche zu den Juden.  Der Mönch Hermann über die Behandlung der Juden; falsche Gerüchte über sie; Fanatismus gegen sie; für sie Bernhard von Clairvaux, der, gegen Muhamedaner das Kreuz predigend, den sanatischen Radulf (Rudolph) besiegt; Peter von Clünp Gegner der Juden                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omaitan Whichwitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Geschichte der Kirchenverfassung. S. 152—564.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Papsithum und Papsie. S. 152-379. Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Berderben der Kirche und reformatorische Reaction; Hildes brand's Ides von der Weltherrschaft der Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Seite                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| einzelne Bölker; Gregor's Unbestechlichkeit; Herenverfolgung ver-     |
| boten; Gregor's Ansicht von Bufe, Monchsthum, Ascetif; feine          |
| Freisinnigkeit 160                                                    |
| Berschiedene Erwartungen von Gregor's Regierung; die Erzäh-           |
| lung von Heinrich's IV. Protestation gegen feine Bahl; Aus-           |
| schreiben zu der reformatorischen Fastenspnode (1074); Oppo-          |
| sition gegen das Colibatgefet; Gregor's Consequenz bei dem            |
| Miderspruch in Mainz 1c.; seine Berbindung mit Laien und              |
| Mönchen; feine Gegner; Schreiben an Cunibert von Turin;               |
| feparatistisch-häretische Bewegungen; Klagen über Gregor 172          |
| Berbot der Laieninvestitur; Gregor's Berfahren gegen Phi-             |
| lipp I. und hermann von Bamberg 189                                   |
| Beinrich's IV. Gehorsam hinsichtlich ber Simonie; Idee eines          |
| Rreuzzuges; Beinrich's Friedensbruch; Gregor's Ermahnunge-            |
| schreiben und Gesandtschaft; Rlageschrift des Sugo Blancus;           |
| Gregor auf dem Wormser Concil entsest (1076); Beinrich's              |
| Schreiben nach Rom; Gregor's Gefangenschaft durch Cintius             |
| und Befreiung; Bann über Heinrich; Eindruck auf die verschies         |
| denen Partheien; Gregor's Gelbstrechtfertigung von Baltram            |
| widerlegt; Fürstentag zu Tribur                                       |
| Deutschland verhindert; sein Berhältniß zur Mathildis; die            |
| Büßenden zu Canossa; die Hostie als Gottesurtheil; Beurtheis          |
| lung der Ausföhnung Gregor's                                          |
| Heinrich's Friedensbruch; Rudolph von Schwaben gewählt                |
| (1077); Gregor's zweideutiges Benehmen; neuer Bann über               |
| Beinrich (1080); Gregor entset und Clemens III. gewühlt;              |
| Beinrich in Stalien jum Frieden bereit; Gregor's Unbeugsamteit        |
| und Todesstunde (1085); seine dictatus 221                            |
| Fortdauer des Rampfe nach Gregor; Bictor III.; Urban II.;             |
| Philipp's I. Chestreitigkeiten; standhafte Freimuthigkeit und Schick- |
| fale Ivo's von Chartres; Bann über Philipp 229                        |
| Beranlaffung der Rreugzüge; Peter der Ginfiedler; Rirchen-            |
| versammlungen ju Piacenza und Clermont; Rede Urban's II.;             |
| die hervorgerufene Begeisterung; verschiedene Motive der Kreus-       |
| fahrer; geistliche Ritterorden; frommer Betrug neben Glaubens.        |
| beispielen 234                                                        |
| Sehung des päpstlichen Ansehns durch die Kreuzzüge: Urban's           |

| Gente                                                                | 2 |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| veränderte Stellung bis zu scinem Tode; der Gegenpapst Cle-          |   |
| mens III. stirbt 24                                                  | 3 |
| Fortgehende Kampfe Heinrich's IV.; Robert von Flandern durch         |   |
| Paschalis II. aufgewiegelt; freimuthiges Schreiben der Geist:        |   |
| lichen von Lüttich (Gigebert von Gemblours) an Paschalis 240         | 3 |
| Investiturstreit mit Heinrich V.; Bergleich zu Sutri im J.           |   |
| 1110; neuer Bergleich im J. 1112; Borwürfe gegen Paschalis II.;      |   |
| Sottfried von Bendome Reprafentant der schrofferen Parthei;          |   |
| mildere Urtheile Hildebert's von Mans und Ivo's von Chartres;        |   |
| Johann von Lyon; die Schrift des Placidus von Monantula;             |   |
| Paschalis vor dem lateranenfischen Concil; neuer Investiturstreit 25 | 3 |
| Gelasius II. und der kaiserliche Papst Gregor VIII.; die Ber-        |   |
| fohnungeschrift bes Monches Sugo; vermittelnde Ansicht Gott-         |   |
| fried's von Bendome; Concordat ju Borms zwischen Ca-                 |   |
| lirt II. und Heinrich V. im 3. 1122 269                              | 9 |
| Die Gegenpäpste Innocenz II. und Anaklet II.; Innocenz in            |   |
| Frankreich von Bernhard unterftügt; Beilegung der Rirchen-           |   |
| spaltung durch diesen; Berfahren gegen Wilhelm von Aquitanien;       |   |
| Innocens siegreich in Rom 274                                        | 1 |
| Opposition der Laien gegen den verweltlichten Klerus; Einfluß der    |   |
| Investiturstreitigkeiten 279                                         | 9 |
| Arnold von Brescia; seine Geistesentwicklung, besonders unter        |   |
| Abalard's Einfluß; seine Ascetik und eindringlichen Strafreden       |   |
| gegen den Klerus; fein Leben in der Berbannung 281                   | L |
| Arnold's Grundfäge in Rom; seine Rückfehr unter Cölestin II.;        |   |
| Lucius II.; antipäpstliches Schreiben der Römer an Konrad III. 287   | 7 |
| Eugen III.; Bernhard's Schreiben an ihn; Eugen in Frank.             |   |
| reich von Bernhard unterstütt; deffen erfolgreiche Kreupredigt       |   |
| und besonnene Begeisterung; die hervorgerufene Erweckung;            |   |
| awiefacher Einfluß Bernhard's; Urtheile über den Ausgang des         |   |
| zweiten Rreuzzuges 291                                               | L |
| Eugen's Rudfehr nach Rom; Bernhard's vier Bucher de consi-           |   |
| deratione an ihn                                                     | L |
| Fortdauernde Kämpfe unter Hadrian IV.; Schreiben der römis           |   |
| schen Großen an Friedrich I.; Sturz der arnold'schen Parthei;        |   |
| Arnold's Tod von der römischen Curie entschuldigt 308                | ļ |
| Arnold's Idee fortwurkend; Rampf der Hohenstaufen mit der            |   |
| Hierarchie; Friedrich's I. erster Römerzug; Hadrian's Schreiben      |   |

| Selle |                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | an Friedrich (beneficium); Friedrich's Gegenschritte; Berföhnung                                                     |
|       | beider 1158; neue Spannung; Briefwechsel; Hadrian † 1159                                                             |
|       | Alexander III. und der kaiserliche Papst Bictor IV.; für leg-                                                        |
|       | teren das Concil zu Paris 1160; Bictor's Nachfolger; Frie-                                                           |
|       | drich's I. Berföhnung mit Alexander 1177; lateranenfisches Concil                                                    |
|       | 1179 bestimmt über Papstwahl                                                                                         |
|       | Thomas Bedet wird Ergbischof von Canterbury 1162; feine                                                              |
|       | Spannung mit Beinrich II.; seine Reue über die Unterschrei-                                                          |
| ~     | bung der Artikel zu Clarendon 1164; Kampf und Berföhnung                                                             |
|       | mit Heinrich II.; seine Ermordung; Eindruck der Borgange an                                                          |
|       | feinem Grabe; Heinrich's Bufe                                                                                        |
|       | Arnold's Grundsage von den Sohenstaufen fortgepflangt; Bein-                                                         |
|       | rich VI. und Eblestin III                                                                                            |
| •     | Die epochemachende Rirchenregierung Innoceng d. III. 1198-1216;                                                      |
|       | Motive feiner großen Burkfamkeit; erfolgreicher Rampf mit                                                            |
|       | Johann von England 1208-13; Stimmen gegen ihn                                                                        |
|       | Innocens für Otto IV. (Widerspruch der Parthei Philipp's),                                                           |
| . 338 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                |
|       | Honorius III.; Gregor IX.; Friedrich's Kreugug, Bergleich                                                            |
|       | mit Gregor und neuer Bann; fein Cirkularschreiben; Gregor's                                                          |
|       | Beschuldigungen; Friedrich's reformatorische Ideen (?); vielmehr                                                     |
|       | naturalistische Denkweise; Rampf bis zu Gregor's Tode (1241)                                                         |
|       | Colestin IV.; Friedrich's II. Kämpfe bis zu seinem Tode mit                                                          |
|       | Innocen; IV.; sein Cirkularschreiben nach dem zu Lyon ge-<br>fällten Bannspruche                                     |
|       |                                                                                                                      |
|       | Robert Großhead's Rede vor dem papstlichen Sofe zu Lyon; feine Würfsamkeit in England und unangesochtene Freimuthig. |
|       | feit gegen Rom                                                                                                       |
|       | Die Sage über den Tod Innocenz des IV.; Alexander IV.;                                                               |
| •     | Gregor X.; kein Eifer für Kreuzunge zu Lyon 1274; Abt                                                                |
|       | Joachim gegen denselben; Gründe gegen Kreuzzuge von hum=                                                             |
|       | bert de Romanis widerlegt                                                                                            |
|       | Raymund Lull's dreifacher Plan in feiner disputatio; deffen                                                          |
|       | Unsichten über Rreugige und Berfahren gegen Ungläubige                                                               |
|       | Bestimmung über die Papstwahl, von Johann XXI. wieder auf-                                                           |
|       | gehoben; Colestin V. als Papst; seine Abdankung                                                                      |
|       | Resultat der Geschichte bes Papsthums seit Gregor VII.; erfolg-                                                      |
|       | lose Stimmen gegen ben verderblichen papftlichen Absolutismus;                                                       |
| •     | tole Stimmen Reden een gereseningen hahlrinden Midititioning                                                         |

| <b>©</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (Unterredung Johann's von Salisbury mit Hadrian IV.); Bes stechlichkeit am römischen Hofe; Eugen III.                                                                                                                                                                                                                        | 372  |
| 2. Einzelne Zweige der papstlichen Kirchen=<br>leitung. S. 379-394.                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Perfönliche Würksamkeit der Päpste; verschiedene Handlungsweise ihrer Legaten; die römische Eurie als höchstes Tribunal; willstührliche Appellationen nach Kom von Innocenz III. beschränkt Abhängigkeitsverhältniß der Bischöfe; ihre Eidessormel; Einfluß der Päpste auf Besetzung der Kirchenämter; Klagen über Exemption |      |
| von der Gewalt der Bischöfe; pragmatische Sanction Ludwig's IX. Rirchengesetzsammlungen; Rechtsstudium zu Bologna; das decretum Gratiani; altes und neues durch päpstliche Entscheidungen bereichertes Kirchenrecht; untergeschobene Bullen; Raymund's Decretalen                                                            |      |
| 3. Die übrigen Theile der Kirchenverfassung.<br>S. 395-414.                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Folgen der hildebrandinisch-reformatorischen Epoche; geringer sittslicher Einfluß auf den Klerus; Mißbräuche bei kirchlichen Anstellungen vergebens bekämpft                                                                                                                                                                 |      |
| Bufprediger Fulco von Neuilly, sein Entwicklungsgang und Einfluß als Buß- prediger, auch auf Geistliche; seine Kreuzpredigt; Peter de Rusia;                                                                                                                                                                                 |      |
| Bufprediger als Gegner des Kirchenspftems                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 4. Prophetenstimmen gegen die Berweltlichung der Kirche. S. 414-448.                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Güterbesitz verderblich für die Kirche; prophetisches Element in ihrer Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                           | 414  |
| Hildegard, ihre große Berehrung, Ermahnungen und Rath- schläge, Strafreden gegen den Klerus und Weisfagungen                                                                                                                                                                                                                 | 417  |

| <b>©</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Abt Joachim, seine Würksamkeit und Ideen, achte und unachte Schriften; Strafgericht über die verderbte Eurie; über Paschalis II. und seine Nachfolger; weltliche Güter und Stüßen verderblich für die Kirche; inneres Christenthum, Gott und apostolische Kirche; der Antichrist (Patarener) als Straforgan; die Hohenstausen; die drei Offenbarungsperioden und die drei sie repräsentirenden |      |
| Apostel; Joachim's Auffassung des historischen Christenthums;<br>Form und Wesen der Offenbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423  |
| 5. Gefchichte des Monchsthums. S. 449-564.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Das Mönchsthum und die Zeitrichtungen; fromme Mütter und<br>andere fördernde Einflüsse; weltlicher Sinn in den Klöstern be-<br>fonders durch oblati; heilsames Beispiel eines Ebrard und Si-<br>mon; Motive der zum Mönchsthum Uebergehenden; begnadigte                                                                                                                                       |      |
| Berbrecher gewonnen und andere sittliche Einflusse der Mönche unseln über Mönchsthum und Weltleben; frühere Gelübde aufgehoben; vielfacher Einfluß der Mönche; ihre Bußpredigten; religible Berirrungen und Kämpfe; Anselm's und Bernhard's Er-                                                                                                                                                | 449  |
| mahnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 457  |
| Jvo von Chartres, Raymund Lull und Peter von Cluny über das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Einstedlerleben; Bufprediger; weltliche und heuchlerische Monche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 466  |
| Norbert Stifter der Prämonstratenser; seine Bunder;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Bildung und Würksamkeit Robert's von Arbrissel; die Pauperes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Christi und die Nonnen zu Fons Ebraldi; seine Strafreden gegen den Rierus; Urtheile über ihn                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450  |
| Cluniacenfer; Borganger des Mauritius; deffen Ermah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414  |
| nungen gegen übertriebene Ascetif; feine Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 481  |
| Robert Stifter der Ciftercienfer; feine Rachfolger; Bern-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| hard jum Mönchsthum geführt; feine ftrenge Askefe; fein ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| flugreiches Würken in Clairvaux; fein Berhaltniß zu ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Papften; feine Bunder, von ihm und Andern beurtheilt; feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| exhortatio an die Tempelherren; seine Berzenstheologie; über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| die Liebe und ihre Stufen; stete Beziehung auf Christus; ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| schiedene Standpunkte des Christenthums; Berläumdung und Selbsterkenntniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10E  |
| Seinfterrenning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400  |
| Apologia; geistige Gottesverehrung der Mönche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 508  |

| Sette                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruno Stifter des Ordens der Karthäuser; ihre Beschäftigung<br>und strenge Lebensweise; Karmeliter von Berthold gestistet 511<br>Bereine zur Pflege der Aussätzigen und anderer Kranken; Mis-                                              |
| brauch der driftlichen Liebe; Orden der Erinitarier 515 Gefen gegen neue Stiftungen; Bettelmonche im Berhältniß                                                                                                                            |
| jur Kirche; Didakus und Dominikus gegen die Käper in Sudsfrankreich kämpfend; Orden der Dominikaner bestätigt 518<br>Umwandlung des Franziskus; seine religiöse Richtung; Idee,                                                            |
| der evangelischen Armuth; seine Aufnahme bei Papst und Kardis<br>nälen; seine Kasteiungen; Aussprüche über Ascetik, Gebet, Pres<br>digten; mystischessunsliches Element bei ihm; seine Liebe zur Natur;                                    |
| Wundenmaale; Minoriten, Orden der Clara, Tertiarier 523<br>Mühevolle und einflußreiche Würksamkeit der Bettelmönche; ihr<br>Berhältniß zu den Geistlichen; ihre Entartung; ihr Einfluß auf<br>die Jugend, Gelehrte und Bornehme; Ludwig IX |
| Einfluß der Bettelmönche an der parifer Universität, von Inno-<br>cenz IV. gehemmt (fein Tod), von Alexander IV. begünstigt;<br>Polemik Wilhelm's von St. Amour gegen sie und ihren Einfluß                                                |
| auf Ludwig IX.; Papellardi und bezuinae                                                                                                                                                                                                    |
| Ideen bei diesem Orden                                                                                                                                                                                                                     |

Fünfte Periode. Von Gregor VII. bis auf Bonifacius VIII. Vom Jahre 1073 bis zum Jahre 1294.

### Erster Abschnitt.

Ausbreitung und Beschränkung der christlichen Kirche.

Schon in der vorigen Periode bemerkten wir die wieders holten unglucklichen Bersuche jur Bekehrung der flavischen Bolferschaften in Deutschland und an deffen Granzen. weder gang mißlingen, oder doch des heilfamen Einflusses erman= geln mußten jene Unternehmungen, durch welche man mit dem Joche der Hierarchie zugleich das Joch einer fremden politischen Berrschaft den Bolfern aufzwingen wollte, ohne ihre Gigenthumlichkeit zu achten, und ftrauben mußte fich diefe gegen das Aufgedrungene. Bon folder Art waren die Unterneh: mungen der Bergoge von Polen, das angranzende Bolf der Pommern ihrer Berrichaft und der driftlichen Rirche ju unterwerfen. Da die Befehrung des polnischen Bolfes felbst von so mangelhafter Art gewesen war, wie wir in der vorigen Periode bemerkten, und in dem religiofen Zustande des Bolkes sich die Kolgen davon immer bemerken ließen: so konnte die rechte Weise der Bekehrung einer heidnischen Nation am wenigsten von hier aus gefunden werden. Nachdem hinter= pommern schon hundert Jahre fruher von Polen abhängig ge-

macht worden, gelang es dem polnischen Berzoge Boleslav III. Regivousti im J. 1121 auch Westpommern und deffen Regenten, den Herzog Wartislav, zur Anerkennung seiner Oberherrschaft ju nothigen. Achttaufend Dommern verfette er in die Grange plate feines Reiches, damit sie hier, von ihren alten Sitten, ihrem Kreiheitssinne und ihrer alten Religion entwohnt, zur Unnahme des Chriftenthums gebracht werden follten. Die polnischen Bischöfe maren aber weder geneigt, noch tuchtig, als Missionare in Vommern zu würken. Unter Monchen konnte man damals am leichteften folche finden, welche, ohne Muben und Gefahren zu scheuen, einem Unternehmen im Dienste der Rirche und fur das Beil der Menschen ihre Rrafte mit freudiger Begeisterung weiheten. Nur mar bei ihnen der lebendige Gifer nicht immer von der rechten Er= fenntniß und Besonnenheit begleitet, und sie maren oft zu beschränft, um in den Standpunkt eines roben Bolkes von gang anderen Sitten eingehen zu konnen; am wenigsten waren sie geeignet, dem Christenthum unter einem Bolke, wie die Pommern, zuerst Eingang zu verschaffen. Es war ein lebensfrohes, mit Naturgaben reichlich gesegnetes, mohl= habendes Bolf, unter dem es feine Urme und Bettler gab. Fern maren demfelben folche Gefühle, denen das Monchs: thum sein Dasenn verdankt, und es konnte daher eine folche Lebensweise nicht verstehen. Die Monche in ihrer armseligen Tracht erschienen demselben als arme, verächtliche Leute, welche Ecbensunterhalt suchten. Armuth wurde hier fur etwas des Priefterthums durchaus Unwurdiges gehalten, wie man ge= wohnt war die Priester in Reichthum und Glanz auftreten ju feben. Mit Berachtung wurden daher die Monche ju-Solche Erfahrungen machte besonders ein ruckaewiesen. Missionar, der aus fernen Landen, aus Spanien, in Diefe

Gegenden kam, der Bischof Bernhard 1). Dieser, der aus Spanien stammte, war schon seinem volksthümlichen Charakter nach zum Missionär unter jenen Nordländern, deren Sprache er auch schwerlich verstand, am wenigsten geeignet. Früher Einsiedler, hatte er ein streng-ascetisches Leben geführt, als er durch den Papst Paschalis II. genöthigt wurde, ein durch die Absetzung Dessen, welcher es bisher verwaltet hatte 2), erledigtes Bisthum zu übernehmen. Da er aber die Liebe der Gemeinde, von welcher noch ein Theil dem früheren Bischof ergeben war, nicht gewinnen konnte: so entzog er sich dem Amte aus Furcht vor Streitigkeiten, welche seiner Friedens- und Ruheliebe am meisten widerstritten, und er wollte seinen bischöslichen Charakter lieber zur Gründung der neuen Kirche unter den Pommern gebrauchen. Begleitet von seinem Kapellan begab er sich dahin, aber seiner schwärmerisch-

<sup>1) 3</sup>mar mird dies nicht angeführt in der glaubwürdigsten Erzählung von diefer Missionegeschichte, in dem Werke eines ungenannten Beitgenoffen über die Lebensgeschichte des Bischofe Otto von Bamberg, welche Canisius in seinen Lectiones antiquae T. III. P. II. berausgegeben hat; es wird nur von dem bambergischen Abte Undreas, welcher in der zweiten Salfte des funfzehnten Sahrhunderts schrieb, berichtet. Derfelbe beruft fich aber bei dieser Ergahlung auf das Zeugnif eines Priefters Ulrich aus der Umgebung des Bischofs Otto felbft, und das, mas mir von den Versuchen der Monche überhaupt bemerkt haben, wird doch durch die fichere Quelle der anonymen Lebensbeschreibung beglaubigt. Diese fagt von dem Bischof Otto: "Quia terram Pommeranorum opulentam audiverat et egenos sive mendicos penitus non habere, sed vehementer aspernari, et jamdudum quosdam servos Dei praedicatores egenos propter inopiam contemsisse, quasi non pro salute hominum, sed pro sua necessitate relevanda, officio insisterent praedicandi."

<sup>2)</sup> Es war die Zeit der seit dem Rampse zwischen dem Raiser Seinrich IV. und dem Papste Gregor VII. noch fortdauernden Spaltung, an welcher dieser Bischof als Gegner des papstlichen Systems einen thätigen Antheil genommen haben mochte.

### 4 Bernhard's Auftreten als Miffionar in Pommern.

ascetischen Richtung fehlte die rechte Besonnenheit fur ein foldes Werk. Er erschien barfuß in feiner als Einsiedler gewohnten Tracht. Er glaubte sich, um das Missionswerk im Sinne Christi und nach dem Beispiele der Apostel zu vollbringen, an die von Chriftus denfelben gegebenen Bor= schriften, Matth. 10, 9. 10., genau halten zu muffen; ohne zu berucksichtigen, daß Christus folche Regeln in diefer Form nur für einen gang bestimmten vorübergehenden Zeitpunkt und für gang bestimmte Berhaltniffe gegeben hatte, daß die Berhalt= niffe feiner Burffamkeit aber von gang andrer Art maren, und er jog sich dadurch aus den schon bemerkten Grunden die Berachtung der Pommern zu. Doch fügten fie ihm kein Leid zu, bis er durch ein schwarmerisches Berlangen nach der Martyrerkrone sich bewegen ließ, eine heilige Bildfaule in der Stadt Julin auf der Insel Wollin zu zerstoren; mas doch, da noch nichts dafur geschehen mar, den Gogendienft in den Seelen der Menschen zu zerstoren und den Glauben in denfelben zu pflanzen, ohne irgend einen Rugen, nur dazu dienen konnte, die Gemuther des Bolkes zu erbittern. Die Pommern wollten ihn zwar von nun an nicht långer unter sich dulden; aber sen es, daß sie von religiosem Kanatismus freier maren, als wir es fonft bei heidnischen Bolfern finden, und daß die Erscheinung Bernhard's vielmehr ihr Mitleid in Anspruch nahm, als zu haß und Verfolgung sie ftimmen fonnte, oder daß sie die Rache von Seiten des Bergogs Boleslav fürchteten: auch jest mighandelten fie den Miffionar nicht, fondern fie begnugten fich, ihn in ein Schiff ju fegen und aus ihrem Lande zu verbannen.

So hatte der Bischof Bernhard durch das Unbesonnene seines Berfahrens sein Unternehmen selbst vereitelt; aber doch wurfte er mittelbar dazu, daß eine Mission fur dies Land Ju Stande kam und die von ihm gemachte Erfahrung einem Andern, der in seine Fußstapfen trat, zum Nugen gereichen konnte. Er begab sich nämlich nach Bamberg, wo er durch seine ascetische Strenge und durch seine Kenntniß der kirche lichen Zeitrechnung bei der Geistlichkeit viel gelten konnte— und in dem Bischof Otto fand er einen für fromme Unterenehmungen empfänglichen und durch manche früheren Umstände seines Lebens gerade für eine solche Mission besonders vorbereiteten und geeigneten Mann.

Otto ftammte aus einer angesehenen, aber, wie es scheint, nicht reichen schwähischen Kamilie. Er erhielt eine literarische Erziehung nach damaliger Beise, konnte jedoch als jungerer Sohn nicht die Mittel gewinnen, um feine wiffenschaftliche Ausbildung zu der von ihm gewunschten Stufe zu bringen, um insbesondere die damals aufbluhende Universität Paris besuchen zu konnen; vielmehr mußte er fruhzeitig seine Rrafte dazu anwenden, fich felbst seinen Lebensunterhalt zu erwerben. Da es nun in Polen an gebildeten Beiftlichen damals fehr fehlte und er daher in diesem in driftlicher Bildung hinter andern gandern noch fehr zuruckgebliebenen gande durch feine Renntniffe das Meifte gewinnen zu konnen hoffen mußte: fo begab er fich dahin und legte daselbst eine Schule an. Dadurch verschaffte er sich desto mehr Achtung, je seltener damals in Volen folche Manner waren, welche Alles, was in diefer Zeit zur Schulbildung gerechnet wurde, mitzutheilen fahig gewesen Viele Kinder aus angesehenen Kamilien wurden ihm anvertraut, und er fam dadurch in Berbindung mit den Vornehmen des Landes; feine Renntniffe und Gaben wurden auch auf anderweitige Weise von denselben haufig benutt. wurde er mit dem Berzoge Bladislav hermann ලා bekannt, diefer jog ihn an feinen Hof und machte ihn ju

6 Otto's steigende Gunft bei Bladislav und Beinrich IV.

seinem Rapellan 1). Als jener Herzog nach dem Tode seiner ersten Frau, Judith, eine zweite She schließen wollte, wurde durch Otto's Einfluß seine Aufmerksamkeit auf die Schwester des Raisers Heinrich IV., Sophia, hingelenkt und Otto war auch Einer der Gesandten, welche deshalb im J. 1088 an den kaiserlichen Hof abgesandt wurden. Die Heirath wurde geschlossen, Otto war Einer von Denen, welche die Prinzessin nach Polen begleiteten, und er gelangte so zu noch größerem Ansehn am polnischen Hose. Häusig wurde er zu Gesandtzschaften nach Deutschland gebraucht, und dadurch lernte ihn der Raiser Heinrich IV näher kennen. Er zog ihn endlich selbst an seinen Hose, er machte ihn zu einem seiner Rapelläne und zu seinem Sekretär. Otto gewann die besondere Gunst dieses Monarchen 2). Er ernannte ihn zu seinem Ranzler,

<sup>1)</sup> Wir folgen hier der glaubwürdigeren Erzählung des anonymen Beitgenoffen. Unders berichtet der Abt Andreas. Rach deffen Ergablung mare Otto erft mit der Schwester des Raifere Beinrich IV., welche diefer Schriftsteller Judith nennt, als deren Rapellan nach Polen gekommen. Nach dem Tode derselben mare er in die Dienste einer Aebtissen zu Regensburg gekommen, und dies mare die Beranlaffung dazu gewesen, daß ihn der Raiser näher kennen gelernt und in seine Dienste gezogen. Aber Andreas felbst bestätigt doch die Erzählung des Ungenannten, indem auch er, nachdem er von ber Anstellung Otto's als Hoffapellan gesprochen, hinzusett: "Nobiles quique et potentes illius terrae certatim ei filios suos ad erudiendum offerebant." Somit fest auch die von diesem Schriftsteller gegebene Nachricht voraus, daß Otto Borfteher einer Schule in Polen mar (und wie er dazu fam, darüber giebt uns die Erzählung des Ungenannten den besten Aufschluß). Rur scheint er in ein hysteron proteron verfallen zu senn.

<sup>2)</sup> Wie erzählt wird, insbesondere dadurch, daß er für den Raiser, welcher ein großer Freund der Psalmen war, den Psalter immer gleich bei der Hand hatte, eine große Fertigkeit im Auswendighersagen der Psalmen sich erworben, und insbesondere dadurch, daß er einst dem Raiser das abgenutte Exemplar des Psalter,

und als im J. 1102 das Bisthum ju Bamberg erledigt wurde, aab er ihn dieser Rirche jum Bischof. Man hatte amar erwarten fonnen, daß ein Mann, der als Gunftling des Raifers Heinrich IV durch deffen Ginfluß das Bisthum erlangt hatte, dadurch sich bestimmen laffen werde, unter den damals obwaltenden Kampfen zwischen jenem Monarchen und dem Papfte Gregor VII. dem Intereffe der faiferlichen Parthei zu dienen. Aber Otto mar ein Mann von zu ftrenger, gewiffenhafter Frommigfeit, um sich in den firchlichen Berhaltniffen durch folche Ruckfichten leiten zu laffen. Wie die meisten Beiftlichen von ernsterer Besinnung, stimmte er mit den Grundfaten der gregorianischen Rirchenleitung mehr überein. Seine Kriedensliebe und seine Rlugheit machten es ihm aber mbalich, fur's Erfte mit dem Raiser und dem Papfte zugleich bas qute Einverstandniß zu erhalten; spater aber ließ er fich durch die Befangenheit in dem hierarchischen Intereffe gur Undankbarkeit und Untreue gegen jenen Rurften, feinen alten Bohlthater, verleiten 1).

Als Bischof zeichnete sich Otto aus durch seinen Eifer für den Religionsunterricht des Volkes in der Landessprache und durch seine Gabe, faßlich zu predigen 2). Mit monchsartiger Strenge beschränkte er seine leiblichen Bedürfnisse; dadurch und durch Sparsamkeit überhaupt konnte er desto mehr für große Unternehmungen im Dienste der Kirche und der Religion von den

welches er in seinem Gebrauche hatte, in einem sehr schönen Ginsbande aufgefrischt, vorlegte.

<sup>1)</sup> S. unten in der Geschichte der Rirchenverfaffung.

<sup>2)</sup> Der anonyme Lebensbeschreiber sagt: "Huic ab omnibus sui temporis pontisicibus in docendo populum naturali sermone principatus minime negabatur; quia disertus et naturali pollens eloquio, usu et frequentia in dicendo facilis erat, quid loco, quid tempori, quid personis competeret observans."

reichen Ginfunften feines Bisthums erubrigen. Gern jog er sich felbst ab, was er den Armen gab, und Alles, was ihm von Kurften und Vornehmen aus der Ferne und Rahe geschenft murde, liebte er ju folden Zwecken ju verwenden. Als einst in den Kasten, da die Fische sehr theuer waren, ein Kisch von hohem Preise ihm zur Tafel- gebracht wurde, faate er zu feinem Bermalter: "Kern fen es, daß der elende Otto heute allein so viel Geld verzehren sollte. diesen theuren Kisch meinem Christus, welcher mir theurer, als ich mir felbft bin, fenn muß, bring' ihm denfelben, wo du Einen auf dem Krankenlager findest. Kur mich, als einen Gefunden, ift mein Brodt genug." Einst war ihm ein foftbarer Pelz jum Geschenk gesandt worden, mit der Bitte, daß er denselben dem Geber jum Andenken tragen moge. Er fagte, auf die bekannten Worte des herrn anspielend: "er wolle das theure Geschenk fo gut aufbewahren, daß keine Diebe es follten ftehlen, und keine Motten es verzehren fonnen," und er ichenfte ben Pelz einem armen gelahmten und an vielen andern Uebeln leidenden Manne 1). zeichnete fich aus durch feine raftlofe, feine Opfer scheuende Kurforge bei einer großen Hungerenoth, welche Biele aus dem Bolke hinweggerafft hatte. Er befaß ein genaues Ber: zeichniß von allen einzelnen Kranken in seiner Stadt, den verschiedenen Arten ihrer Leiden und ihren anderweitigen vericbiedenen Umftanden, um darnach auf angemeffene Beife für die Bedürfniffe aller Einzelnen forgen zu konnen 2). Er

<sup>1)</sup> S. Lect. antiq. l. c. fol. 90.

<sup>2)</sup> Der Ungenannte sagt: "Habebat cognitos et ex nominibus propriis notatos omnes paralyticos, languidos, cancerosos, sive leprosos de civitate sua, modum, tempus, et quantitatem languoris eorum per se investigans congruaque subsidia omnibus providebat et per procuratores."

ließ viele Kirchen und auch andere Gebäude zur Verschönezung und zur größeren Sicherheit seines Kirchensprengels aufführen. Er errichtete besonders viele Klöster, denn er theilte mit vielen Männern von einer ernstern christlichen Gesinnung in seiner Zeit eine einseitige Vorliebe für das Mönchsthum 1). Durch den Wahn von der besondern Heisligkeit des Mönchsstandes mit seinen Zeitgenossen beherrscht, wollte er, da eine schwere Krankheit mit dem Tode ihn bedrohte, in der Mönchskutte sterben, und als er darauf genas, das in dem Herzen schon geleistete Mönchsgelübde würklich vollziehen. Nur der Einfluß seiner Freunde konnte, indem sie ihm vorstellten, wie wichtig seine fortgesetzte Thätigkeit für das Beste der Kirche sey, ihn davon zurückhalten.

Ein folder mar der Mann, welchen der aus Pommern juruckgefehrte Bischof Bernhard jur Kortsetzung der von ihm unglucklich angefangenen Mission anzufeuern suchte; und er benutte feine eigenen Erfahrungen, um ihm die begrundete hoffnung zu machen, daß, wenn er in glanzendem Aufjuge unter den Pommern erscheine und seine reichen Mittel jum Dienste der Mission anwende, er weit eher einen glucklichen Erfolg erwarten fonne. Otto's frommer Eifer fonnte leicht für einen solchen Antrag entstammt werden, und nun kam noch ein Brief des Herzogs Boleslav von Volen. welcher ihn auf das Dringendste zu einer folchen Mission aufforderte, hinzu; sen es, daß derselbe durch die schon davon empfangene Runde, wie Otto durch den Ginflug Bernhard's für die Idee einer Mission unter den Pommern begeistert worden, ihm zu ichreiben bewogen murbe, um feinen Entichluß

<sup>1)</sup> Bon feiner Unficht über das Berhältniß der Rlöfter jur Belt f. weiter unten.

zur Reife zu bringen, — oder sen, daß dieser Fürst, ein Sohn Wladislav's aus dessen erster Ehe, an den Eindruck, welchen Otto, als er am Hofe seines Vaters ihn kennen gelernt, auf ihn gemacht, sich erinnerte und daher in ihm den rechten Mann für ein solches Werk gefunden zu haben glaubte. Der Herzog bat ihn auf das Dringendste, nach Pommern zu kommen, er erinnerte ihn, in welcher Verbindung er, als er noch jung war, am Hofe seines Vaters mit ihm gestanden 1). Er klagte ihm, daß er, obgleich er seit drei Jahren sich abmühe, für dieses Werk keinen Mann unter seinen Bischöfen und Geistlichen sinden könne 2). Er versprach ihm, die Kosten der Unternehmung zu bestreiten, ihm Reisegefährten, Dolmetscher, Priester als seine Gehülfen, und was sonst für die Sache nothwendig sen, zu verschaffen.

Nachdem Otto den Segen des Papstes Honorius II. für dies Werf erlangt hatte, trat er am 24. April 1124 die Reise an. So sehr er auch das Monchsartige liebte, so bewog ihn doch die von seinem Vorgänger in diesem Misssionswerke gemachte Erfahrung, allen Schein davon zu meisden und vielmehr in bischöflichem Glanze sich darzustellen; er versorgte sich nicht allein auf das Reichlichste mit Allem, was zum Lebensunterhalte für ihn und seine Begleiter in Pommern erfordert wurde, sondern er nahm auch kostbare Rleidungsstücke und andere Dinge zu Geschenken für die Angesehnen des Volkes mit, auch alles erforderliche Kirchenzgeräth, den Pommern anschaulich zu zeigen, daß er nicht in eigennützigen Abssichten komme, sondern selbst bereit sey, von

<sup>1) &</sup>quot;Quia in diebus juventutis tuae apud patrem meum decentissima te honestate conversatum memini."

<sup>2) &</sup>quot;Ecce per triennium laboro, quod nullum episcoporum vel sacerdotum idoneorum mihive affinium ad hoc opus inducere queo."

11

dem Seinen zu opfern, um ihnen das, was er fur das hochfte Gut halte, mitzutheilen.

Durch einen Theil von Bohmen und Schlesien reifte er nach Polen jum Bergoge Boleslav; in der Stadt Gnefen fand er bei demfelben eine ehrfurchtsvolle und liebreiche Auf= nahme. Er gab ihm viele Wagen für die Lebensmittel, welche er mitnahm, und das übrige Gepack, eine Summe in dort geltender Munge, um einen Theil der Roften gu bes ftreiten, Leute, welche das Deutsche und das Glavische aus gleich verftanden, ju feinem Dienfte, drei feiner Rapellane, ibn in dem Werke ju unterftuten, und einen Obrift Dauligfy (Paulicius), einen fur die Sache felbst eifrigen Mann, welcher das Unsehn des Bergogs benuten follte, um die Pommern zur Bereitwilligfeit fur die Annahme des Chriften: thums ju ftimmen und welcher die Gemuther bes roben Bolfes gut ju behandeln wußte. Durch den ungeheuern Wald, welcher Polen und Pommern damals von einander trennte, famen fie an das Ufer des die Granze bildenden Rluffes Mege 1). Sier an der Granze fam ihnen der von ihrer Unfunft unterrichtete Bergog Bartislav mit einem Gefolge von funfhundert Bewaffneten entgegen. seitigen Ufer schlug er sein Lager auf, und er felbst ging mit Einigen aus der ihn begleitenden Mannschaft zu dem Bischof hinuber. Er hatte zuerst mit demfelben und dem polnischen Obriften eine geheime Unterredung. Da Otto das Glavische, welches er in feiner Jugend gelernt, nicht mehr geläufig reden konnte, so diente jener Obrift zugleich als Dolmetsch, man besprach sich über das bei der Mission zu beobachtende

<sup>1)</sup> Nach dem Berichte des Andreas war das Gränzschloß, wo sie anshielten, Uzda, das heutige Ufcz.

Berfahren. Unterdeffen waren die Beiftlichen allein mit ben pommerichen Rriegern, und es mochte jenen wohl an dem zu einem folchen Unternehmen erforderlichen Muthe fehlen. Schon der Weg durch den unheimlichen Wald hatte sie etwas schuchtern gemacht, dazu fam nun der ungewohnte Unblick jener roben Krieger, mit denen sie allein zuruckgelaffen maren, in ihrem volksthumlichen Aufzuge in der wilden Gegend unter den schreckenden Rinfterniffen der hereinbrechenden Nacht. Durch die Kurcht, welche sie zu erkennen gaben, setten fie die Pommern, welche schon getauft, aber vielleicht auch nur außerlich Chriften geworden waren, in Bersuchung, sie zu necken. Dieselben gaben fich fur Beiden aus, fie drohten ihnen mit ihren Schwerdtern, sie ju durchbohren, ju schinden, sie bis jum Scheitel in die Erde ju vergraben und ihnen bann die Tonsur zu zerschneiben. Aber befreit wurden sie aus ihrer großen Ungft, als der Bischof wieder zu ihnen fam mit dem Berzoge, welchen er durch die ihm gemachten Geschenke noch freundlicher gestimmt hatte. Dem Beispiele des Berzogs, welcher die Geistlichen ehrerbietig und freundlich behandelte, folgten auch die Leute seiner Umgebung. Diese gaben nun ju erkennen, daß sie Chriften segen und nur den Muth der Beiftlichen durch ihre Drohungen auf die Probe hatten stellen wollen. Der Bergog ließ ihnen Diener und Ruhrer zuruck, er bevollmächtigte sie, überall in seinem Lande zu lehren und au taufen, und er verordnete, daß fie überall gaftfreie Aufnahme finden follten.

Am andern Morgen überschritten sie die Granze und nahmen ihren Weg nach der Stadt Pprig. Sie kamen durch eine Gegend, welche in dem Kriege mit Polen viel ges litten und sich von den Schrecken desselben eben erst erz holt hatte. Die vielgeplagten Leute waren desso mehr geneigt, dem Ansehn des Bischofs in Allem zu folgen, und er konnte unterwegs in der menschenleeren Gegend dreißigen die Taufe ertheilen.

Es mar eilf Uhr Nachts, als sie bei der Stadt Ppris ankamen; sie fanden noch Alles wach, denn es war ein großes heidnisches Reft, deffen Reier mit Schmausereien und Trinkgelagen, Gesang und Spiel auf eine fehr larmende Weise begangen murde, und viertausend Menschen aus der gangen Umgegend waren dazu herbeigestromt. Unter diefen Um= stånden hielt es der Bischof nicht fur gerathen die Stadt zu betreten, fondern außerhalb derfelben in einiger Entfernung schlugen sie ihre Zelte auf und vermieden Alles, mas die Aufmerksamkeit der berauschten und aufgeregten Menge auf sie ziehen konnte; sie suchten sich daher so still als möglich zu halten und magten nicht einmal Keuer anzugunden. andern Morgen ging Pauliten mit den übrigen Abgesandten der beiden Bergoge in die Stadt, und fie veranlagten eine Zusammenkunft der angesehensten Burger. Das Ansehn der beiden Herzoge wurde hier gebraucht, um die Leute zum Nachgeben zu bewegen, sie wurden an das dem polnischen Berzoge fruher erzwungen geleistete Bersprechen, daß sie Christen werden wollten, erinnert; fein Berfcub zur genauern Ueberlegung der Sache wurde angenommen, indem man ihnen verfundete, daß der Bischof, der Alles verlaffen habe, um ihnen zu Bulfe zu kommen und auf die uneigennützigste Weise seine Thatigkeit ihnen weihe, in der Rahe fen. So gaben fie nach, da, wie fie meinten, ihre Gotter doch gezeigt hatten, daß sie ihnen nicht helfen konnten. Als nun der Bischof mit allen feinen Wagen und feinem zahlreichen Gefolge anfam, verbreitete sich zuerst Schrecken in der Stadt, indem man einen neuen feindlichen Ueberfall befürchtete. Da man

14 Taufe von 7000; Unterricht; Abschiederede (Monogamie 2c.).

fich aber von den friedlichen Absichten der Rommenden über: zeugte, wurden sie mit Bertrauen aufgenommen. Sieben Lage gebrauchte der Bischof jum Unterrichte, dann murben brei Tage zur geistigen und leiblichen Borbereitung fur die Laufe angesett. Sie hielten ein Kaften und badeten sich, um gereinigt mit Anstand der heiligen Sandlung fich unter: ziehen zu konnen. Große Saffer mit Waffer wurden in der Erde vergraben und mit einem Borhange umgeben. demfelben murde die Taufe nach der damals üblichen Weife, durch Untertauchung, verrichtet. Während ihres zwanzig= tägigen Aufenthaltes in diefer Stadt murden sieben Taufende getauft, und die Getauften in den Gegenstanden des Glaubenssymbols unterrichtet und über die bedeutendsten Sandlungen des Rultus belehrt. Bor dem Abschiede von ihnen hielt der Bischof, eines Dolmetschers sich bedienend, von einem erhabenen Plate eine Unrede an die Newaetauften. Er legte ihnen hier die Treue, welche sie Gott bei der Taufe gelobt hatten, an's Berg; er warnte sie vor dem Zurucksinken in den Gotendienft; er stellte ihnen vor, dag das driftliche Leben ein fortgehender Rampf fen, und entwickelte ihnen sodann die Lehre von den sieben Sakramenten, insofern da= durch die Baben des heiligen Beiftes bezeichnet murden, welche den Glaubigen zur Bewahrung und Starkung in diefem Rampfe dienen follten. Indem er von dem Saframente der Che sprach, erflarte er ihnen, daß Diejenigen, welche bisher mehrere Krauen gehabt hatten, von nun an nur eine als ihre rechtmäßige Gattin behalten durften. Er bezeugte seinen Abscheu vor der bei den Frauen stattgefundenen unnaturlichen Gewohnheit, Kinder weiblichen Geschlechts, wenn ihnen die Bahl derfelben ju groß murbe, gleich nach der Geburt zu todten. Da nun aber aus dem dargestellten

Herzog u. Herzogin in Kammin gewonnen; Taufe Vieler. 15 Hergange der Sache erhellt, daß die Annahme des Christensthums hier zuerst durch die Furcht vor dem Herzoge von Polen herbeigeführt worden; da so Viele in so kurzer Zeit die Taufe empfangen hatten und diese kurze Zeit nicht hinsreichend war, um einer so großen Menge den genügenden Unterricht zu ertheilen: so konnte daher auch das, was hier geschehen, noch nicht von gründlichen und dauernden Folgen seyn.

Von hier begaben fie fich nach der Stadt Rammin. Dafelbst wohnte diejenige unter den Krauen des Berzogs Wartislav, welche er vor Allen ausgezeichnet und als seine rechtmäßige Gattin betrachtet hatte; sie mar dem Christenthum mehr ergeben, als sie es mitten unter dem heidnischen Bolfe zu außern magte. Aufgemuntert durch das, mas fie von der Burffamfeit Otto's in Uprit gehört hatte, erflatte sie sich schon vor seiner Unfunft offener und lauter fur das Christenthum; der Bischof fand daher die Bolksgemuther schon auf eine gunstige Beise vorbereitet, und Biele sahen mit Sehnsucht der Ankunft der Geist= lichen, von welchen sie die Taufe empfangen wollten, ent: gegen. Bahrend der vierzig Tage, welche fie hier zubrachten, reichten ihre Rrafte faum bin, fo Bielen, als die es verlangten, die Taufe ju ertheilen. Unterdeffen fam auch der Bergog Wartielav in Rammin an, er bezeugte dem Bischof und deffen Gefährten große Liebe und größeren Gifer für das Christenthum, als bisher. Um den driftlichen Chege= segen zu gehorchen, leistete er vor dem Bischof und dem versammelten Bolfe den Gid, feiner Ginen rechtmäßigen Gattin allein treu 'ju fenn und vier und zwanzig andere, welche er als Buhlerinnen dabei gehabt hatte, ju entlaffen. Das Beispiel des Fürsten murkte heilsam ein auch auf die

Uebrigen im Bolke, welche Aehnliches thaten. Sier grundete Otto die erfte Rirche fur Pommern und er stellte bei der: felben Einen von feinen Geiftlichen als Priefter an, welchen cr jum Unterrichte des Bolfes juruckließ. - Gin merkwur: diges Busammentreffen von Umftanden bei einem Ereigniffe machte auf die Beiden und die neuen Christen besonderen Eindruck. Gine reiche Gutsbesitzerin mar der alten heidnischen Religion eifrig ergeben und heftige Gegnerin des Chris stenthums. Den Wohlstand des Landes und Bolfes fuhrte sie als einen Beweiß von der Macht ihrer alten Gotter an. Während am Sonntage Alle von der Arbeit ruhten und zur Rirche eilten, forderte diese Krau ihre Leute auf, dem fremden Gott jum Trot am Sonntage bei der Erndte thatig ju fenn, und sie felbst aab ihnen das Beisviel, indem sie mit ihnen auf das Keld ging und zuerst die Sichel ergriff. Da sie nun aber dabei gleich vom Schlage getroffen murde: fo fah man dies als ein augenscheinliches gottliches Strafge= richt, als einen Beweis von der Macht des Gottes der Chriften an.

Nachdem sie sich so vierzig Tage hier aufgehalten hatten, beschloß der Bischof seine Missionsreise weiter fortzusetzen, und zwei Bürger aus Pyrit, Domizlav, Vater und Sohn, begleiteten ihn als Wegweiser. Sie nahmen ihren Weg nach einem Hauptorte des Landes, nach der Insel Wollin, wo sie aber auch bei dem kriegerischen, trotzigen, seinen alten Sitten vest anhangenden Volke heftigeren Widerstand sinden konnten. Die beiden Führer wurden, als sie sich der Stadt Julin näherten, von Furcht ergriffen und auch unter den Geistlichen waren, wie wir gesehen haben, nicht die Muthigsten. Der Bischof Otto selbst aber konnte unter solchen Begleitern von der Furcht doch nicht im mindesten angesteckt werden, auch

im Angesicht des drohenden Todes gitterte er nicht; sondern eher konnte er auf der andern Seite dadurch fehlen, daß er, fich darnach fehnend fur die Sache feines Beilandes fein Leben hinzugeben, der Gefahr zu fehr tropte. Es gehörte von feiner Seite vielmehr eine Selbstverleugnung und Selbstbes herrschung dazu, wenn er, ftatt gleich mitten unter dem heidnischen Bolke aufzutreten, Maagregeln der Klugheit und Borficht anwandte, um dem drohenden Sturme auszuweichen. Es mußte in der Stadt ichon befannt geworden fenn, mas Otto in Ppris gewürft hatte, und die der alten flavischen Religion eifrig Ergebenen konnten daher nur den Reind ihrer Gotter in ihm feben. Die Buth des heidnischen Bolfes, des roben Saufens der Seeleute mar fehr ju furchten, des: halb riethen die Kuhrer, man folle einstweilen am Ufer sich verborgen halten und unbemerkt des Nachts in die Stadt einziehen. Es war daselbst, wie in andern Stadten, ein Schloß des Herzogs und bei demfelben ein vestes Bebaude, welches als eine Kreiftatte fur die dahin Geflüchteten galt. Dahin follte man fich mit allen Gutern begeben, fo murden fie vor den erften Angriffen der muthenden Menge geschütt fenn und an dem sichern Plate, an dem sie sich befanden, darauf warten fonnen, daß die Wuth des Bolfes fich abfuhlte, um dann mit demselben zu unterhandeln. Diefer Borschlag schien flug berechnet und wurde angenommen; aber auf den eigen= thumlichen Charafter des Volfes war dabei doch wohl nicht genug Rucksicht genommen. Diese Art, wie man sich bei Nacht eingeschlichen hatte und wodurch man Kurcht und Mißtrauen zeigte, konnte leicht eine nachtheilige Burfung hervorbringen. Wenn man aber offen auftrat, konnte man auf den Achtung gebietenden Gindruck des Bischofs und feines Staates, auf die Furcht vor dem Unsehn des polnischen Berzogs, auf den

18 Gefahr Otto's in Julin; verborgene Christen baselbst.

allmähligen Einfluß einer verborgenen christlichen Parthei rechnen; denn es befanden sich hier an dem bedeutenden Seezund Handelsplatze auch manche christliche Kaufleute aus der Fremde, und durch deren Einwürfung oder durch Handelszreisen zu christlichen Volkern waren auch schon, wie es scheint, Einige für das Christenthum gewonnen worden.

Als sie am andern Morgen von dem Volke bemerkt wurden, entstanden sturmische Bewegungen. Auch die Kreiftatte wurde nicht geschont. Ein wuthender Bolksangriff nothiate sie, dieselbe zu verlassen. Auch die Worte des polnischen Obriften vermochten die Wuth der aufgeregten Menge nicht zu befänftigen. Mitten unter den gitternden Begleitern schritt Otto unerschrocken, freudig bereit zum Martnrertode, durch die tobenden Schaaren, welche ihm besonders den Tod drohten, und von manchen Schlagen wurde er getroffen. Als er in dem Gedrange unter den Stoffen auf dem sumpfigen Boden niederstürzte, mußte der durch Muth und Rorperfraft ausgezeichnete Pauliten ihn mit feinem eigenen Leibe bedecken, so die auf ihn gerichteten Angriffe abwehren und ihm nach: her wieder aufhelfen. Auf solche Weise gelang es ihnen, glucklich aus der Stadt zu entkommen; sie verließen aber nicht fogleich diese Begend, sondern warteten noch funf Tage, ob nicht das Bolf zur Besinnung fommen werde. Die verborgenen Christen besuchten unterdeffen den Bischof, die Angesehenen der Stadt kamen zu ihm, sie entschuldigten bas Geschehene, was sie nur nicht hatten hindern konnen, und schoben alle Schuld auf den Pobel. Otto forderte fie auf, Christen zu werden, er benutte jene Borfalle, um fie durch die Macht des polnischen Herzogs, deffen Unwillen sie nach der ihm als seinem Gefandten zugefügten Schmach besonders zu fürchten hatten, desto mehr zu schrecken. Er

Widerstreben Stettin's; Standpunkt der Entwickelung. 19

stellte ihnen vor, daß ihr Uebertritt zum Christenthum das Einzige sen, wodurch sie den Herzog wieder mit sich versöhnen und die drohende Rache desselben abwenden könnten. Nach gehaltenem Rathe erklärten sie endlich, daß sie Alles auf die Entscheidung ihrer Hauptstadt Stettin ankommen lassen müßten, und riethen daher dem Bischof, sich zuerst dahin zu begeben. Diesem Rathe folgte er.

Bu Stettin fanden fie aber zuerst eine ungunftige Aufnahme. Als an die Angesehensten der Stadt der Antrag erging, daß fie ihre alte Religion mit dem Christenthum vertauschen follten, wiesen sie denfelben mit Entschiedenheit jurud. Das Leben der jum Christenthum sich bekennenden Bolfer gereichte hier, wie häufig, denselben zum Nachtheil. Die Pommern befanden sich damals auf demjenigen Stand= punfte der Entwickelung, welchen der Apostel Paulus im siebenten Rapitel des Romerbriefes als ein Leben ohne Befet bezeichnet, in einer gemiffen Ginfalt, Unbefangenheit und Unschuld des ersten Rindesalters der Menschheit, unter glucklichen Berhaltniffen eines durch Matur und Lage begunftigten Wohlstandes 1), noch frei von den Kampfen zwischen Gesetz und Neigung und dem Streite entgegengesetzter Interessen; frei von allen daraus hervorgehenden Uebeln, noch unbekannt mit vielen und schwer zu befriedigenden Bedurfnissen, welche durch den Uebergang aus dem Naturzustande zur Bildung hervorgerufen zu werden pflegen. Von Betrug und Dieb: stahl war nicht die Rede, nichts wurde verschlossen gehalten 2).

<sup>1)</sup> Der ungenannte Lebensbeschreiber Otto's sagt, nachdem er von der Menge des Wildes, der reichen Biehzucht, des Weizens und Honigs gesprochen hat: "Si vitem et oleum et sieum haberet, terram putares esse repromissionis propter copiam fructiferorum."

<sup>2)</sup> nTanta fides et societas est inter cos, ut furtorum et fraudum

Die Gaftfreundschaft, welche die Bolfer diefes Standpunktes auszuzeichnen pflegt, fand in reichstem Maake ftatt. Jeder Hausvater hatte ein der Gastfreundschaft besonders geweihtes Bimmer, in welchem ftets ein Tisch jur Bewirthung der Gafte bereit stand. So fehlten hier noch die Uebel, welche den Menschen zum Bewußtsenn des ihm eingepflanzten Wefens der Sunde führen und dadurch jum Gefühle der Erlöfungs: bedürftigkeit hinleiten. Ware leibliches Wohlseyn die Bestimmung des Menschen, so hatten sie mit Recht das verschmahen muffen, was aus diefem glucklichen Naturstande sie herausrif. Wenn sie nun aber von diesem Standpunkte aus fich mit den driftlichen Bolfern Deutschlands verglichen, und nach dem, mas zuerst in die Augen fiel, urtheilten: fo konnte ihnen der Zustand derfelben nicht beneidenswerth erscheinen und sich ihnen die Religion, von welcher sie diesen Bustand ableiteten, dadurch feineswegs empfehlen. "Unter den Chriften - fagten die angesehenen Burger Stettins giebt es Diebe und Strafenrauber, es werden den Leuten die Rufe verstummelt, die Augen ausgestochen, alle Arten von Berbrechen und Strafen fommen unter ihnen vor, der Chrift verabscheut den Chriften, fern von uns fen eine folche Religion." Doch blieb Otto mit den Seinigen noch långer als zwei Monate in Stettin zuruck, indem er immer eine Beranderung ihres Entschlusses erwartete. Da dies aber nicht erfolate, so beschloß man schon, eine Gesandtschaft an den Berzog Bolestav von Polen abzuschicken und ihm von dem unglücklichen Erfolge Bericht zu erstatten. 218 die Stettiner dies hörten, wurde dadurch Furcht bei ihnen erregt. Sie

penitus inexperii, cistas aut scrinia non habeant serata. Nam seram vel clavem ibi non viderunt, sed ipsi admodum mirati sunt, quod clitellas et scrinia episcopi serata viderunt."

Gefandte nach Polen; Otto's Auftreten u. Liebeserweisungen. 21 erklarten sich nun entschlossen, auch ihrerseits mit diesen Absaerdneten zugleich Gefandte nach Polen zu schicken, und,

wenn ihnen ein vefter Frieden für immer und Berminderung der Abgaben bewilligt werde, so wollten sie jum Christen=

thum übertreten.

Unterdeffen mar Bischof Otto feineswegs mußig. den Markttagen, zweimal in der Woche, wenn viel Bolk vom Lande zur Stadt fam, erschien er offentlich in seinem ganzen bischöflichen Ornate, indem das Bischofefreuz vor ihm her getragen wurde, und er hielt Vortrage über die driftliche Glaubenslehre vor der versammelten Menge. Geprange, mit welchem der Bischof erschien, und die Neugierde zog Viele herbei; aber der Glaube fand doch noch feinen Eingang. Buerft murfte er durch das Beispiel feines vom Geifte driftlicher Liebe befeelten Lebens darauf ein, Die Borstellung, welche sich die Stettiner nach dem Leben des großen Haufens der Chriften von dem driftlichen Glauben gemacht hatten, zu widerlegen; ihnen dadurch thatsachlich anschaulich zu machen, daß es ein hoheres Lebensprincip gebe, als dasjenige, welches der Mensch auf dem Standpunkte eines gutartigen Naturstandes allein kennt. Er kaufte mit seinem Gelde viele Gefangene los und sandte sie, nachdem er sie mit Kleidern und Nahrumasmitteln versorat, frei zu den Ihrigen zuruck. Besonders aber murtte ein Greigniß, durch welches das fromme, wohlthuende Leben des Bischofs allgemein bekannt wurde und durch welches ihm die Bemuther der Jugend zugeführt wurden, vortheilhaft ein.

Wie es auch in diesem Theile von Pommern schon manche verborgene Christen gab, so gehörte zu diesen eine Frau in Stettin, aus einer der ersten Familien. Sie war in ihrer Jugend aus einem christlichen Lande als Gefangene 22

fortgeschleppt worden, hatte einen reichen und angesehenen Mann geheirathet und von demfelben zwei Sohne erhalten. Dbaleich sie ihrem Glauben treu blieb, so magte sie doch nicht, mitten unter dem heidnischen Volke sich offentlich als Christin ju zeigen. Defto mehr mußte fie durch die Unfunft des Bischofs Otto erfreut werden; aber sie magte es immer nicht, sich öffentlich darüber zu außern und sich ihm öffentlich anzuschließen. Bielleicht geschah es nicht ohne ihren Ginfluß, daß ihre beiden Sohne die Geiftlichen haufig besuchten und über den driftlichen Glauben sie befragten. Der Bischof ließ diese Gelegenheit nicht unbenutt, ihnen nach und nach alle Hauptlehren des Christenthums vorzutragen. Und er fand bei ihnen empfangliche Gemuther, sie erflarten sich überzeugt und verlangten zur Taufe vorbereitet zu werden. Nachdem dies geschehen war, kam der Bischof mit ihnen überein, daß sie an einem bestimmten Tage wiederkommen follten, die Laufe zu empfangen. Sie wurden mit allen in der Rirche üblichen Gebrauchen, ohne daß ihre Eltern etwas davon wußten, getauft. Dann blieben fie acht Lage in dem Sause des Bischofs zurud, um im weißen Taufgewande ihre Reophytenoctave mit der rechten Weihe zu vollbringen. Unterdessen horte davon ihre Mutter, ehe die Zeit vorbei war, voll Kreude schickte sie jum Bischof und ließ ihm fagen, daß fie ihn und ihre Sohne zu fehen muniche. erwartete sie auf einem Rasen sitend im Freien, umgeben von feinen Geiftlichen, zu feinen Sugen die Junglinge im weißen Laufgewande. Als diefe von weitem ihre Mutter kommen sehen, stehen sie schnell auf, verbeugen sich gegen den Bischof, wie um von ihm die Erlaubniß sich zu erbitten, und sie eilen der Mutter entgegen. Der Anblick ihrer Sohne im Laufgewande macht auf die Mutter, welche feit so vielen

Kahren ihr Christenthum verborgen gehalten, so gewaltigen Eindruck, daß fie, von ihren Gefühlen übermannt, weinend jur Erde niederfallt. Der Bischof und die Geistlichen eilen erschrocken herbei, sie heben die Frau auf, suchen ihr Gemuth zu beruhigen, indem sie meinen, daß sie, dem heftigen Schmerze unterliegend, in Ohnmacht gefallen fen. Aber sobald die Krau zur Besinnung fommt und Worte finden fann, ihre Gefühle auszusprechen, werden sie enttauscht. Das sind ihre ersten Worte: "Ich preise dich, herr Tesus Christus, du Quell aller hoffnung und alles Troftes, daß ich meine Sohne in deine Sakramente eingeweiht, durch den Glauben an deine göttliche Wahrheit erleuchtet sehe." Und ihre Sohne kuffend und umarmend, fest sie bingu: "Denn du weißt, mein Berr Refus Chriftus, daß ich diese hier in dem Berborgenen meines Bergens icon feit vielen Jahren beiner Erbarmung zu em= pfehlen nicht aufgehört habe, indem ich dich bat, das an ihnen zu thun, was du nun gethan haft." Und darauf wendet sie sich jum Bischof mit den Worten: "Gesegnet sen eure Ankunft in dieser Stadt; denn wenn ihr nur ausharrt, werdet ihr dem herrn eine große Gemeinde hier gewinnen. Laft euch durch die Zogerung nur nicht ermuden. Seht! ich selbst, die ich hier vor euch stehe, ich bekenne durch den Beiftand des allmachtigen Gottes, ermuntert durch eure Gegenwart, ehrwurdiger Bater, aber auch auf die Sulfe dieser meiner Rinder hier mich verlaffend, daß ich eine Christin bin, was ich bisher nicht offen auszusprechen wagte." Und darauf erzählte sie ihre ganze Geschichte. Der Bischof dankte Gott fur die wunderbaren Kugungen seiner Gnade, er bezeugte der Frau seine herzliche Theilnahme, sprach zu ihr manche Worte der Glaubensstarfung und schenkte ihr ein kostbares Delggewand. Als die acht Lage verflossen waren und die Neugetauften ihre weißen Gewänder ablegten, beschenkte er sie mit kostbarem Kleiderschmuck, und nachdem er ihnen das heilige Abendmahl ertheilt, entließ er sie zu den Ihrigen.

Dieses merkwurdige Ereigniß hatte nun sogleich manche unmittelbare wichtige Rolgen. Jene Chriftin, welche bisher ihre religibse Ueberzeugung verborgen gehalten, trat, da nun der erfte Schritt geschehen war und fie Muth gefaßt hatte, frei und offen mit derselben hervor, und sie selbst wurde eine Berfundigerin des Evangeliums. Durch ihren Einfluß wurden alle ihre Hausleute, auch ihre Nachbarn und Kreunde mit ihrer gangen Kamilie sich taufen zu laffen bewogen. Die beiden Junglinge wurden Prediger fur die Jugend. Zuerst schilderten fie die uneigennutige, für das Befte der Menschen unermudet thatiae Liebe des Bischofs, und dann sprachen sie von den neuen troftlichen und beseligenden Wahrheiten, welche fie aus feinem Munde vernommen hatten. Die Jugend stromte bin ju dem Bischof, Biele wurden von ihm unter: richtet und getauft. Die Jungen murden Lehrer der Alten, und täglich kamen Biele offentlich zur Taufe. Da nun aber der Bater jener zuerst getauften beiden Junglinge horte, daß fein ganzes haus driftlich geworden fen, murde er darüber fehr betrubt und unwillig. Die vorsichtige Krau fandte ihm, als er in dieser Stimmung zuruckfehrte, Bermandte und Rreunde entgegen, um ihn zu troften und zu befanftigen, wahrend fie felbft unaufhörlich fur feine Bekehrung betete. Und als er bei seiner Ruckfehr schon so viele seiner Mitz burger und Nachbarn als Chriften leben fah, murbe auch fein Widerftreben immer mehr überwunden, und er ließ sich taufen.

Nachdem auf diese Weise schon durch geistige Einwur: tung der Sieg des Chriftenthums und der Sturg des Beiden:

thums in Stettin vorbereitet worden, famen die Gefandten vom Hofe des polnischen Berzogs mit gludlichem Erfolge gurud. Gleich in der Ueberschrift feines Briefes fundigte er fich als den Reind aller Beiden an, ließ fie, wenn fie dem geleisteten Berfprechen der Unnahme des Christenthums treu bleiben wurden, einen vesten Frieden und dauernde Freunds ichaft, im entgegengesetten Kalle Berheerung durch Keuer und Schwerdt und ewige Reindschaft erwarten. Er machte ihnen zuerft ihr bisheriges Berhalten gegen die Berkundigung des Evangeliums jum Vorwurf; erklarte fich aber jedoch auf die Kurbitte der Gefandten und besonders des Bischofs Otto entschlossen, ihnen zu verzeihen und gunftigere Friedensbedingungen ihnen zu bewilligen, wenn sie von nun an ihrer übernommenen Verpflichtung nachkommen und gegen die Verkundigung sich folgsam beweisen wurden. Den gunftigen Eindruck, welchen diese Antwort machte, benutte der Bischof; er trug bei den versammelten Stettinern darauf an, daß da die Verehrung des wahren Gottes sich mit der Verehrung der Gogen nicht vereinigen laffe, damit ihr Bolf von nun an eine Wohnung des lebendigen Gottes abgeben konnte alle Denkmaler des Gogendienstes zerftort werden follten. Da sie aber von dem Glauben an die Realität und Macht diefer Gotter noch nicht frei waren und deren Rache furchteten, fo wollte er mit feinen Geiftlichen ihnen das Beifpiel Rachdem sie sich mit dem Kreuze bezeichnet hatten, als dem Bermahrungsmittel gegen alles Bofe, wollten fie mit Beilen und Sacken hingehen, alle jene Denkmaler bes Gotendienftes ju gerftoren; und wenn sie dabei unverfehrt blieben, fo follte dies Allen ein Zeichen fenn, daß fie von den Gottern nichts zu furchten hatten, und fie follten dann auch dem gegebenen Beispiele nachfolgen.

Dies geschah. Zuerst wurde ein dem flavischen Goten Trialav geweihter und mit einer Bufte deffelben versehener Tempel zerstört, der mit mannichfacher Bildhauerarbeit und Delgemålden an der Wand geziert war. Dieser Tempel enthielt viele Rostbarkeiten, denn der Zehnte von aller in den Rriegen gemachten Beute murde diesem Goten geweiht und hier aufbewahrt. Es fanden sich hier viele kostbare Weihgeschenke, mit Edelsteinen geschmuckte Trinkhörner, goldene Becher, Dolche und Meffer von schöner Arbeit. Alles dies wollte man dem Bischof schenken, er aber wollte nichts annehmen, indem er erflarte: "Kern von uns fen es, an euch uns bereichern zu wollen; alle folche Dinge und noch Schoneres haben wir in reicher Kulle zu Haufe." Bielmehr ließ er, nachdem er alles dies mit Weihwasser besprengt und mit dem Kreuze bezeichnet hatte, sie felbst Alles unter sich ver: Wie sich uns hier die allen Schein des Eigennutes vermeidende Liebe des Bischofs Otto ju erkennen giebt, fo auch fein freierer driftlicher Beift, welcher ihn nicht der Berftorung preisgeben ließ, was, an sich rein, einem befferen Gebrauche zum Ruten der Menschen geweiht werden konnte. Rur die Bildfaule Triglavs nahm er als Geschenk an, und nachdem er den übrigen Rorper hatte gerschmettern laffen, behielt er deffen dreifaches Haupt felbst als Zeichen des Triumphs über den Gogendienst jurud, welches er spater nach Rom schickte als Zeugniß von dem, was er als Abgefandter der romischen Rirche jur Berftorung des Beidenthums gewurft hatte. Dann murden noch drei den Gogen geweihte Gebaude 1) gerftort, in welchen man fich ju Spiel, Trinkgelagen, wie jur Berathung ernfter Angelegenheiten ju

<sup>1)</sup> Concinae.

versammeln pflegte. In Beziehung auf die Zerftorung oder Begichaffung alles deffen, mas ein Denkmal des alten Bobendienstes war oder mit demfelben in Berbindung gestanden, handelte Otto nicht mit blindem Kanatismus immer auf gleiche Weise, sondern verschieden nach den verschiedenen Umfranden mit besonnener Berucksichtigung derfelben. Es fam hier darauf an, zu unterscheiden, welche Gegenstande immer einen Anschließungspunft fur die alte heidnische Richtung gemahren und fie lebendig zu erhalten dienen konnten, und bei welchen dies nicht zu besorgen war. Bei einem jener ben Gottern geweihten Berfammlungshäufer befand fich eine von den uralten Sichen, welche überall in Deutschland Gegen= stand religibser Berehrung waren 1), mit einem Quell. Die Burger baten den Bischof, diese Giche zu verschonen, sie versprachen, alle religiofe Beziehung davon fern zu halten, fie wollten fich nur des Schattens und der Unnehmlichkeit des Ortes erfreuen, mas ja feine Gunde fen, und er bewilligte ihnen dies. Es war aber auch ein fur heilig gehaltenes Pferd, welches in Kriegen weiffagende Zeichen abzugeben gebraucht murde 2). In Beziehung nun auf alle folche ju Beiffagerfunften gebrauchte Dinge ließ fich Otto durchaus zu keiner Rachsicht bewegen, weil er wußte, wie lange folcher Aberglaube auch nach der Zerstorung des Beidenthums noch nachzumurken pflegte. Daher bestand er darauf, daß das

<sup>1)</sup> S. Bd. III., S. 100.

<sup>2)</sup> Es wurden nämlich neun Burfspieße, eine Elle zwischen jedem, auseinander gelegt, das Pferd wurde dann darüber hingeführt und wenn es nirgend anstieß, galt dies als ein günstiges Borzeichen. Die Pferde wurden ja schon von den alten Deutschen besonders als Organe der Beissagung heilig gehalten. S. Tacit. Germania c. X.; 3. Grimm's deutsche Mythologie S. 378 u. d. f.

heilige Pferd nach einer andern Gegend hin verkauft werden mußte. Ohngeachtet alles dessen, was zur Vernichtung des Heidenthums hier unternommen wurde, trat doch Keiner auf, der dasselbe zu vertheidigen wagte, außer Einem, dem Priester, welchem jenes heilige Pferd zur Fürsorge und Leitung anvertraut war; aber der plögliche Tod des Mannes, welcher allein für die Ehre der Götter gekämpft hatte, wurde nun als ein göttliches Strafgericht günstig gedeutet. Darauf schritt man auf ähnliche Weise, wie in Pyritz geschehen war, zur Taufe der sich dazu meldenden Schaaren, nachdem ihnen erst Vorträge über die Glaubenslehre gehalten worden. Nach einem Aufenthalte von im Ganzen fünf Monaten versließ Otto diese Stadt, wo er eine Kirche mit einem Priester zurückließ.

Von Stettin begab er sich zuerst nach einigen zum Gebiete dieser Stadt gehörigen Orten 1). Dann reisete er zu Wasser, auf der Oder und der Ostsee, nach Julin. Da die Bewohner dieser Stadt mit dem Bischof übereinsgekommen waren, daß sie dem Beispiele der ersten Hauptstadt folgen wollten, so hatten sie im Voraus Leute nach Stettin geschieft, welche sich nach der Art, wie die Verkündigung des Evangeliums daselbst aufgenommen werde, genau erkundigen sollten. Was sie nun von dort hörten, konnte nur den günstigsten Eindruck auf sie machen, und Otto wurde mit großer Freude und Verehrung in Julin empfangen. Kaum reichte die Thätigkeit der Geistlichen hin, während der zwei Monate, welche sie hier zubrachten, Alle zu taufen,

<sup>1)</sup> Der Ungenannte bezeichnet zwei Schlöffer, Graticia und Lubinum, das erste Garz, das zweite Lebbehn, nach der von Kanngießer wahrscheinlich gemachten Vermuthung; f. dessen Geschichte von Pommern S. 660.

die sich ihnen darboten. Nachdem also in zweien Sauptstädten Pommerns die chriftliche Rirche gegrundet worden, entstand die Frage, wo das erfte Bisthum gestiftet werden follte. Otto und der Bergog Wartislav famen darin überein, daß Rulin am meiften dazu geeignet fen, der erfte Bischofelit für Pommern zu werden: theils, weil diese Stadt ihrer Lage wegen einen Mittelpunkt zu bilden besonders dienen konnte; theils, weil das rohe, jum Trop und Uebermuth leicht gestimmte und der Unsteckung des Beidenthums besonders ausgesetzte Bolk der beståndigen Gegenwart und Aufsicht eines Bischofs vornehmlich bedurfte 1). Zwei Kirchen wurden hier angelegt. Bon hier begab fich Otto nach einer Clonoda oder Clodona genannten Stadt 2), wo er den Reichthum an Holz benutte, eine Rirche zu erbauen 3), dann nach einer Stadt, welche durch die Bermuftung in dem polnischen Rriege fehr viel gelitten hatte 4), von dort nach Rolberg. fand er viele Einwohner, welche sich jum Sandel nach den Ruften der Oftfee begeben hatten, abmefend, und die Burud: gebliebenen wollten fich baher, bis eine gemeinsame Berathung gehalten werden konnte, auf Nichts einlaffen; doch gelang es dem Bischof endlich, sie zur Unnahme der Taufe zu bewegen. Die Stadt Belgard machte er jum letten Biele feiner Missionsreise; die Ausdehnung der Mission auf den übrigen Theil Pommerns mußte er fur eine andere Zeit fich vorbe-

<sup>1) &</sup>quot;Ut gens aspera ex jugi doctoris praesentia mansuesceret," fagt Otto's Begleiter.

<sup>2)</sup> Nach Ranngießer's Deutung Gollnow.

<sup>3) &</sup>quot;Quia locus nemorosus erat et amoenus et ligna ad aedificandum suppetebant."

<sup>4)</sup> Wie Kanngießer aus dem Namen und der Lage mahrscheinlich macht, Naugard.

30

halten, da die Angelegenheiten feines eigenen Rirchensprengels ihn nach Saufe zuruckriefen. Daher mußte er nun erft eine Bisitationsreise zu den bereits von ihm gegrundeten Gemeinden vornehmen, er ertheilte den fruher Getauften die Rirmelung; Biele, welche er bei feiner ersten Anwesenheit, da fie fich auf Sandelsreifen befanden, nicht angetroffen hatte, ließen fich jest auch taufen; die Rirchen, zu denen er bei seinem ersten Aufenthalte den Grund gelegt hatte, waren mahrend diefer Beit zur Bollendung gelangt, und er konnte fie einweihen. Die driftlichen Pommern baten zwar den geliebten Grunder ihrer Kirche, felbst bei ihnen zu bleiben und ihr Bischof zu werden; wber er konnte darauf nicht eingehen. Rachdem er ein Sahr weniger funf Wochen in Pommern zugebracht hatte, eilte er guruck, um gur Reier des Palmfonntage bei feiner Gemeinde zu fenn. Er nahm feinen Weg wieder durch Polen, wo er mit dem Herzoge Boleslav zusammenkam und ihm Bericht von dem Erfolge feiner Unternehmungen erftattete. Da Otto das erfte Bisthum nicht felbst hatte besetzen konnen, fo ernannte Boleslav einen seiner Rapellane, Adalbert, welchen er dem Bischof Otto als Gehulfen beigegeben hatte, zu diesem Umte. Otto felbst ließ in Pommern mehrere Priefter, das angefangene Werk fortzuseten, zuruck: aber es mar doch feine hinlangliche Angahl, um die Grundung der driftlichen Rirche vollenden zu konnen, es mochte auch wohl Reiner der: felben von gleichem Gifer und Muthe, wie Otto, bescelt fenn. Da er verhaltnismäßig nur fo furze Zeit an den einzelnen Orten sich hatte aufhalten konnen, noch dazu durch Dolmetscher au dem Bolke reden mußte, da politische Rucksichten bei der Bekehrung Bieler wenigstens zuerft so fehr mitgewurft hatten: fo fehlte daher viel daran, daß diese Bekehrung der großen Maffen etwas Dauerndes und Grundliches gewesen mare.

Indem nun in der einen Salfte von Pommern der driftliche Gottesdienft eingeführt worden, in der andern das Beidenthum herrschte: so mußte daraus ein auffallender Gegensat hervorgehen, und durch das Beispiel der alten Sitten, der heidnischen Volksfeste, Lustbarkeiten und Schwelaereien mochten leicht auch die Uebrigen wieder angezogen werden. Sie fonnten sich zurucksehnen nach ihrem alten zugellofen volksthumlichen Leben. Der Zwang, den das Christenthum und die Rirche mit ihren Kaftengesetzen der roben Ratur auf: erlegte, mochte von ihnen als ein laftiges Joch gefühlt werden, von welchem sie sich nach ihrer alten Kreiheit zurücksehnten; und fo konnte es geschehen, daß in den Gegenben, in welchen Otto den Grund der driftlichen Rirche gelegt hatte, die heidnische Parthei ihr Haupt wieder erhob und das Heidenthum wieder um sich griff. Solche Schwankungen in dem Rampfe zwischen Chriftenthum und Beidenthum - wie gus erft das Christenthum machtig um fich greift, dann eine gewaltige Reaction des Beidenthums erfolgt — wiederholen fich ofter in der Geschichte der Missionen. Wir erinnern an die Beispiele, welche die neuere Geschichte der Mission auf den Gesellschaftsinseln Auftraliens uns giebt.

Gern ware Otto früher der bedrängten neuen Riche zu Hulfe gekommen, aber mancherlei öffentliche Unglücksfälle und die politischen Angelegenheiten, in welche er als deutscher Reichsstand mit verwickelt wurde, hinderten ihn drei Jahre hindurch seinen Wunsch zu erfüllen, und erst im Frühlinge des Jahres 1128 konnte er dazu gelangen. Um aber den Herzögen von Polen und Böhmen nicht wieder zur Last zu fallen, schlug er jest einen andern Weg ein, welcher ihm durch die Besiegung der flavischen Bölkerschaften in jenen Gegenden möglich gemacht worden. Er nahm seinen Weg

durch Sachfen, die Priegnit, die Gegenden, welche damals ju Leuticien gerechnet wurden, nach den angranzenden Theilen Pommerns. Er beschloß auch bei dieser zweiten Mission alle Rosten fur sich und die Seinigen felbst zu bestreiten und zahlreiche Geschenke mitzunehmen. Er kaufte deshalb in Salle viel Getreide und andere zu Geschenken bestimmte Baaren; alles dies gab er dort zu Schiffe, um von der Saale nach der Elbe und Savel gebracht zu werden, worauf bann die Ladung auf funfzig Wagen weiter befordert murde. Er fam zuerft in einem Theile von Pommern an, wo das Evan: gelium noch nicht verfündigt worden, zuerst in der Stadt Demmin, wo er nur in dem Statthalter einen alten Bekannten fand. Hier traf er am andern Tage mit seinem alten Freunde, dem Herzoge Wartislav, zusammen. Dieser kehrte von einem Rriege mit den angranzenden Leuticiern siegreich, mit Beute beladen, jurud. Manches, was vor Otto's Augen sich darftellte, mußte auf sein liebevolles Berg einen fehr schmerglichen Gindruck machen; das Beer des Bergogs hatte viele Gefangene fortgeschleppt, diese sollten mit der übrigen Beute vertheilt werden. Es fanden sich unter denselben Manche von sehr schwacher, zarter Leibesbeschaffenheit, Manner follten von ihren Frauen, Frauen von ihren Mannern, Eltern von ihren Sohnen getrennt werden. Der Bischof verwandte sich für sie bei dem Herzoge, und dieser ließ sich durch seine Farsprache bewegen, die Schwächsten frei zu lassen, die Berwandten nicht von einander zu trennen. Und dies ausges wurft zu haben, war ihm noch nicht genug; er felbst gab aus seinen eigenen Mitteln für Biele, welche noch Beiden waren, das Lofegeld, er unterrichtete fie im Christenthum, er taufte fie und fandte fie dann ju den Ihrigen guruck. Otto und der Herzog bewiesen einander gegenseitig alle Freunds

schaft und beschenkten sich wechselsweise. Sie kamen überein, daß am nahe bevorstehenden Pfingstfeste ein Landtag zu Usedom gehalten werden sollte, die Einstimmung und Theilnahme der Landstände für die Gründung der christlichen Rirche zu gezwinnen. Bei dem Ausschreiben des Landtags wurde dies ausdrücklich angegeben, daß der Bischof Otto zur Verkündizgung der christlichen Religion angekommen sey und daß von dieser, Sache gehandelt werden solle. Otto ließ sodann alles Gepäck auf der Peene zu Schiffe fortbringen, und nach drei Lagen kam es in Usedom an. Er selbst aber ging mit wenigen Begleitern am Ufer der Peene entlang nach jener Stadt hin und benutzte diese Wanderschaft, unterwegs für die Verkündigung des Evangeliums zu würken.

In Ufedom fand er ichon einen Samen des Christenthums vor, welchen die von ihm juruckgelaffenen Priefter dahin gebracht hatten, und durch ihn felbst wurde noch mehr dafür gewürft. Bier famen nun dem Ausschreiben des Berjogs zufolge die Landstande zusammen, theils Solche, welche immer Beiden geblieben maren, theils Golche, melde fcon früher befehrt morden, aber mahrend der Abmesenheit Otto's in das Beidenthum jurudgefunken maren. Der Bergog ftellte ihnen den durch das Bange feiner Erscheinung Ehrfurcht gebietenden Bischof vor. Er machte sie in einer nachdruck: lichen Rede — wodurch er sie aufforderte, in der Annahme der mahren Gottesverehrung ihrem Bolfe das Beifpiel zu geben -Darauf aufmertfam, daß ihnen jest nicht mehr ber Enticuls digungsgrund bleibe, welchen fie fruher immer gebraucht hatten: daß die Berfundiger diefer Religion grme, veracht. liche Leute maren, ju benen man fein Bertrauen haben fonne, welche ihren Lebensunterhalt auf folche Weise gewinnen wollten. Dier faben fie einen der erften deutschen Reichsftande, der

ju Saufe an Allem Ueberfluß habe, viel Gold und Silber und viele Kleinodien besite, auf den man nicht den Berdacht werfen konne, daß er fur fich felbst etwas suche; der vielmehr ein Leben in Ehre und Gemächlichkeit verlaffen habe und sein eigenes Bermogen anwende, um ihnen dasjenige mitzutheilen, mas er fur das Beste halte. Diese Worte wurften auf die Versammlung, und Alle erflarten sich bereit, bem, was der Bischof ihnen vortragen werde, ju folgen. Diefer nahm nun das Wort, und das Pfingstfest gab ihm Belegenheit, von der Gnade und Gute Gottes, von der Sundenvergebung, von der Mittheilung des heiligen Beiftes und deffen Gaben ju reden. Seine Rede machte tiefen Gins druck, die Abgefallenen bezeugten ihre Reue und der Bischof verschnte sie mit der Kirche; Diejenigen, welche immer Beiden geblieben maren, ließen fich im Christenthum unterrichten und taufen. Durch einen Landtagsbeschluß murde die freie Berkundiaung des Evangeliums an allen Orten bewilligt. Eine ganze Woche mar Otto hier beschäftigt, dann beschloß er seine Thatigkeit weiter auszudehnen und ging deshalb mit bem Berzoge zu Rath. Diefer erklarte ihm, daß vermoge jenes auf dem Landtage gefaßten Beschluffes das gange Land ihm offen stehe. Der Bischof sandte nun immer zwei feiner Beiftlichen mit einander nach allen Städten und Orten por aus, wie er felbst ihnen nachfolgen wollte.

Wenngleich aber der Beschluß jenes kandtags als Gesetz gelten sollte: so war doch die Verfassung und Stimmung des Volkes nicht von der Art, daß der Gehorsam gleich überall hätte erfolgen mussen; es gab angesehene alte Städte, welche eine gewisse Unabhängigkeit behaupteten, und die alte Volksteligion hatte in manchen Gegenden eine mächtige Parthei für sich, welche mit diesem Beschlusse unzufrieden

war. Bu diefen Stadten gehorte die Stadt Bolgaft, nach welcher der Bischof Otto querft sich zu begeben beschloffen hatte. Dier mar ein Priefter, der feit einem Sahre der Berbreitung des Christenthums entgegenzumurfen und die Bolfse gemuther jum Saffe gegen daffelbe, jum Gifer fur die Chre feiner alten Gotter ju entflammen, fich angelegen fenn ließ; aber es doch nicht dazu hatte bringen konnen, daß ein offentlicher Beschluß in dieser Beziehung gefaßt murde. Da nun durch die Entscheidung des Landtags die Ausbreitung des Christenthums fo fehr begunftigt murde: fo glaubte diefer Priester Alles aufbieten zu muffen, um durch tauschende List das durchzusenen, mas er durch seine Beredtsamkeit nicht bewurfen konnte. In priefterlichem Gewande begab er fich bei Nacht in einen benachbarten Wald, er erstieg eine Unbobe mitten unter dichtem Gebusch; und als fruh Morgens ein Bauer vorbeifam, der in die Stadt ging, tonte diesem mitten aus dem finftern Balde eine Stimme entgegen, welche ihm zurief, daß er stehen bleiben folle. Schon dadurch erschreckt, wurde er noch mehr besturgt, da er eine Bestalt in weißem Gewande erblickte. Der Priefter benutte Diefen Gindruck, um sich fur den bochsten unter den Bolfsaottern, der hier erschienen sen, auszugeben. Er verkundete deffen Born über den Eingang, welchen die Berehrung des fremden Gottes im Lande finde und gebot ihm, den Bewohnern der Stadt ju fagen, daß fie Reinen, welcher die Berehrung jenes fremden Gottes unter ihnen einführen wolle, leben laffen follten. Und als der leichtalaubige Bauer dies in der Stadt bekannt machte, nahm der Priester, welcher jene Rolle gespielt hatte, querst die Miene des Zweifelnden an, um den Bauer zu einer neuen ausführlichen Erzählung von der ihm widerfahrenen Erscheinung auffordern und den frischen Gins

36

druck derselben dann desto besser benutzen zu können. Die Würkung, welche dadurch in den Bolksgemuthern hervorges bracht wurde, war so groß, daß die Bürgerschaft den Beschluß faste, wenn der Bischof oder Einer der Seinen in die Stadt käme, er sogleich getödtet werden, und daß auch Jeden, welcher einen von diesen in sein Hauß aufnehme, dieselbe Strafe treffen solle.

Dies mar vorhergegangen, und fo mar die Stimmung des Bolkes, als die beiden vom Bischof vorausacsandten Priefter, Ulrich und Albin - welcher Lettere durch feine Rertigfeit in der flavischen Sprache ihm gewohnlich zum Dolmetscher diente - in Wolgast ankamen, ohne von der ihnen drohenden Gefahr etwas ju ahnen. Gie fanden nach pommerscher Sitte gleich eine gaftfreundliche Aufnahme bei der Frau des Burgermeisters, welche gmar noch feine Chriftin war, aber doch schon durch eine von Fanatismus nicht getrubte Berehrung des unbefannten Gottes und thatige Menschenliebe sich auszeichnete. Da sie nun aber, nachdem sie von der Rrau bewirthet worden, ihr entdeckten, wer sie maren und mas der Zweck ihrer Ankunft fen, gerieth sie in große Besiurzung und stellte ihnen vor, welche Gefahr ihnen drohe. Doch wollte sie den Pflichten der Gaftfreundschaft treu bleiben, sie aab den Kremden eine Bufluchtsstatte in einem obern Gemach ihres Saufes und ließ ihr Gepack schnell an einen sichern Ort außerhalb der Stadt bringen. Zwar erweckte die Ankunft der von ihr bewirtheten Kremden bei der aufgeregten Menge bald Berdacht; da aber die Gaft freundschaft gegen Reisende in Pommern etwas so Gewohn: liches war, so konnte sie die Nachforschungen leicht zuruch weisen, indem sie erklarte, daß zwar wie oft Rremde von ihr bewirthet worden, diese aber nach eingenommenem Mahle

Otto und der Herzog daselbst; Unbesonnenheit Einzelner. 37 sie wieder verlassen hatten; und da nun den Nachforschenden feine Spur von der Unwesenheit der Rremden weiter auffiel, fo gaben fie ihren Berdacht auf.

Die Nachricht von diesen Bewegungen hatte sich auch nach Ufedom verbreitet, und der Bergog hielt es deshalb fur nothig, mit einem zahlreichen Gefolge, unter welchem sich Mitglieder jener Standeversammlung und Bewaffnete befanden, den Bischof nach Wolgast zu begleiten. Drei Tage hatten die beiden Beiftlichen in ihrer Berborgenheit juge= bracht, als fie durch die Unfunft des machtigen Beschützers vollige Sicherheit erhielten und nun aus ihrem Schlupf= winkel hervortreten konnten. Der Bischof konnte, unterftust durch ein folches Unfehn, die Berfundigung des Evangeliums beginnen. Da aber durch das Ansehn des Bergogs Ruhe in der Stadt geboten wurde und die heidnische Parthei fich stiller halten mußte, so wurden dadurch manche unter den Geistlichen sicher gemacht. Sie verspotteten die beiden Priefter, wenn fie von ihren Gefahren erzählten. Gie entfernten fich von dem Bischof und dem ubrigen Gefolge, indem ihnen die Vorsicht als Feigheit erschien. Sie mischten sich ohne irgend eine Scheu unter das Volk und machten einen Bersuch, sich in die Tempel einzuschleichen. hierdurch wurde aber die Wuth der Heiden von Neuem erregt, da besonders der Berdacht sich verbreitete, daß sie nur eine Belegenheit erforichen wollten, um die Tempel in Brand gu stecken. Es sammelten sich Schaaren bewaffneten Bolfes. Der Priefter Ulrich erflarte, da er diese Beichen der drobenden Volkswuth mahrnahm: "ich will nicht so oft meinen Gott versuchen;" er fehrte ju dem Bischof gurud, und die Uebrigen folgten feinem Beifpiel, außer Ginem Beiftlichen, Namens Enkodrich, der schon zu weit vorausgegangen war

und icon die Thur des Tempels in feiner Sand hatte. Alle Beiden fturzten sich nun auf ihn, um an ihm fur Alle Rache ju nehmen. Da ihm feine andere Bufluchteftatte übrig blieb, so magte er in der Lodesanast doch in den Tempel einzus dringen, und diefer Entschluß der Berzweiflung follte feine Rettung werden. Es war namlich in diesem Tempel ein bem Rriegegott Gerovit geweihter, mit vieler Runft gears beiteter, mit Goldblech geschmudter Schild aufgehangt, welcher als ein unverlegliches Beiligthum betrachtet murde, Reden, ber ihn trug, unverletlich machte. Da der Beiftliche, von der Todesangst getrieben, in dem Tempel umberlief, eine Waffe oder einen Schlupfwinkel suchend: so bemerkte er Diesen Schild, ergriff ihn und sprang mit demselben mitten unter den wuthenden Saufen. Run flohen Alle vor ihm, Reiner magte Sand an ihn zu legen, und fo fam er, mit der größten Schnelligkeit laufend, glucklich ju feinen Befahrten jurud. Der Bischof benutte diese Belegenheit, die Beiftlichen ju größerer Borficht ju ermahnen. Er feste feine Wurksamkeit dafelbft fort, bis das Bolk alle feine Tempel zerftort hatte und der Grund zu einer Rirche gelegt worden, bei derfelben ftellte er einen feiner Beiftlichen als Priester an.

Ohne die Begleitung des Herzogs, welcher wohl nur durch die Ereignisse in Wolgast bewogen worden war, ihm zu hulfe zu eilen, reisete Otto nach Gutstow. Es entssprach seiner Gemuthkart und seinen Grundsätzen, durch eine die Herzen gewinnende Liebe Alles zu wurfen. Er gebrauchte seine politischen Verbindungen nur, um vor der Wuth der Heiden zuerst Sicherheit zu gewinnen. Lieb war es ihm gewiß, wenn er der Mitwurfung weltlicher Macht entbehren konnte. Wie er den Herzog zu seinen anderweitigen Geschäften

entließ, fo wies er daher um fo mehr das Unerbieten feines alten Freundes, des Markgrafen Albrecht des Baren, des nachherigen Grunders der Mark Brandenburg, juruck, als ihm diefer, weil er von den Bolksbewegungen zu Wolgaft gehort hatte, durch feine Gefandten, welche ju Gutfow mit ihm zusammentrafen, seine Sulfe gegen die widerspanftigen Beiden anbot. In Gugfow hatte Otto leichter bei bem Bolfe durchdringen fonnen, wenn er einen neuen prachtigen Tempel verschont, welcher als Werk der Runft jum Schmuck der Stadt besonders werth gehalten mard. Es murden deshalb große Geschenfe geboten, man bat ihn endlich, daß er den Tempel in eine driftliche Rirche umbilden mbae, wie in alteren Zeiten 1) geschehen mar; aber ber Bischof, welcher die Bermischung des Christlichen mit dem Beidnischen nicht ohne Grund furchtete, glaubte hier, so milde er fonst auch war, nicht nachgeben zu fonnen; und er gebrauchte ein den Parabeln Chrifti sich anschließendes Gleichniß, um es ihnen anschaulich zu machen, daß er zu ihrem eigenen Beften ihnen hier nicht willfahren konne. "Werdet ihr wohl - fprach er zu den Bittenden - auf Dornen und Difteln Getreide fåen? Rein, ihr werdet das Unfraut zuerft ausreißen, da= mit der Same des Beigens gedeihen tonne. Co muß auch ich Alles, mas jum Samen des Gogendienstes gehort, diese Dornen für meine Predigt, zuerft aus eurer Mitte gang wegschaffen, damit in euren Bergen der gute Same bes Evangeliums Frucht bringen konne jum ewigen Leben." Und 1 durch täglich fortgesette Vorstellungen besiegte er endlich den Biderstand diefer Leute, so daß sie selbst den Tempel und 🖟 die Gößenbilder zerstörten. Um aber von der andern Seite

<sup>1)</sup> S. Bd. III., S. 28.

bas Bolk fur den Berluft des Tempels zu entschädigen, betrieb er eifrig den Bau einer prachtigen Kirche; und sobald bas Allerheiligste mit dem Altar fertig mar, veranstaltete er, weil er sich nicht bis zur Vollendung der ganzen Rirche unter ihnen aufhalten konnte, ein glanzendes Rest zur Ginweihung, ein Reft, das alle ihre fruheren heidnischen Refte an herrlichkeit überftrahlen follte, ein mahres Bolksfeft. Als nun Bornehme und Riedrige jur Keier versammelt maren, und nachdem alle fur eine solche Weihe von der Rirche angeordneten Gebrauche feierlich verrichtet worden: erflarte er den Bersammelten auch die symbolische Bedeutung derfelben und benutte fie, ihre Aufmerkfamkeit von dem Meuger: lichen ju dem Inwendigen hinzuwenden und vor dem Wahne. als ob mit ben außerlichen Dingen der Unforderung des Christenthums ein Genuge geleiftet werde, ju marnen. Er suchte ihnen anschaulich ju machen, daß die hochfte Bedeutung der Rirchweihe fich auf die Weihe des Tempels Bottes in der Seele jedes Glaubigen beziehe, indem diefe ein Tempel des heiligen Beiftes werde, indem durch den Glauben Christus in den Bergen der Glaubigen wohne. Und nachdem er darnach die einzelnen Gebrauche gedeutet hatte, mandte er sich an einen Bafallen des Bergogs, Miglan, der in diesem Theile des Landes regierte, ein Mitglied jener Stande versammlung zu Usedom gewesen war, damals von ihm getauft worden und, wie die Folge zeigt, in aufrichtiger Gesinnung jum Christenthum sich bekannte. Um an ihm die Wahrheit zu entwickeln, welche Alle auf sich felbst anwenden follten, sprach er zu ihm: "Du bift bas mahre Saus Gottes, mein theurer Sohn. Du follft heute geweiht und eingeweiht werden, geweiht Gott deinem allmachtigen Schopfer, auf daß du, fern von jedem fremden Beren, nur feine

Wohnung und fein Eigenthum fenft; alfo, mein theurer Sohn, hindere diese Weihung nicht; denn es nutt nichts, jenes Saus, meldes du vor dir fiehft, außerlich einzuweihen, menn nicht auch in beinem Innern eine folche Einweihung vollbracht wird." Der Bischof machte hier absichtlich eine Paufe, oder Miglav unterbrach ihn 1). Auf alle galle fragte ihn Miglav, fur den jene wohl von ihm verstandenen Worte ein in fein Gemuth geworfener Stachel maren, mas benn von feiner Seite zu einer folchen Beihung bes Tempels Gottes in ihm erfordert werde. Und da der Bischof an Diefer Frage wohl erkannte, daß bas Gemuth des Mannes von dem heiligen Beifte berührt worden 2), so wollte er das ber diefen Kingerzeig benuten und dem Buge diefes Beiftes folgen, er antwortete ihm: "Zum Theil, mein Sohn, haft du angefangen ein Saus Gottes ju fenn, mach', daß du ce gang fenft; denn icon haft du den Gogendienft mit dem Glauben vertauscht, da du die Taufgnade erlangt haft. Mun bleibt dir noch übrig, den Glauben durch Werke der Krommigkeit zu zieren," und er forderte ihn namentlich auf, aller Gewaltthatigfeit, allem Raub, aller Unterdruckung, allem Betrug, allem Blutvergießen zu entsagen. Er ermahnte ihn, daß er es sich jur Regel machen moge, nach dem Worte des herrn sich nicht anders gegen Undere zu erweisen, als wie er muniche, daß diese sich gegen ihn felbst erweisen follten. Um dies gleich in Anwendung zu bringen, forderte er ihn auf, Denen, welche ihrer Schulden wegen die Frei-

<sup>1)</sup> In der Handschrift l. c. III. c. 9. f. 79. Canis. lect. antiq. ed. Basnage III. 2, findet sich bei dieser Stelle eine kleine Lucke, welche dies ungewiß läßt.

<sup>2)</sup> Das wollte der Lebensbeschreiber wahrscheinlich anzeigen mit den Worten: "Intelligens adesse Spiritum sanctum."

heit eingebuft hatten und in den Gefangniffen ichmachteten, oder weniaftens Denen unter benfelben, welche feine Glaubensgenoffen feven, ihre Freiheit wiederzugeben. Mixlav antwortete darauf: allerdings lege er ihm etwas fehr Sartes auf, benn Manche unter Jenen sepen ihm große Summen schuldig. Darauf erinnerte ihn der Bischof an die Bitte des Baterunfer: "Bergieb uns unfere Schuld, wie wir unfern Schuldigern vergeben." Rur dann konne er auf die Bergebung feiner Gunden bei dem Beren rechnen, wenn er in deffen Ramen allen feinen Schuldigern erlaffe. "Run fprach Miglav tief aufseufzend - feht, im Ramen des Berrn Befu gebe ich allen die Freiheit, damit nach euren Worten mir meine Sunden vergeben werden und jene Weihung heute in mir vollbracht werde." Allgemeine Freude erregte dies Berfahren Miglav's, das Fest wurde dadurch um Dieles er: hoht; aber Miglav hatte von Einem feiner Befangenen gar nichts verlauten laffen; ein Großer aus Danemark, ber ihm funfhundert Pfund Goldes schuldig mar, hatte ihm feinen Sohn als Beifel gegeben, und dieser schmachtete in einem unterirdischen Gefangniffe mit Retten beladen. Dur befonbere Umftande führten zur Entdeckung auch dieses Einzigen. welchem die Kreiheit nicht gegeben worden. Da namlich ein zur Rirchweihe erforderliches Gefag vermißt murde und die Beiftlichen bin und ber liefen, daffelbe ju fuchen: famen fie auch, ohne etwas zu miffen, nach der Grotte, in welcher jener Gungling gefangen gehalten murbe, und diefer fprach sie um Bulfe an. Weil Miglav schon so viel bewilligt hatte. icheute sich der Bischof, auch die Freilassung diefes letten noch von ihm zu verlangen; aber es fiel ihm schwer auf das Berg, daß die Restfreude durch die Leiden dieses einzigen Unglucklichen getrubt werden follte. Er nahm zuerft zum

Gebete feine Buflucht, betete ju Gott, daß er, um die Reftfreude vollkommen zu machen, auch an diesem Ginen Unalucklichen feine Barmherzigkeit erweifen moge. Dann fagte er zu feinen Beiftlichen: da er felbft, nachdem er ichon fo viel von Miglav erhalten habe, nicht weiter in ihn dringen moge, fo mochten fie sich an ihn wenden; und indem sie ihm zu erkennen gaben, daß der Bischof die von ihm gebrachten Opfer wohl zu ichagen wiffe, auf die mildefte, schonendste Beise die Sache einleiten. Dies geschah, und Miglav erklarte endlich auch dies ihm so schwer fallende Opfer zu bringen sich bereit. "Ja, meinen Leib und all das Meine - fprach er ju dem Bischof - bin ich, wenn der Beruf dazu da ift, fur den Namen meines Beren Jefu Chrifti hinzugeben bereit." Das Beispiel dieses Mannes, als des Ersten im Lande, murtte nun auch auf viele Undere, welche verhaltnigmäßig auf gleiche Weise ihre aufrichtige Sinnes: anderung ju erfennen ju geben fich beeiferten.

Der Bischof Otto machte sich darauf von Neuem auch um das leibliche Wohl der Pommern verdient, indem durch seine Vermittelung ein drohender Kriegszug des Herzogs Boleslav von Polen, welcher über den Abfall eines Theils der Pommern vom Christenthum und die Nichterfüllung mancher Punkte des früher geschlossenen Vergleichs erbittert war, abzewehrt wurde. Er hatte sodann eine Zusammenskunft mit dem Herzoge Wartislav zu Usedom, vielleicht ihm von den Unterhandlungen mit dem Herzoge von Polen Bericht zu erstatten und sich über die weitere Ausdehnung und Begründung des Missionswerkes mit ihm zu berathen. In dieser Hinsicht aber handelte er, wenngleich der glühende Eifer sür die Sache Christi, der ihn beseelte, anzuerkennen ist, doch nicht mit apostolischer Weisheit; denn obgleich das Werk in

Pommern jest so glucklich fortging und es darauf ankam, diese gunftigen Umftande ju benuten, und obgleich hier noch so viel für ihn zu thun übrig war: so war er doch im Beariff diefen Burkungefreis, ehe er denfelben gang ausgefüllt und ehe er fur die Fortdauer deffelben geforgt hatte, ju verlassen und einen neuen, nicht so gunftigen Erfolg versprechenden Burfungefreis, welcher leicht bas Ende feiner gangen irdischen Thatigkeit herbeifuhren fonnte, aufzusuchen. Mit sehnsuchtsvollem Blicke fah er nach der etwa eine Tagereife weit entfernten Infel Rugen 1) hinuber, und es ent: stand in ihm das heiße Berlangen, unter diesem friegerischen bem Beidenthum eifrig ergebenen Bolfchen als Beuge bes Evangeliums aufzutreten. Die Berbreitung des Christenthums in dem benachbarten Pommern hatte die Buth der Beiden auf der Insel Rugen desto heftiger erregt, und sie drohten dem Bischof den Tod, wenn er auch zu ihnen kommen werde. Doch dadurch konnte Otto von jener Unternehmung nicht abaehalten werden; vielmehr wurde er nur noch desto mehr begeistert, die Rraft des Glaubens im Rampfe mit fo großen Hindernissen zu offenbaren und für das Evangelium auch fein Leben hinzugeben. Bergeblich erflarten fich der Bergog und alle seine Freunde gegen diese Absicht, indem sie ihm vorstellten, daß er auf diefe Beife fein Leben ohne Rugen aufopfern werde, wie wichtig es aber sen, daffelbe feiner ferneren fegensreichen Burffamfeit zu erhalten. Otto gab fich hier nur feinem Gefühle hin, ftatt auf Grunde der Ber nunft ju horen. Er glaubte vielmehr Recht gegen fie ju haben und tadelte ihre Kleinglaubigkeit. "Es ift mehr fagte er — durch Werke, als durch Worte ju predigen.

<sup>1)</sup> Verania, Rugia.

Und wenn wir auch Alle fur ben Glauben unfer Leben hinopfern, so wird doch unser Tod nicht vergeblich fenn. Wir werden durch unsern Tod den Glauben, den wir vers fundigen, besiegeln, und dieser wird sich mit besto großerer Macht verbreiten." Da man Otto's Abreise nach Rugen zu verhindern suchte, fann er ichon auf Mittel, unbemerkter Weise hinwegzukommen, und man mußte ihn deshalb forgfaltig beobachten. Dahrend aber die übrigen Geifts lichen den nicht genug besonnenen Gifer ihres Bischofs tadelten, fühlte der Priefter Ulrich allein sich gedrungen, Otto's Lieblinasaedanken zu vermurflichen. Rachdem er beffen Segen ju diefem Werfe empfangen hatte, bestieg er ein Kahrzeua und nahm Alles mit, mas zur Reier der Meffe erfordert wurde. Aber Wind und Wetter waren ihm durchaus ent= gegen: dreimal murde er durch den Sturm gurudgetrieben, und fobald derfelbe etwas nachließ, begann er feinen Bersuch, nach der Infel Rugen überzufahren, immer wieder von Neuem. So kampfte er sieben Tage lang, mehrere Male in großer Gefahr ichwebend, mit Sturm und Wellen. Da aber das Wetter immer gleich ungunftig blieb und das Schiff Ulrich's ichon Baffer einließ, fo betrachtete der Bischof endlich felbst diesen Erfola als ein Zeichen des abttlichen Willens und holte feinen geliebten Priefter guruck. nun von den durch ihn ausgestandenen Gefahren gesprochen wurde, fagte Giner: "Wie wenn Ulrich hier feinen Tod gefunden hatte, wem murde die Schuld deffelben beigus messen senn?" Der Priester Adalbert sprach darauf, offenbar den Bischof felbst anklagend: "Wurde nicht mit Recht die Schuld Den treffen, welcher ihn in eine fo große Befahr fturzte?" - ein Beweis von dem felbstftandigen Urtheile dieses Mannes, aber auch von der Milde, mit welcher

46 Berhaltniß Otto's zu feinen Geiftlichen; Reise nach Stottin.

der Bischof seine Geistlichen zu behandeln gewohnt war, daß Einer derselben in einem solchen Tone mit ihm zu reden wagen konnte. Otto nahm den Tadel nicht übel, sondern suchte durch Gründe jene Beschuldigung zu widerlegen und zu beweisen, daß er recht gethan habe, wenngleich er nur in seiner Beschangenheit auf solche Gründe sich stützen konnte. Er meinte: "Wenn Christus die Apostel wie Schafe unter die Wölse schafe verschlangen?"

Um in furzer Zeit nach allen Seiten bin feine Thatigfeit jur Erganzung und Bollendung deffen, mas er mahrend feiner erften Unwesenheit in Pommern begonnen hatte, auszubreiten: beschloß Otto, nicht wie früher alle seine Beiftlichen bei sich zu behalten und mit ihnen gemeinsam von Einem Punkte aus zu wurfen, sondern sich mit ihnen in den Burfungefreis ju theilen und fie nach verschiedenen Begenden hin auszusenden. Einige schickte er nach Demmin, er felbst wollte zur Befampfung des Beidenthums, das dort fein Saupt wieder erhoben hatte, nach Stettin fich begeben. Aber feine Beiftlichen theilten feinen Plan und feinen Glaubensmuth nicht, sie fürchteten die Buth des dortigen heid= nischen Volkes und wollten ihr Leben nicht preisgeben. Bischof war aber entschlossen, da er ihren Widerstand durch seine Borstellungen nicht besiegen konnte, sich allein auf den Nachdem er sich einen Lag in der Gin= Wea zu machen. famteit durch Gebet vorbereitet hatte, schlich er fich, als es Abend wurde, im Dunkeln hinweg mit feinem Megbuch und dem Abendmahlskelch. Die Geistlichen bemerkten es erft, als sie ihn jum Fruhgottesdienst (jur matutina) herbeirufen Run wurden sie von Schaam und Beforgniß für wollten. ihren geliebten geistlichen Bater ergriffen. Gie eilten ihm

Mischung von Seidenthum u. Christenthum in Stettin. 47 nach, sie nothigten ihn mit ihnen umzukehren; am andern Morgen reiseten sie mit ihm ab und fuhren zu Schiffe nach Stettin über.

In Stettin mar Otto's fruhere Burffamfeit feines: megs vergeblich gewesen, die nachfolgenden Ereignisse zeugen davon; eine Reaction des den Gemuthern ichon tief eingepflanzten Christenthums fuhrte unter mancherlei zusammentreffenden gunftigen Umftanden wieder den Sieg deffelben über das Beidenthum herbei. Wie es scheint, hatte das Christenthum unter den gebildeteren, hoheren Bolksflaffen 1) besonders Eingang gewonnen, und bei diesen fand das wieder= auflebende Beidenthum feinen Unschließungspunkt. Aber die Priefter, welche fich hatten taufen laffen, maren im Innern doch Heiden geblieben, und sie verloren bei der Religions: veranderung zu viel, als daß sie es so leicht verschmerzen konnten. Ihnen mar es leicht, Mittel zu finden, um auf die Maffe des rohen Bolkes, in welche das Christenthum wahrend jenes furgen Zeitraumes doch nicht tief eindringen gekonnt, einzuwurken. Gine unter Menschen und Dieh um fic greifende Seuche, mit häufigen Todesfällen verbunden, murde von ihnen als ein Zeichen des Zornes der Gotter gedeutet, und bies war etwas, das der Menge leicht einleuchtend gemacht werden fonnte. So brachten fie es durch ihren Ginfluß auf das Bolk schon dahin, daß man sich zusammenrottete, eine driftliche Rirche zu gerftoren. Aber es gab auch Golde, welche von dem Christenthum beruhrt worden, ohne sich von dem Beidenthum gang losgefagt ju haben, bei welchen ein Rampf zwischen dem Alten und Neuen, oder eine Bermischung zwischen Beidem erfolgte.

<sup>1)</sup> Die von dem ungenannten Lebensbeschreiber Otto's häufig genannten Sapientiores im Gegensate gegen das Bolk.

48 Beranlaffung zur Mitwurfung eines bekehrten Stettiners.

Schon vor der zweiten Unfunft Otto's in Stettin mar daselbst ein angesehener Mann, der manche merkwurdige Rhaungen in feinem Leben erfahren hatte, als eifriger Zeuge für das Christenthum aufgetreten und hatte vorbereitend eingewurft. Es war Einer der Angesehenen des Bolfes, Namens Witstack, der durch Otto bekehrt und getauft wors ben, und wenngleich er den Geist des Evangeliums nicht rein aufgefaßt hatte, so war doch ein fraftiger Glaube in ihm aufgekeimt. Insbesondere scheint auch das Bild bes Bischofs Otto, den er mit so viel aufopfernder Liebe und fo veftem Gottvertrauen murten gefeben, einen tiefen Gindruck in feinem Gemuthe juruckgelaffen ju haben. Seit feiner Befehrung wollte er nur gegen Beiden Rrieg fuhren, und feinen driftlichen Gifer meinte er durch Befriegung berfelben zeigen zu fonnen. Er unternahm einen Seerauberzug wahrscheinlich gegen die Rugier; aber in Folge einer verlorenen Schlacht wurde er nebst Undern als Gefangener fortgeschleppt und in Fesseln geworfen. Bahrend ber Befangenschaft fand er im Gebet feinen Eroft und feine Star: fung; nach einem Traumgesicht, welches, als er nach anhaltendem inbrunftigen Gebete in Schlaf verfiel, ihm zu Theil wurde und in welchem der Bischof Otto ihm erschien und Hulfe ihm versprach, murde er durch merkwürdige Bugungen der Borsehung aus der Gefangenschaft befreit 1).

<sup>1)</sup> Die Erzählung des Ungenannten, dem wir auch hier folgen, ist gewiß im Ganzen glaubwürdig; wir finden darin größtentheils die Anschaulichkeit der Darstellung, welche den Augenzeugen zu erkennen giebt, eine Einfalt, fern von der Uebertreibungssucht des Andreas, wenige Wundererzählungen und größtentheils nur solche, bei denen sich das zum Grunde liegende Thatsächliche von der Auffassung als Wunder wohl unterscheiden läßt, die sich auf einen höheren Naturzusammenhang wohl zurücksühren lassen. Hier aber

Er fand, nach dem Ufer eilend, einen Rahn, auf welchem er sich den Wellen anzuvertrauen wagte, und beaunstigt durch ben Wind, fam er in furger Zeit glucklich nach Stettin jurud. Er betrachtete feine Rettung als ein Wunder, als ein Beugniß von der Beiligkeit Otto's, wie einen Beweis von der gottlichen Sache des Christenthums; es war ihm ein Ruf Gottes, unter seinen Landsleuten von dem Gott, der ihn durch ein Wunder gerettet hatte, zu zeugen und zur Ausbreitung feiner Berehrung unter benfelben ju murfen 1). Er ließ nach seiner Ruckfehr den Rahn seiner Rettung jum lebendigen Andenken derfelben und jum Zeugniß von dem, welchem er sie verdankte, am Thore der Stadt aufhängen. Mit großem Eifer zeugte er unter feinen Landsleuten von dem Gott, den der Bischof Otto anrufen gelehrt und der feine Allmacht so an ihm selbst bewiesen; er verkundigte den Abgefallenen das gottliche Strafgericht, wenn sie nicht wieder jum Glauben zuruckfehren murden.

Ferner hatte auch ein anderer Umstand, welcher als ein Wunder angesehen wurde, einen günstigen Eindruck gemacht. Bei jenem erwähnten Volksaufruhr, welcher die Zerstörung der dort erbauten Kirche zum Ziele hatte, geschah es, daß Einer von

führt der Bericht auf die Aussage des Witstack selbst zuruck. In dieser konnte sich bei späterer Erinnerung in dem lebendigen Gestühle des Dankes gegen Gott Alles mehr in's Wunderbare ausmalen; wir sind aber auch keineswegs berechtigt, alle außerordentlichen psychologischen Erscheinungen nach dem Maabstabe der gewöhnlichen Erfahrung zu messen, und immer bleibt doch die zum Grunde liegende Wahrheit des Thatsächlichen.

<sup>1)</sup> Der genannte Geschichtschreiber berichtet folgende Worte Witstack's an den Bischof, welche er in Beziehung auf diesen Kahn seiner Rettung gesprochen: "Hacc cimba testimonium sanctitatis tuae, sirmamentum sidei meae, argumentum legationis meae ad populum istum."

Denen, welche dabei geschäftig waren, als er mit bem Sammer einhauen wollte, plotlich wie von einer Ohnmacht ergriffen murde, feine Sand mar wie erstarrt, er ließ den Sammer fallen und fank felbst von der Leiter herab. Es scheint, daß er zu der Bahl der abtrunnigen Chriften gehorte. fann fenn, daß eine Reaction des Glaubens, der in feinem Gemuthe noch keineswegs ganz erloschen oder unterdruckt mar, wieder hervortrat; daher ein Kampf in ihm, daher Schrecken ihn ergriff und feine Bande lahmte, als er gur Berftorung des dem Gott der Chriften geweihten Tempels mitwurfen wollte. Zwar herrschte auch noch das Beidenthum in feiner Geele, er konnte fich von der Berehrung ber alten Gotter nicht losfagen; aber zugleich erschien ber Gott, deffen Tempel man zerstoren wollte, ihm als ein folder, gegen den feine menschliche Macht etwas ausrichten konne, wie es sich hier bewiesen, und er rieth baher, bag man, um mit allen Gottern befreundet ju fenn, neben diefer Rirche den vaterlandischen Gottern einen Altar errichten folle. Dies war nun icon etwas Großes, daß auch von Beiden der Gott der Chriften ale ein machtiger neben den alten Gots tern anerkannt wurde.

So kam nach solchen vorbereitenden Umständen Otto gerade in dem rechten Zeitpunkte zu Stettin an, um den durch den Einfluß Witstack's angeregten Kampf zwischen dem Christen, thum und dem Heidenthum zu offenerem Ausbruch und zur Entscheidung zu bringen. So groß seine Gesahr auch zu senn schen, wenn man die Wuth der heidnischen Bolksmasse von außen her betrachtete: so hätte sie doch Dem, welcher am Schauplage der Begebenheiten die Verhältnisse genauer untersuchen konnte, nicht so groß erscheinen können; denn wenngleich die heidnische, besonders aus der niedrigeren Bolks,

flasse bestehende Varthei am lautesten schrie und am heftiasten tobte: so mar doch die driftliche, ju welcher die bedeutendsten Manner der Stadt im Stillen fich gerechnet zu haben scheinen, an wahrer Macht überlegen, und es fehlte derfelben nicht an Mitteln, das Bolf zu befanftigen, wenn man nur die erften Ausbruche der Buth, in denen mehr geschrieen als gehandelt wurde, vorübergehen ließ. Die heidnische Parthei hatte auch keinen Mann von einer mit dem feurigen Eifer verbundenen geistigen Ueberlegenheit an ihrer Spite, und die große Zahl Derjenigen, welche — obgleich sie fich den Giferern fur die Wiederherstellung des Beidenthums an: schloffen - doch von dem Eindrucke des Chriftenthums berührt worden, konnte leicht unter gunftigen Umftanden von den Unschließungepunkten aus, welche fur ben Glauben an bas Christenthum sich in ihnen schon vorfanden, weiter geführt Dem Bischof Otto aber war die schon vorhandene Borbereitung der Gemuther, die Reihe der gunftigen Berhalt: niffe und Umftande, durch welche die Berbreitung des Chriftenthums befordert werden fonnte, nicht bekannt. Er erwartete das Merafte von der tobenden Buth der Beiden, und nicht im Bertrauen auf menschliche Mittel und das Bufammenwurfen naturlicher Urfachen; sondern im Bertrauen auf Gott allein und mit der Ergebenheit in deffen Willen ging er der drohenden Gefahr entgegen, freudig bereit den Martyrertod ju fterben. Er fand zuerft mit feinen Begleitern eine Bufluchtestatte in der Rirche, welche vor der Stadt erbaut Als dies in der Stadt befannt wurde, versammelte worden. fich vor diefer Rirche eine Schaar Bewaffneter unter An: führung der Priefter, fie drohten der Rirche Berftorung und allen darin Bersammelten den Tod. Satte der Bischof fic fcreden laffen und gurcht gezeigt, fo murben bie Buthenben

**52** 

vielleicht in ihren Angriffen weiter gegangen sepn; aber durch Die Geistesgegenwart und den Muth des Bischofs murde bie Buth der drohenden Schaar gelahmt. Nachdem er sich und die Seinen im Gebete Gott empfohlen, trat er hervor in dem bischöflichen Gewande mitten unter feinen Beiftlichen, welche das Kreuz und Reliquien vor ihm her trugen, Pfalmen und Somnen fangen. Diefe Ruhe, das Chrfurchtgebietende einer folden Erscheinung machte die Menge besturzt, es ers folgte eine Stille. Die Besonneneren oder die dem Chriften: thum Gunftigen benutten diefe, um die Gemuther ju beruhigen; man fagte den Prieftern, fie mochten nicht mit Bewalt, sondern mit Grunden ihre Sache vertheidigen und nach und nach verlief sich der Saufe. Dies geschah am Kreitage, und den darauf folgenden Sonnabend gebrauchte Dtto, mit Gebet und Saften sich fur die fommenden Ereig: niffe vorzubereiten.

Unterdessen war Witstack, durch die Ankunft des Bischofs angeseuert, mit noch größerem Eiser für das Christenthum und gegen das Heidenthum zu zeugen, unter dem Volke aufgetreten. Er führte seine Freunde und Verwandte dem Bischof zu, er ermunterte ihn, nicht nachzulassen im Rampse, er verhieß ihm den Sieg und verabredete mit ihm, was gesschehen sollte. Nachdem Otto am Sonntage Messe gehalten, ließ er sich von Witstack in seinem priesterlichen Gewande auf den Markt führen; er bestieg die Staffeln, von welchen die Herolde und obrigkeitlichen Personen das Volk anzureden pflegten, und nachdem Witstack durch Gebärden und Worte Schweigen geboten hatte, begann Otto zu reden, und die Meisten hörten still und aufmerksam zu, was er sprach und was durch den oben genannten Dolmetscher in die Landessprache übertragen wurde. Aber nun drängte sich ein großer

und mohlbeleibter Priefter von ftarker Rorperkraft hervor, mit feinem Geschrei übertonte er Beide und fuchte Buth der Beiden gegen den Reind ihrer Gotter ju entflammen, er forderte sie auf, diese Gelegenheit zur Rache für ihre Gotter ju benuten. Die Langen murden erhoben, aber doch magte man nichts gegen den Bischof zu unternehmen. Bohl konnte durch die Glaubenszuversicht und den daraus hervorgehenden Muth deffelben, durch feine Seelenruhe mitten unter dem Getummel, das Ehrwurdige, Reierliche feiner gangen Erscheinung großer Gindruck auf die Menge gemacht werden, zumal auf die Gemuther Solcher, welche fruber auf irgend eine Weise von der Ginwurfung des Christen: thums berührt worden und welchen diese aanz zu unterdrücken noch nicht gelungen war. Gine folche Thatsache, in der wir die Macht des Gottlichen allerdings erkennen muffen, fonnte in einer folchen Zeit bald mehr in's Wunderbare ausgemalt werden, und diese Ausmalung wieder dazu beitragen, den Glauben an die gottliche Kraft des Chriftenthums in den Gemuthern zu befordern. Otto benutte fodann den gunftigen Eindruck diefer Thatfache, er begab fich mit der um ihn versammelten Schaar ber Glaubigen nach jener Rirche, bei welcher der heidnische Altar errichtet worden, er weihte von Neuem die Kirche und ließ auf eigene Roften, was an ihr zerstort worden, ausbessern.

Am andern Tage sollte nun eine Bolksversammlung darüber entscheiden, wie man in der Religionsangelegenheit sich zu verhalten habe. Bon früh Morgens bis Mitternacht dauerte die Bolksversammlung; es traten Solche auf, welche Alles, was am Tage vorher sich ereignet hatte, in's Wunder; bare ausgemalt darstellten, von der thätigen, ausopfernden Liebe des Bischofs mit Begeisterung zeugten, wie besonders

der eifrige Christ und Berehrer Otto's, Witstack, so sprack. Es wurde darnach der Beschluß gefaßt, daß das Christensthum eingeführt und Alles, was zum heidenthum gehörte, zerstört werden sollte. Noch in derselben Nacht eilte Witstack, den Bischof von allem Vorgefallenen zu benachrichtigen. Am andern Morgen stand dieser früh auf, Gott bei der Feier der Messe zu danken. Darauf veranlaßte er eine Versammslung der Bürger und sprach zu ihnen Worte der Ermahsnung, welche so aufgenommen wurden, wie es nach jenem Beschlusse der Volksversammlung sich erwarten ließ. Viele abtrünnig Gewordene verlangten, in die Gemeinschaft der Gläubigen wieder aufgenommen zu werden.

Einen Beweis von der Bergen gewinnenden Freundlich: feit Otto's und von seiner Aufmerksamkeit auch auf die geringften Umftande, welche ihm in feinem Burfungefreife forderlich werden konnten, giebt folgender Borfall. Als er einft nach der Rirche ging, fah er eine Schaar Rnaben auf der Strafe spielen. Er grußte sie in der Landessprache freund: lich, er scherzte mit ihnen und nachdem er das Rreuz über fie gemacht und feinen Segen ihnen ertheilt hatte, verließ Alls er einige Schritte weiter gegangen mar und er sie. fich umfah, bemerkte er, daß die Rinder, angezogen durch den fremden Anblick, ihm nachgefolgt waren. Und er blieb ftehen, sammelte die Rinder um fich her und fragte fie, wer unter ihnen getauft fen. Die Getauften ermahnte er, ihrem Laufgelübde treu zu bleiben und ben Umgang mit den Ungetauften zu meiden. Sie folgten ihm auf fein Wort, und fie horten auch unter ihren Spielen aufmerkfam feinen Reden ju 1). Doch mar der Gifer des Bischofs Otto nicht

<sup>1)</sup> Der ungenannte Lebensbeschreiber führt biefen Bug, l. III. p. 85,

immer von gleichem Maage ber Besonnenheit begleitet, wos durch er fich manchen Gefahren aussetzen konnte. Während er damit beschäftigt war, alle Gogentempel und Denkmaler des Gogendienstes zu zerftoren und nichts übrig laffen wollte, was auf die Sinne einen dem Gotendienste forderlichen Ginbrud machen fonnte, fand er auch einen ungeheuren schonen Ruftbaum, der durch feinen Schatten Biele erquickte und um beffen Berichonung die Nachbaren bringend baten. aber derfelbe einem Boten geweiht mar, fo furchtete ber Bifchof ju fehr ben gefährlichen sinnlichen Eindruck, um hier nachgeben ju fonnen. Um meiften wurde der Befiter des Grundftuck, auf welchem jener Baum ftand, erhittert; nachs dem er lange Zeit laut getobt hatte, ichien zwar feine Wuth sich gelegt zu haben. Aber plotlich erhob er hinter dem Rucken des Bischofs fein Beil und murde demfelben einen todtlichen Schlag verfest haben, wenn diefer nicht gerade nach der andern Seite fich hingebogen hatte. Run fielen Alle über diesen Mann her, und es war der Bischof, welcher ihn aus ihren Sanden rettete. Auch noch mahrend der Abfahrt von Stettin drohte ihm ein Angriff ber immer mehr ausammenschmelgenden, aber auch ju defto größerer Wuth angeregten heidnischen Parthei, welchem er jedoch glucklich entkam. Bon feinen Beiftlichen und angesehenen Stettinern begleitet begab er fich nach Julin, wo er nach dem Ginfluffe

vor jener Bolksversammlung an, welche über die Einführung des Christenthums in Pommern entschied; es erhellt aber aus dem Zusammenhange seiner eigenen Darstellung, daß es etwas später Erfolgtes ist. Aus dieser Erzählung geht auch hervor, daß keinesewegs — wie man aus dem, was er über die Würkung und die Folgen der nach der Bolksversammlung gehaltenen Rede Otto's sagt, schließen könnte — sogleich Alle sich taufen ließen.

des Beispiels der erften Sauptstadt auch mit glucklichem Er-Gern hatte er, ohne den Martyrertod ju folge murfte. icheuen, feine Burffamfeit bis nach der Infel Rugen ausgedehnt, wenn er nicht im J. 1128 durch feine Geschafte als Reichsftand nach Deutschland zuruckgerufen worden mare, und nachdem er die neuen Gemeinden noch einmal besucht hatte, reifete er dahin guruck. Auch unter feinen manniche fachen politischen und geistlichen Amtegeschaften verlor er aber seine Pommern nicht aus den Augen. Da er horte, daß vommersche Christen in die Gefangenschaft wilder Beiden gerathen waren, fo beschloß er, ihnen die Freiheit zu verschaffen. Er ließ in Halle viel koftbares Tuch aufkaufen und schiekte Alles nach Vommern, wo diese Waare besonders gesucht murde, um theils die Großen zu beschenfen und ihr Wohl= wollen gegen die neue Rirche dadurch noch mehr zu gewinnen, theils das Tuch zu verkaufen und den Ertrag als Losegeld für jene Befangene ju verwenden.

Wenngleich Otto mit so großem Eifer die Mission unter den Pommern betrieb, so vernachlässigte er doch etwas, das für eine veste, dauernde Grundlage christlicher Bildung unter dem Volke das Wichtigste war, die Sorge für die Mittel christlichen Unterrichts in der Landessprache. Es fehlte an deutschen der slavischen Sprache kundigen Geistlichen und an Anstalten, um den Eingebornen eine dem geistlichen Beruf entsprechende Vildung zu verschaffen. Allerdings hatte Beides bei einer in so kurzer Zeit zu Stande gebrachten Volksbekehrung große Schwierigkeiten. Aber die Folge davon war, daß aus Deutschland Geistliche herbeigerufen werden mußten, welche durch ihre Volkseigenthümlichkeit, Sprache und Sitten diesen Wenden zu fremd waren und der rechten Liebe zu denselben ermanzgelten. Dies trug dazu bei, daß auch immer mehr deutsche

Fremde Geistlichen in Pommern; Kolonisten; Rügen bekehrt. 57 Kolonisten in das Land gerufen wurden, die durch die vorshergegangenen Kriege verwüsteten Landstrecken und verödeten Städte zu bevölkern. Diese Fremden begegneten den Wenden mit Verachtung, und es bildete sich eine Spaltung zwischen den neuen und den alten Landesbewohnern, welche Letzteren nach dem hinteren Theile des Landes sich zurückzuziehen beswogen wurden 1). Es wurde hier von dem neuen Geschlechte der Fremden, das sich im Lande niederließ, gegen die Einzgeborenen dasselbe Unrecht begangen, welches sich in späteren Zeiten in anderen Welttheilen oft wiederholte.

Da auf der Insel Rügen das Christenthum noch keinen Eingang fand, sondern die Bewohner derselben ihre alten Heiligthümer und ihre Freiheit eifrig zu vertheidigen fortstuhren: so wurde dadurch das Band zwischen diesen Insustanern und den christlichen Pommern zerrissen. Erst nach wiederholten Kriegen gelang es dem Könige Waldemar von Danemark im J. 1168 die Insel zu unterjochen, und erst dadurch konnte die Zerstörung des Heidenthums und die Gründung der christlichen Kirche daselbst möglich werden. Die Seele dieser Unternehmungen war der Bischof Absalon von Roeskilde, der den Charakter eines Staatsmannes, Kriezgers und Bischofs vereinigen zu können glaubte 2), und er

<sup>1)</sup> S. Thomas Rangow's Chronik von Pommern, herausgegeben von B. Böhmer. S. 35.

<sup>2)</sup> Sein eifriger Freund und Lobredner, der berühmte dänische Geschichtschreiber Saxo Grammaticus, Propst zu Noeskilde, der nach seiner Aufforderung das Geschichtswerk unternahm, nennt ihn "militiae et religionis sociato fulgore conspicuus;" wie dieser Geschichtschreiber und Geistliche auch an einer solchen Verbindung nichts Anstößiges fand. Der Krieg mit Heiden zum Besten der Kirche schien ihm nichts dem Charafter eines Bischofs Fremdes zu senn. "Neque enim minus sacrorum attinet cultui, publice reli-

mar am wenigsten dazu geeignet, die Befehrung eines Bolfes im mahren Sinne zu bemurfen. Durch seine Ber: mittelung fam ein Bergleich mit den Bewohnern des Saupts ortes Arfona ju Stande, durch welchen jur Unterwerfung der ganzen Insel der Grund gelegt murde. Sie mußten fich verpflichten, dem Beidenthum zu entfagen und das Chris ftenthum nach den Gebrauchen der banischen Rirche unter fich einzuführen. Die Grundftucke der Tempel follten der Geistlichkeit zufallen. Als das ungeheure Gogenbild des Svantovit aus der Stadt fortgeschafft werden follte, waate noch Reiner ber Eingebornen Sand anzulegen, weil fie die Rache des Gottes fürchteten. Als das Gogenbild nun aber in das Lager der Danen hingeschleift murde, ohne daß etwas von dem Gefürchteten geschah, flagten die Einen über das ihrem Gott zugefügte Unrecht; bei den Andern aber war der alte Glaube durch diesen Eindruck schon ju nichte gemacht, und sie verspotteten, was fruherhin Gegenstand ihrer Berehrung gewesen war. Roch mehr mußte diefer Gindruck dadurch in ihnen bestärkt werden, daß das Gogenbild in Stude zerhauen und das Holz im Lager zum Rochen verbraucht wurde. Die Rlerifer im Dienste der Bornehmen wurden in die Stadt gefandt, das Bolf zu unterrichten und ju taufen, nach der Berfaffung diefer Zeit aber laft fich von folden Geiftlichen, welche zugleich Schreiber der Bornehmen abgaben, nur fehr geringe driftliche Erfenntnif ermarten. Der große Tempel wurde verbrannt und eine Rirche angeleat. So verfuhr man auch an andern Orten der Infel. Das Werk murde fortgesett durch Priefter, welche ber Bifchof

gionis hostes repellere, quam caeremoniarum tutelae vacare." Lib. XIV. p. 440, ed. Klotz.

Das wendische Reich Gottschalk's unter seinen Rachfolgern. 59 Absalon, nachdem jene Geistlichen, welche nur dem ersten Bedürfnisse dienen sollten, zurückgerusen worden, von Danes mark aus dahin sandte. Er sorgte für den Lebensunterhalt derselben, damit sie dem Bolke nicht zur Last fallen sollten. Manche Borfälle gaben auch Beranlassung dazu, daß man dem Gebete der Priester die Heilung mancher Krankheiten zuschrieb, was aber der Geschichtschreiber dieser Zeit, welcher dies als Wunder berichtet, selbst nicht als ein Merkmal von der Heiligkeit dieser Geistlichen, sondern vielmehr nur als ein Werf der göttlichen Gnade zur Erleichterung der Bestehrung dieses Volkes betrachtet 1).

Wir bemerkten in der vorigen Periode die Stiftung eines großen driftlichen wendischen Reiches durch Gottschalf; daffelbe mar aber mit feiner Ermordung untergegangen, und das Beidenthum hatte sich unter einem fehr feindselig gegen bas Chriftenthum gefinnten gurften Erufo von Neuem er: hoben. Doch gelang es dem Cohne Gottschalf's, Beinrich, ber sich nach Danemark geflüchtet hatte, mit der Sulfe driftlicher Rurften den Widerftand der heidnischen Wenden ju besiegen, und durch ihn murde das wendische Reich im 3. 1105 wieder hergestellt; er fuchte auch das Christenthum wieder zu befordern. Da er aber im 3. 1126 ftarb und feine beiden Sohne, Anut und Zwentipolk, mit einander felbft in Streit geriethen, mußte fur das Intereffe des wendischen Bolfes in politischer wie firchlicher Hinsicht großer Nachtheil daraus hervorgehen. Mit diefen beiden Sohnen farb das Gefchlecht Gottschalf's aus und das Bolf, welches mit feiner Freiheit zugleich feine alten Beiligthumer vertheidigte, fab

<sup>1)</sup> Saxo: "Quod potius lucrandae gentis respectui, quam sacerdotum sanctitati divinitus concessum videri potest."

sich der Gewalt der christlichen Fürsten Deutschlands preiszgegeben. Erst nachdem der Markgraf Albrecht der Bar und der Herzog Heinrich der köwe die Wenden ganz besiegt hatten, gelang es der christlichen Kirche, in diesem Theile von Deutschland ihr einen vesten Grund zu geben und die schon früher gestifteten Bisthümer wieder herzustellen. Aber die durch Krieg verddeten Gegenden wurden mit fremden christlichen Kolonisten aus andern Gegenden Deutschlands bez völkert, und es geschah nicht, was das Christenthum verlangte, daß dem Volke seine Eigenthümlichkeit erhalten und diese von dem Christenthum verklärt, zu einer höheren Stuse entwickelt wurde. Es liegt unserm Zwecke fern, die Kriege zu erzählen, welche kein Mittel senn konnten, das Reich Christi unter den Völkern auszubreiten.

Wir erwähnen nur einen Mann, welcher mit aufsopfernder Liebe mitten unter den Zerstörungen für das heil der Bölker zu würken suchte, Vicelin. Derselbe stammte aus einer Familie von mittlerem Stande zu Quernheim, einem Dorfe am Ufer der Weser. Früh seiner Eltern beraubt, fand er Mitleid bei einer Frau von Adel, welche ihn auf ihrem Schlosse Everstein bei sich aufnahm und es ihm an keiner Sache sehlen ließ. Da eine Frage, welche der ihn beneidende Burgpriester ihm vorlegte, um ihn zu beschämen, ihn zum Bewußtseyn und zum Bekenntnisse seiner Unswissenheit führte: so wurde dies für ihn, wie er selbst eine Fügung der göttlichen Barmherzigkeit darin erkannte 1), eine heilsame Mahnung, der Grund einer neuen Richtung seines

<sup>1)</sup> Helmold, s. Bd. IV., S. 105, dessen Berichten wir hier folgen, fagt von ihm I. 142.: "Audivi eum saepenumero dicentem, quia ad verbum illius sacerdotis respexerit eum misericordia divina."

Lebens. Boll Schaam verließ er fogleich das Schloß, beaab fich nach der damals blubenden Schule zu Paderborn und arbeitete hier mit fo großen Unftrengungen, daß der Borfteber Diefer Schule, Bartmann, nur feinen Gifer gu magigen suchen mußte. Er brachte es dadurch in furzer Beit so weit, daß er von jenem Schulvorsteher als fein Behulfe angenommen murde. Spater murde er felbst zur Leis tung einer Schule nach Bremen berufen. Rachdem er feiner Schule einige Sahre mit großem Gifer vorgestanden, trieb ihn das Berlangen nach weiterer Ausbildung, den damals berühmtesten und von Lernbegierigen aus allen Theilen Europa's erfulten Sit der Wissenschaft in Paris aufzusuchen. hier war es nicht die vorherrschend dialektische Richtung, durch welche die Parifer Universität besonders berühmt mar. sondern die einfach biblische Richtung, von der er sich am meiften angezogen fühlte. Nachdem er drei Sahre hier zugebracht hatte (3. 1125), glaubte er, mas er bisher aus Mißtrauen in feine den Bersuchungen ausgesetzte Jugend nicht gewagt hatte, die Priefterweihe annehmen zu konnen. Und sogleich ergriff ihn auch das Berlangen, wo es am meisten Roth that, ben Segen des Evangeliums auszubreiten. Der Ruf von dem, mas der wendische Konig Beinrich gur Grundung der driftlichen Rirche unter feinem Bolfe unternahm, jog ihn dahin. Der Erzbischof Adalbert von Bremen übertrug ihm den Beruf, den Claven das Evangelium ju verfundigen. Zwei andere Geiftliche, ein Priefter Rudolph aus Hildesheim und ein Kanonifus Ludolf aus Berden, schlossen sich ihm an als Gefährten des heiligen Werkes. Der Ronig Beinrich, dem fie ihre Dienste anboten, nahm fie bereitwillig und mit großer Achtung auf, er wies ihnen eine Kirche in Lubeck, wo er selbst sich aufzuhalten pflegte, als Sit ihrer Wurk-

famfeit an. Aber ebe fie diefe beginnen konnten, ftarb der Ronia, und durch die Rriege unter feinen Sohnen murde es ihnen unmöglich gemacht, in jener Begend etwas zu murten. Bicelin fehrte nun wieder ju dem Erzbischof Adalbert von Bremen jurud und begleitete ihn auf feinen Bifitatione: reifen in dem Rirchensprengel, an deffen Granzen flavifche Bolkerschaften wohnten. Da traf es sich, daß, als einst im J. 1126 Bicelin den Erzbischof auf einer folden Bisitas tionsreise begleitete, die Einwohner des Granzdorfes Raldera 1) ihn um einen Priefter, der unter ihnen wohnen follte, baten. Dier murbe dem Bicelin ein bequemer Gip fur feine Burtfamfeit unter den Slaven dargeboten, und er nahm mit Freuden diesen Ruf an. Er fand hier ein armes, wildes, burch die vielen Kriege gang vermuftetes Land, Biele, welche nur dem Ramen nach Christen waren, mancherlei Ueberbleibsel des Gopendienstes, den Gopen geweihte Saine und Quellen. predigte eifrig, und die Wahrheiten, welche der roben Menge noch gang neu maren, fanden vielen Eingang; er zerftorte die übrig gebliebenen Gegenstande des Gogendienftes, reifete in den nordlichen Elbgegenden umher und richtete seine Predigten dahin ein, die Leute nicht bloß ju Ramendriften ju machen, sondern sie auch jur Buke und jur åchten driftlichen Sinnesart hinzuführen. Seine fromme eifrige Thatigfeit erweckte Undere, feinem Beispiele nachzufolgen. bildete sich ein freier Berein von unverehelichten Laien und Beiftlichen, welche unter feiner Leitung ju einem Leben des Gebets, der Liebe und der Entsagung fich mit einander verbanden, die Rranken zu befuchen, die Armen zu nahren, für

<sup>1)</sup> Die es von den Benden genannt wurde, fonft Bippendorf, fpater Reumunfter.

das eigene und Andrer Beil ju forgen, und befonders ließen fie es fich angelegen fenn, fur die Bekehrung der Glaven ju beten und ju arbeiten. Gin folder geiftlicher Berein, wie bas Bedurfnig ber Beit, ber ihr eigenthumliche Beift ber Berbruderung, mit welchem das erwachende religibse Leben fic verband, folche mehrfach erzeugte, ahnlich jenen relis aibsen Bereinen, welche mit dem Ramen der Apostolifer belegt wurden. Als der Raifer Lothar II. im J. 1134 nach dem Holsteinischen kam, fand Bicelin bei ihm viele Theils nahme für feinen Plan jur Grundung der driftlichen Rirche unter ben Glaven. Auf Bicelin's Rath grundete er gu Sigeberg eine Bestung jum Schute bes Landes gegen bie Slaven, mas freilich nicht bazu bienen konnte, einen gunftigen Eindruck auf Diefes Bolt ju machen; denn die Glaven faben darin ein neues Mittel zur Beschranfung ihrer Krei-Bier follte nun eine Rirche erbaut und diefe der Leitung Bicelin's übergeben werden. Ihm übertrug der Raifer auch die Sorge fur die Rirche in Lubeck, und somit war die Leitung der gangen Mission unter den Glaven in feine Sande gelegt. Bu Sigeberg und Lubeck fonnte er nun eine Pflange schule fur Missionare unter ben Glaven grunden; aber durch die politischen Streitigkeiten und Unruhen, welche auf den Tod Lothar's im J. 1137 folgten, wurde auch hier feine Burffamfeit wieder unterbrochen. Jene Gegenden murden der Buth der Slaven von Neuem preisgegeben, die driftlichen Stiftungen zerftort, die Beiftlichen mußten fic fluchten, und Bicelin mar wiederum auf Kaldera allein in seiner Burfamfeit beschranft. Aber auch dieser Ort blieb von den Bermuftungen durch die Glaven nicht verschont. Bicelin benutte diefe Drangfale, um vom Berganglichen jum Ewigen den Blid der Menschen hinzurichten und fie in dem

Evangelium die Quelle des Gottvertrauens und des Troftes finden zu laffen. Nachdem er einige Jahre in diefer Roth zugebracht hatte, verbefferte sich feine außere Lage wieder durch die Macht, welche der Graf Adolph von Solftein nach Besiegung der Claven in diesen Gegenden grundete. Dieser neue Landesherr führte zuerst die Absichten aus, welche schon ber Raifer Lothar ju Gunften Bicelin's gefaßt hatte, indem er die Rirche zu Sigeberg nicht allein wiederherstellte, sondern ihr auch die von dem Raiser bestimmten Grundstücke schenkte. Bicelin aber verlegte megen des unruhigen Treis bens in der Bestung das Rloster nach der benachbarten Stadt Bogeledorf, welche mehr geeignet war, die fur das geistliche Leben erforderliche Ruhe zu gemahren. Als spaterhin der Krieg mit den Slaven von Neuem ausbrach und in Rolge deffelben eine Hungersnoth in jenen Gegenden ent: ftand, regte Bicelin durch feine Ermahnungen und fein Beispiel den Gifer der Wohlthatigkeit an. Gange Schaaren der Urmen fanden sich täglich vor der Thur des Rlosters ju Högelsdorf ein. Diesem Rlofter ftand ein Schuler Vicelin's por, von demfelben Beifte befeelt, der Priefter Dittmar, der ein Ranonifat ju Bremen aufgegeben hatte, um sich dem frommen Bereine anzuschließen. Dieser erschöpfte Alles, um die Noth zu lindern. Unterdeffen wurden diese flavischen Bolferschaften durch den Bergog Beinrich den Lowen vollends überwunden, und da der Erzbischof Hartwig von Bremen die eingegangenen Bisthumer nun wiederherstellen konnte, fo weihte er den Bicelin im J. 1148 jum Bischof von Oldenburg. Aber der Mann, welcher in diefer Reihe von Jahren frei nach feinen Grundfagen gewürft hatte, nur dem reinen Intereffe des Chriftenthums dienend, er fah fich nun in feinem Alter, statt in der hoheren Wurde unabhangiger handeln ju

fonnen, vielmehr durch einen fremden Beift und fremdes Intereffe vielfach beschrankt 1). Da der Bergog es schon übel aufgenommen, daß der Erzbischof ohne feine Bugiehung iene Bisthumer erneut und den Bicelin jum Bifchof einer Stadt feines Landes ernannt hatte: fo glaubte er doch nun wenigstens verlangen ju fonnen, daß derfelbe die Belehnung von ihm empfangen follte. Bicelin, durch den ihn befeelenden acht driftlichen Beift erhaben über das Intereffe der Dies rarchie und der bischoflichen Gerechtsame, hatte gern in diefer Sache gleich nachgegeben, um das gute Ginverftandniß mit dem Berzoge fich zu erhalten und in feiner geistlichen Burfsamfeit nicht gestört zu werden; aber der Erzbischof von Bremen und feine Geiftlichen wollten es durchaus nicht aulaffen, indem fie einen argen Schimpf fur die Rirche darin fahen, wenn der Bischof von einem Undern als dem Raiser die Investitur annahme 2). Daher mußte er Seiten des Berjogs manche Hinderniffe erleiden. Er fonnte nicht zum Besite der ihm gebuhrenden Ginfunfte gelangen, er that unterdessen so viel er konnte und ließ sich die Bisi= tationsreisen in seinem Rirchensprengel besonders angelegen Mit großem Gifer predigte er den Glaven, doch fand er wenig Eingang unter ihnen. Da er durch die Mighelliafeit mit dem Bergoge in seiner Umtsführung sich so sehr gehindert sah, so beschloß er endlich, die Rücksicht auf seinen

<sup>1)</sup> Sein Freund Belmold fagt: "Videres virum antea magni nominis, possessorem libertatis et compotem suimet post acceptum episcopale nomen, quasi innodatum vinculis quibusdam et supplicem omnium."

<sup>2)</sup> Belmold sagt von diesen Geistlichen: "Nam et ipsi vaniglorii et divitiis adultae ecclesiae saturi, honori suo hoc in sacto derogari putabant, nec magnopere fructum, sed numerum suffragauearum sedium curabant."

firchlichen Borgefetten dem hoheren Intereffe fur das Beil der Seelen zu opfern. Und er sprach zu dem Berzoge: "Um bessen willen, der fur uns sich erniedrigt hat, bin ich bereit, jedem eurer Bafallen zu huldigen, geschweige denn euch felbst, einem von dem Berrn fo hochgestellten gurften." Durch dies Nachgeben gerieth er in ein gespanntes Berhaltniß ju feinem Erzbischof; er hatte julett den Rummer, feinen treuen in gleichem Beiste murtenden Kreund, den Priefter Dittmar, zu verlieren. In den letten drittehalb Jahren seines lebens fah er fich in feiner amtlichen Wurffamkeit durchaus gehemmt, denn er wurde auf fo harte Beife vom Schlage getroffen, daß er sich nicht bewegen konnte und felbst der Sprache nicht mehr machtig war; er vermochte nur noch durch seine Ruhe und Geduld unter schweren Leiden zur Erbauung Andrer zu würfen. Er mußte sich, wie einst der Apostel Johannes, wie ein Gregor von Utrecht 1), auf den Banden seiner Schüler in die Rirche tragen laffen; er starb am 13. December 1154.

Ferner wurde in dieser Periode die christliche Kirche unter den slavischen Bolferschaften in den Landern an den Kusten der Ostsee gegründet, welches Werk wir jest genauer betrachten wollen. Jene gewaltsamen Bekehrungsversuche durch danische Könige konnten auch hier nur dazu würfen, Saß gegen das Christenthum und die Christen zu verbreiten. Durch den Handel mußten zuerst friedlichere Verbindungen zwischen den Lieflandern und christlichen Völkern angesknüpft werden, und dies war eine wichtige Vorbereitung für die Missionen, wodurch für die Einführung des Christenthums und das wahre Beste der Völker mehr, als durch jene Vers

<sup>1)</sup> S. Bb. III., S. 146.

mifchung des Rittergeiftes und driftlichen Gifere, gewurft werden fonnte. Im Jahre 1158 begannen Raufleute aus Bremen Sandelsverbindungen mit den Lieflandern und den angrangenden Bolfern, ihre Schiffe besuchten ofter die Dung, und sie grundeten hier Riederlaffungen fur den Sandel. Der Priefter Meinhard aus dem icon ermahnten holfteinis ichen Rlofter Segeberg, ein ehrmurdiger Greis, murde durch seinen frommen Eifer bewogen, noch in seinem hohen Alter fich einer der Unternehmungen diefer Raufleute anzuschließen, um dem heidnischen Bolke die Beileverfundigung ju bringen. Im Sahre 1186 kam er dahin, er verschaffte sich von dem ruffischen Kurften Bladimir von Ploze die Erlaubnig, den Liefen das Evangelium ju verfundigen und grundete ju Dr= full, oberhalb Rigg, wo die Raufleute schon zur Sicher= heit ihres Sandels eine Burg angelegt hatten, die erfte Rirche. Mehrere Angesehene des Bolkes ließen sich von ihm taufen. Da Meinhard die Bertheidigungsmaafregeln der Lieflander bei einem Ueberfalle durch die heidnischen Bolkerschaften aus Litthauen leitete und fie unter feiner Leitung diefelben guruck: schlugen, so gewann er dadurch noch mehr ihr Bertrauen. Er lehrte sie auch fur die Zukunft gegen folche Ungriffe sich verwahren, indem er sie in der ihnen gang unbekannten Bevestigungskunft unterrichtete. Nachdem sie ihm versprochen, fich taufen zu laffen, ließ er Handwerker und Baumaterialien aus Gothland fommen und grundete jum Schute des Bolfes zwei Bestungen, zu Drfull und Solm. Aber er mußte mehrere Male die traurige Erfahrung machen, daß Die= jenigen - welche fich nur, um fur ihre leiblichen Bedurf= niffe feine Bulfe ju gewinnen, hatten taufen laffen - nach Erreichung ihres Zweckes, wieder in's Beidenthum gurucktraten und in dem Wasser der Duna von der Taufe sich

zu reinigen suchten. Meinhard war unterdessen nach Bremen gereist, um seinem Erzbischof und dem Papste von dem Erzfolge seiner Anstrengungen Bericht zu erstatten. Der Erzbischof Hartwig von Bremen ordinirte ihn zum Bischof für die neue Kirche; aber es sehlte viel daran, daß er die bischofzlichen Amtsverrichtungen vollziehen konnte. Nach seiner Rückskehr erkannte er, wie sehr er durch die seiner Hüsse in leibzlichen Dingen bedürftigen Liefen getäuscht worden.

Bur Unterftugung Diefes Werkes mar ein Ciftercienfer monch, Theodorich, herbeigekommen, und dieser hatte sich zu Threida (Thoreida) niedergelaffen; aber die Beiden wurden erarimmt gegen ihn, denn der besfere Rustand feiner Relder hatte ihre Eifersucht rege gemacht. Schon wollten sie ihn ihren Gottern opfern; darüber beriethen fie fich, mahrend er die Bulfe Gottes im Gebete anrief; und da das Omen, welches sie nach flavischen Sitten von dem Tritte eines zum Weissagen bestimmten Pferdes hernahmen 1), auf eine ihm aunstige Weise aussiel: so murde ihm das Leben geschenkt. anderes Mal brachte ihm eine Sonnenfinsterniß große Befahr, da man diese Schrecken verbreitende Erscheinung von feinen Zauberfunften ableitete. Die rohen Beiden waren leicht geneigt, dem an Bildung ihnen fo weit Ucberlegenen jugutrauen, daß er Alles vermoge; und so bat ihn einst ein Ber: wundeter um Beilung, indem er versprach, wenn er diese er hielte, sich taufen zu lassen. Obgleich Theodorich von der Beilfunft nichts verstand, so machte er doch im Bertrauen auf Gott, deffen Sulfe er im Gebete anrief, eine Mifchung von gerftoßenen Rrautern, und da die Beilung erfolgte, ließ ber Rranke, einer der Angesehenen des Bolkes, sich taufen; dies

<sup>1)</sup> G. oben G. 27.

Beispiel murtte auch auf Undere. Mit mannichfachen Muhen, Sorgen und Gefahren hatte Meinhard bis zulett zu fampfen: bald versprachen ihm die Liefen das Beste, um ihn für ihre Amede ju gebrauchen, ober aus Kurcht vor einer bemaffneten Macht, welche ihm zu Sulfe kommen konnte, und sie suchten, da er schon sie zu verlaffen im Begriff mar, ihn in ihrem Lande zurückzuhalten; bald verhöhnten sie ihn. Schon hatte er den Papft um Bulfe fur diefe Unternehmuna angesprochen und dieser sie ihm zugesagt, als er im Jahre 1196 einsam zu Drfull ftarb, nachdem er von den Liefen das Berfprechen, wiederum einen Bischof annehmen ju wollen, erhalten hatte. Bu feinem Nachfolger murbe Berthold, Abt des Ciftercienferklofters ju lockum, bestimmt und Dieser jum Bischof fur die neue Rirche geweiht. Derselbe hatte zuerst die Absicht, nicht mit Gewalt des Schwerdtes, sondern durch die Macht des Wortes und der Liebe die Ge= muther der Liefen ju gewinnen, es fehlte ihm nur die Beharrlichkeit in dem auten Vorsate. Er fam zuerst ohne nach Liefland, versammelte bei der bewaffnete Macht Rirche ju Drfull die Beffern unter den Chriften und Beiden und bewirthete sie freigebig mit Speise und Trank, theilte Geschenke unter ihnen aus und fagte ihnen, von ihnen felbst berufen, fen er hierher gefommen, die Stelle ihres verftorbenen Bifchofe zu erseten. Zuerst nahmen sie ihn freundlich auf, aber bald mußte er von den Nachstellungen der Beiden, welche seinen Tod beschlossen hatten, horen. Dies hatte einen bewaffneten Rreuzzug zur Kolge, und an deffen Spipe kehrte der neue Bischof wieder nach Liefland guruck. Er felbst fand zwar in der Schlacht feinen Tod, aber das Beer mar siegreich: die Lieflander suchten den Frieden, fie erklarten fich bereit Geiftliche anzunehmen, und schon ließen hundert und

funfzig aus dem Bolfe sich taufen. Das Beer der Kreuzfahrer wurde dadurch bewogen, das Land zu verlaffen; aber es war nicht anders zu erwarten, als daß die Lieflander. wenn die Rurcht sie nicht mehr zurückhielt, bald das alte Spiel wieder anfangen wurden. Sobald das Beer der Deutschen hinweggesegelt mar, sagten sie sich auf's Reue von dem Christenthum los: zweihundert Christen murden getodtet, die Geistlichen konnten nur durch die Klucht ihr leben retten und die dristlichen Kaufleute selbst nur durch Beschenke, welche sie den Angesehenen gaben, die Sicherheit ihres Lebens erkaufen. Bum Bischof der neuen Kirche murde der Kanonikus Albrecht von Aveldern aus Bremen ernannt, und ein neues Beer begleitete ihn im 3. 1199 nach Liefland. Nach glucklichem Erfolge des erneuten Rampfes wurde, um einen vesten Sit fur die driftliche Rirche an einem sicherern, fur den Verkehr mit der driftlichen Welt beffer gelegenen Orte ju grunden, die Stadt Riga im 3. 1200 erbaut und das Bisthum von Drfull dahin verlegt. Es mußte aber eine bewaffnete Macht hier immer bereit fenn, nicht allein um im fortgesetten Rampfe mit den heidnischen Bewohnern des Landes deffen Besit zu behaupten und die driftlichen Stiftungen zu sichern; sondern auch um die verwustenden Ginfalle der angranzenden heidnischen Bolferschaften abzuwehren und den benachbarten ruffischen gurften, welche feine fremde Herrschaft hier dulden wollten, zu widerstehen. Brecke murbe nach einer dem Beifte diefer Beit entsprechenden Bermischung des Ritterthums und des geiftlichen Lebens ein stehender geistlicher Ritterorden, der ordo fratrum militiae Christi, welcher auch die Maria, die Beschützerin des neuen Bisthums, ju ber feinigen mablte, gegrundet. nach zwanzigjährigen Kriegen war die Ruhe gesichert; von

Esthland, Semgallen, Kurland gewonnen; geistliche Komdbien. 71 hier aus wurde auch in Esthland und Semgallen die Kirche gegründet, und endlich unterwarf sich derfelben auch Kurland im J. 1230, zwar nicht durch außerliche Gewalt gezwungen, aber durch Furcht getrieben.

Es liegt unferm 3mecke fern, in die Geschichte biefer Rriegeunternehmungen weiter einzugehen; wir wollen nur aus Diefem dem Christenthum fremdartigen Treiben dasjenige bervorheben, mas uns eine Spur driftlichen Beiftes bemerken laft. Man vernachläffigte es unter diefen Kriegen doch nicht gang, auf die Ueberzeugung einzuwurken und driftliche Erkenntnik zu verbreiten, wenn man auch nicht die geeignetsten Mittel dazu anwandte. Dazu gehörten die in diefer Periode aufgekommenen geistlichen Rombdien, in welchen historische Scenen aus dem alten und neuen Testamente dargestellt wurden. So wurde eine Zwischenzeit des Friedens dazu benutt, im 3. 1204 mitten in der neuerbauten Stadt Riga ein Prophetenspiel aufzuführen, um Unterhaltung und Belehrung fur die neuen Christen und die Beiden ju verbinden, damit durch sinnlichen Gindruck die heiligen Geschichten und Lehren ihnen besto tiefer eingepragt werden follten 1). Durch Dolmetscher wurde ihnen der Inhalt diefer dramatifden Darftellungen genau erflart. Als Gibeon's Schaaren die Philister angriffen, geriethen die heidnischen Buschauer in großes Schrecken, da fie meinten, daß es ihnen gelte; fie ergriffen bie Flucht und man mußte ihnen erft durch Bu= reden Bertrauen einflogen 2). Als auf blutigen Rrieg, nach-

<sup>1)</sup> Wie ein Mann, welcher jum Theil Augenzeuge dieser Begeben, heiten war, der Priester Heinrich der Lette in dem von Gruber herausgegebenen Chronicon Livonicum f. 34 sagt: "Ut fidei Christianae rudimenta gentilitas side etiam disceret oculata."

<sup>2)</sup> Der Priester Beinrich spricht mehr Wahrheit aus, als er fich felbst beffen bewußt wurde, indem er diese dramatische Aufführung als

72 Andreas von Lund; Sigfrid in Solm; Friedrich von Celle.

dem man aus großen Gefahren gerettet worden, wieder eine Zeit der Ruhe folgte, versammelte der mit den verbündeten Danen herbeigekommene Erzbischof Andreas von Lund im Winter 1205 alle Geistlichen in Riga, und hielt ihnen den Winter hindurch theologische Vorträge über den Pfalter <sup>1</sup>). Manche unter den Geistlichen, zu denen man gern Mönche wählte, ließen es sich wahrhaft angelegen seyn, für das Heil der Lieslander zu arbeiten. Ein solcher war der Mönch Sigfrid, welcher als Priester und Pfarrer bei der Kirche zu Holm angestellt worden und der durch sein andächtiges, frommes Leben viel auf die Gemüther des Volkes einwürkte. Als er im J. 1202 starb, beeiferten sich die Neubekehrten ihm einen schönen Sarg zu machen und weinend trugen sie ihn zur Begräbnißstätte <sup>2</sup>).

Bei der Kirche des neuerbauten vesten Platzes Friedland war ein Priester aus dem Cistercienserorden, Friedrich von Celle, angestellt, dieser hatte am Palmsonntage des J. 1213 mit vieler Andacht die Messe geseiert und dann über das Leiden Christi mit vieler Innigkeit gepredigt, rührende Worte der Ermahnung zu den neuen Christen gesprochen. Und nachdem er hier auch das Osterfest geseiert hatte, wollte er mit seinem Gehülfen und einigen seiner neuen Christen nach Riga überfahren. Aber sie wurden unterwegs von einem

ein Borzeichen der Unglücksfälle folgender Jahre betrachtet: "In eodem ludo erant bella, utpote David, Gideonis, Herodis. Erat et doctrina veteris et novi testamenti, quia nimirum per bella plurima, quae sequuntur, convertenda erat gentilitas, et per doctrinam veteris et novi testamenti erat instruenda, qualiter ad verum pacificum et ad vitam perveniat sempiternam."

<sup>1)</sup> Die Borte des genannten Priesters: "et legendo in Psalterio totam hiemem in divina contemplatione deducuntur." L. c. f. 43.

<sup>2)</sup> L. c. f. 26.

Schiffe voll muthender Beiden aus der von Geeraubern bewohnten Insel Corregar (Dzilia), welche Insel am hart: nackigften und langften der Ginfuhrung des Chriftenthums widerftand, überfallen. Unter graufamen Martern, mit welchen ihn die erbitterten Beiden langfam zu todten fuchten, hob er die Augen gen himmel und dankte mit feinem Junger Gott, daß er fie der Martprerfrone gewurdigt 1). 216 im 3. 1206 Die Letten einen verheerenden Ginfall in Liefland machten, murde ein Dorf bei Threida plotlich von ihnen überfallen, mahrend die Gemeinde in der Rirche versammelt Mis dies bekannt murde, eilten die Liefen in aroßer Befturjung aus der Rirche, den Ginen gelang es, in den benachbarten Baldern Schlupfwinkel zu finden; Andere, die nach ihren Wohnungen eilten, wurden unterweas gefangen genommen und jum Theil getodtet. Der Priefter Johann Strick aber, unterftust von dem andern Priefter und beffen Diener, ließ sich in feiner Undacht bei der Reier der Meffe nicht ftoren und indem er fich felbst Gott jum Opfer weihte, empfahl er fich dem herrn, ergeben in deffen Willen, was immer geschehen sollte. Und nachdem sie die Messe vollendet hatten, legten fie in einem Winfel der Safriftei Alles, mas zur Reier der Meffe gehörte, Altargemander u. f. m., auf einen Saufen zusammen und verbargen sich hier zugleich felbst. Dreimal brachen die Schaaren der Letten ein, und da fie ben Altar von feiner Decke entblogt fanden, verzweifelten fic daran, etwas für ihre Raubsucht zu finden, und das Berborgene entging ihrer Aufmerksamkeit. Als nun Alle hinmeg maren, dankten die Priefter Gott fur ihre Rettung; am Abend verließen sie die Kirche und flohen in die Walder, wo sie sich

<sup>1)</sup> L. c. f. 97.

74 Eindruck eines Lobgesanges; gleiche Burde aller Menschen. drei Tage lang von dem mitgenommenen Brodte ernährten und am vierten Riga erreichten 1).

In einer Schlacht zwischen den bekehrten Letten und den heiden aus Esthland, im J. 1207, bestieg ein lettischer Priester eine Schanze, sang ein geistliches Lied zum Lobe Gottes und spielte dazu auf einem Instrumente. Da die rohen heiden die sanste Melodie des Gesangs und Spiels verznahmen, was ihnen etwas ganz Fremdes war, hörten sie eine Zeitlang auf zu sechten, sie fragten: "was denn solche Neußerungen der Freude veranlasse," und die Letten antworteten: "weil sie sähen, daß, nachdem sie vor Kurzem die Tause empfangen hätten, Gott sie vertheidige, deshalb freuten sie sich und priesen Gott 2)."

Auch unter diesen Wölkern zeigte sich der Einfluß des Christenthums darin, daß es die gleiche Würde aller Mensschen zum Bewußtsenn brachte und den willführlich eingesführten Gegensatz zwischen einem höheren und einem niederen Geschlechte aushob. Die Letten waren nämlich bisher als eine niedere Menschenart betrachtet und behandelt worden; durch das Christenthum aber erhielten sie das Bewußtsenn gleicher Würde und gleiche Rechte mit Allen, und sie nahmen daher auch die Priester, welche ihnen eine so große Bersbesserung ihrer Lage brachten, mit Freuden auf 3). Es hatte bisher unter den Liefländern nur das Faustrecht gegolten, durch das Christenthum wurde zuerst das Bedürfniß nach

<sup>1)</sup> L. c. f. 49.

<sup>2)</sup> L. c. f. 57.

<sup>3)</sup> Die Morte des Priesters Heinrich: "Erant enim Letthi ante sindem susceptam humiles et despecti, et multas injurias sustinentes a Livonibus et Estonibus, unde ipsi magis gaudebant de adventu sacerdotum, eo quod post baptismum eodem jure et eadem pace omnes gauderent." L. c. s. 56.

Rechtszustand in Liefland; Ermahnungen Wilhelm's v. Mobena. 75 einem Rechtszustande unter ihnen hervorgerufen. Die Beswohner von Threida baten ihren Priester Hildebrand, daß mit dem geistlichen Rechte auch das bürgerliche unter ihnen eingeführt werde und nach demselben ihre Streitigkeiten entsschieden würden 1).

Nach der Beendigung des Krieges im J. 1224 fandte der Papft Honorius III. dem Wunsche des Bischofs von Riga gemäß einen Legaten, den Bischof Wilhelm von Modena, papstlichen Rangler, nach Liefland. Diefer ließ es sich ans gelegen fenn, unter den alten Bewohnern des Landes und den Eroberern angemessene Ermahnungen auszutheilen. Er ermahnte die Deutschen jur Milde gegen die Reubekehrten, Schultern derselben fein unerträgliches, den sondern das leichte und fanfte Joch auflegen und in den heiligen Wahrheiten sie immer unterrichten mochten 2). ermahnte die Schwerdtritter, daß fie mit Ginziehung ber Zehnten und andern Dingen die Efthen nicht zu fehr bedrucken mochten, damit diese badurch nicht getrieben murden, in den Gogendieuft zuruckzufallen 3). Er ließ es sich fehr angelegen fenn, diese Ermahnungen zu einer milden, schonen= den Behandlung der Ureinwohner bei mehrfachen Gelegen: heiten unter den verschiedenen Rlaffen zu wiederholen.

<sup>1)</sup> L. c. f. 46. Der Priester Heinrich fagt, daß die Liefländer mit ihren Richtern oder sogenannten Advokaten zuerst sehr zufrieden gewesen seyen, so lange fromme Männer, welche nur ein christliches Interesse dabei hatten, dies Umt verwalteten. Aber anders sey es geworden, als Laien, welche sich nur zu bereichern suchten, diese Nemter erhielten.

<sup>2) &</sup>quot;Ne Teutonici gravaminis aliquod jugum importabile neophytorum humeris imponerent, sed jugum Domini leve ac suave, fideique semper docerent sacramenta."

<sup>3)</sup> L. c. f. 173.

Mit der Gründung der driftlichen Kirche in diesen Ländern hangt auch die Gründung derselben unter einem andern flavischen Bolke, den Preußen, genau zusammen; denn zu diesem Werke verband sich späterhin derselbe geistzliche Ritterorden, der zur Bevestigung der christlichen Stifztungen in Liefland gegründet worden, mit einem andern. Wir mussen hier zurückgehen auf Manches, was eigentlich in die vorige Periode gehört, was wir aber des Zusammenshanges wegen bis hierher uns vorbehalten haben.

Jener Erzbischof Adalbert von Prag 1), welcher mit der Robbeit seines Bolkes so viel zu fampfen hatte, beaab fich, nachdem er fein Bisthum jum dritten Male verlaffen, zu dem Berzoge Boleslav I. von Volen und suchte von hier aus einen feinem glubenden Gifer entsprechenden Burfungs: freis unter den Beiden. Er entschloß sich endlich zu den Preußen zu gehen. Der Berzog gab ihm ein Schiff und dreißig Soldaten zu feinem Schute. Go fuhr er nach Danzig 2), als dem Granzorte von Preußen nach Polen, hin. Hier trat er zuerst als Verkundiger auf und es gelang ihm, Viele zu taufen. Dann fuhr er von dort wieder ab nach dem jenseitigen Ufer und fandte, als sie daselbst gelandet waren, das Schiff mit der Mannschaft zuruck. Er wollte fich gang bem Schute Gottes überlaffen, als Bote des Friedens nicht unter dem Schute menschlicher Macht er scheinen und Alles vermeiden, was bei den Beiden Arawohn erregen konnte. Er behielt nur den Priefter Benedift und seinen Zögling Gaudentius bei sich. Es war das frische Saff, wo sie gelandet waren, und sie begaben sich auf einem

<sup>1)</sup> S. Bb. IV., S. 103.

<sup>2)</sup> Gedania.

fleinen Kahne nach einer von der Pregel bei ihrer Min= dung gebildeten Infel 1). Es famen aber die Grundbefiter mit Anutteln, fie wegzutreiben, und Giner gab ihm mit dem Ruder einen fo heftigen Schlag, daß der Pfalter, aus welchem er gerade fang, ihm aus der Sand fiel und er felbft gu Boden sturzte. Als er sich erholt hatte, sprach er: "Ich danke dir, herr, daß du mir verliehen haft, wenigstens einen Schlag fur meinen Gefreuzigten zu erleiden." Am Sonn: abend fuhren fie nach dem andern Ufer der Pregel hinuber, nach der Rufte von Samland. Der Grundherr, mit dem sie zusammentrafen, fuhrte sie nach feinem Dorfe, es ver: sammelte sich eine große Menge Bolks; und da Adalbert Rechenschaft darüber gegeben hatte, woher er framme und was der Zweck feiner Unfunft fen: fo erklarten ihm die Leute, daß fie von einem fremden Gefete nichts horen wollten, und es wurde ihnen der Tod gedroht, wenn sie nicht noch in derfelben Nacht abfahren murden. Sie mußten also diese Rufte verlaffen, fuhren wieder zuruck und blieben funf Tage in einem Flecken, wo fie ankamen. Um Donnerstage in der Nacht hatte der Bruder Gaudentius einen Traum, welchen er am andern Morgen dem Bischof mittheilte. Er fah mitten auf dem Altare einen goldenen Relch halb voll Wein. er aber davon zu trinken verlangte, wollte es der Altardiener nicht zulaffen, "weder er noch ein Undrer durfe davon trinfen, - fagte er - es fen dem Bifchof fur den andern Tag ju

<sup>1)</sup> Wie hervorgeht aus den Worten der alten Lebensbeschreibung, Mens. April. T. III. c. VI. fol. 186: "Intrant parvam insulam, quae curvo amne circumjecta formam circuli adeuntibus monstrat." S. Boigt's Bemerkungen über diese angegebenen Merksmale im Verhältnisse zu der geographischen Lage in seiner Geschichte von Vreußen Bd. I., S. 267.

feiner geistlichen Starfung vorbehalten." "Der Segen bes Berrn — sprach Adalbert, als er dies vernommen hatte laffe in Erfüllung gehen, mas dies Geficht verheiße; doch einem trugerischen Traumgesicht durfe man nicht glauben." Mit Tagesanbruch traten sie ihre weitere Reise an und gingen freudig, durch geistliche Lieder ihren Weg sich verfürzend, mitten durch Waldungen. Um Mittag famen sie auf Reldern an. Gaudentius feierte hier die Meffe, Adalbert communicirte, dann nahm er Lebensmittel zu fich, und nachdem sie einige Schritte weiter gegangen waren, fetten sie sich auf einem Rafen nieder. Ermudet von der Unftrenaung des Weges, verfielen sie Alle in tiefen Schlaf, bis das Toben einer wuthenden Beidenschaar fie aus demfelben erweckte, und sie wurden in Resseln geworfen. Adalbert sagte zu feinen Gefährten: "Betrubt euch nicht, meine Bruder, wir miffen ja, fur meffen Damen wir leiden; mas giebt es Berrlicheres, als das Leben hinzugeben fur den theuern Jefus!" Ein Priester, Siggo, stieß ihm darauf zuerst die Lanze durch die Bruft, und dann ließen auch die Uebrigen ihre Wuth an ihm aus. Adalbert hob, fein Blut vergießend, haupt und Augen zum himmel empor. Es war am 23. April 997 1).

Der Zweite, der einen Bersuch zur Bekehrung der Preußen machte, war Bruno, mit dem Beinamen Bonifacius 2).

<sup>1)</sup> Mir durfen wohl nicht zweifeln, daß die umständliche und einsache Erzählung aus dem Munde eines der Begleiter Adalbert's gesslossen ist, welche wahrscheinlich von dem Herzoge Boleslav aus der Gesangenschaft der Preußen losgekauft wurden; wie der Berfasser der zweiten Lebensgeschichte Adalbert's erzählt, daß die Preußen den Leichnam desselben ausbewahrten, um ihn nachher für einen hohen Preis dem Herzoge Boleslav zu überlassen.

<sup>2)</sup> Diefer Beiname gab die Beranlaffung dazu, daß man aus biefen beiden Namen zwei Personen machte und einen Missonär Boni-

Derfelbe stammte aus einem angesehenen Geschlechte zu Queriurt, und wurde Hoffapellan des Kaisers Otto III., der ihn
wegen seiner geistlichen Bildung hoch achtete. Derselbe nahm
hn mit sich nach Rom, wo vielleicht der Anblick eines Gemäldes des Apostels der Deutschen, des Bonifacius, den Entdluß, sich vom Hosseben zurückzuziehen, Monch zu werden,
und den Heidenvölkern die Heilsbotschaft zu bringen, in ihm
anregte. Er führte jenen Entschluß aus und wurde ein
Monch nach der Benediktinerregel, er ließ sich vom Papste
Silvester II. die Bollmacht zu einer Mission unter die Heiden
ibertragen, dieser ertheilte ihm deshalb die bischöfliche
Ordination und das erzbischöfliche Pallium. Mit achtzehn
Befährten begab er sich im J. 1007 nach Preußen; aber
Ulle starben den Märtyrertod am 14. Februar d. J. 1008.

Von nun an verstoffen zwei Jahrhunderte, während welcher für die Bekehrung der Preußen, so viel wir wissen, nichts weiter geschah. Erst im J. 1207 wurde ein neuer Versuch dazu gemacht. Ein polnischer Abt, Gottfried, aus dem Kloster Lukina, kuhr mit dem Monche Philipp die Weichsel hinab und es gelang ihm, sich das Vertrauen der Volksphäupter zu erwerben. Zwei derselben, Phalet und dessen Bruder Sodrach, traten zum Christenthum über und ließen sich taufen. Dies Werk wurde nun zwar durch die Ersmordung des Monchs Philipp unterbrochen, aber einige Jahre später trat ein andrer Mann auf, der noch weit mehr für eine solche Unternehmung geeignet war und mit noch glückslicherem Erfolge begann. Ehristian, geboren zu Freienwalde in Pommern, ging damals aus dem Kloster Oliva bei Danzig

facius dichtete, welcher aus dem Berzeichnisse geschichtlicher Personen gang zu ftreichen ift.

80 Erfola Christian's in Preußen, von Innocent III. unterftutt. hervor; und gerade das — was er hier von den Breugen und' den ersten Versuchen, welche zu ihrer Bekehrung gemacht worden, horte - fonnte dazu dienen, das Verlangen, ihnen die Beilsbotschaft zu bringen, in ihm hervorzurufen. mehreren anderen Monchen, unter denen insbesondere Giner, Namens Philipp, ausgezeichnet ift, begab er sich, nachdem ihn der Papft Innocenz III. zu einem folchen Berke bevoll: machtigt hatte 1), nach dem angranzenden preußischen Bes biete. Der gluckliche Erfolg feiner Würksamkeit in Preußen bewog ihn, was vielleicht der Papst schon fruher mit ihm ausgemacht hatte, zwischen den Jahren 1209 und 1210 nach Rom zu reifen. Innocenz III. nahm fich mit der ihm eiges nen, das Ganze der Rirche umfassenden Kursorge und Thatigfeit dieser Sache an. Er übertrug dem Erzbischof von Gnefen die Birtenforgfalt fur diese Mission und die Neube: fehrten, bis die Bahl derselben groß genug fenn werde, um einen eigenen Bischof für sie nothwendig zu machen. feinem an diesen Erzbischof gerichteten Briefe 2) sagt der Papft: "Durch die Gnade Deffen, der das, mas nicht ift, in's Dafenn ruft, und der aus den Steinen Sohne Abrahams

<sup>1)</sup> Da der Papst Innocen; III. in seinem Briefe an den Erzbischof von Gnesen, epp. 1. XIII. ep. 128, von dem Christian und seinen Gefährten ausdrücklich sagt: "Ad partes Prussiae de nostra licentia accesserunt" — und in dem Briefe an die Cistercienseräbte 1. XV. ep. 147: "Olim de nostra licentia inceperunt seminare in partibus Prussiae verbum Dei:" so kann man wohl nicht daran zweiseln, daß die Mönche gleich anfangs mündlich oder schrisslich über ihr Borhaben an den Papst berichteten und von demselben zu einer solchen Unternehmung bevollmächtigt wurden. Bon dem Standpunkte dieser Zeit war es auch das Erste, daß man sich in einer solchen Angelegenheit an das Haupt der Kirche wandte.

<sup>2)</sup> L. c. l. XIII. ep. 128.

erweckt, hatten einige Große und Andere in jener Gegend Die Taufe angenommen, und sie mochten taglich fortschreiten in der Erkenntniß des wahren Glaubens." Christian und feine Gefährten fuhren nach ihrer Ruckfehr fort, mit alucklichem Erfolge zu murken; aber durch Solche, von welchen sie die Unterstützung ihres Werkes hatten erwarten fonnen, wurde daffelbe vielmehr auf mancherlei Beife gehindert. Die Ciftercienserabte murden auf ihre selbststandige ABurksamkeit eiferfüchtig, fie fetten diefelben in Gine Rlaffe mit den herumstreifenden Monchen, welche sich von aller Bucht und Orde nung losgefagt hatten. Gie wollten diefelben nicht mehr als Ordensbruder anerkennen, und versagten ihnen die Liebes: Dienste, welche die Ordensgenossen einander sonst zu erweisen pfleaten. Der Papft erließ deshalb jum Beften diefer Miffion im 3. 1213 ein Schreiben an die Aebte des Ciftercienser= fapitels 1). Mit der Beisheit, welche wir auch sonst bei diesem Papste bemerken, wollte er von der einen Seite verhindern, daß folche Monche, welche nur den gesetzmäßigen Abhangigkeitsformen sich entziehen wollten, unberufenerweise als Missionare umherreiseten; von der andern Seite dafur forgen, daß nicht unter dem Bormande, folden Unordnungen zu steuern, die Berkundigung des Evangeliums gehindert werde. Dazu sollte die Oberaufsicht des Erzbischofs von Gnefen dienen, er follte die rechte Geifterprufung anwenden und Diejenigen, welche er als jur Berfundigung des gott: lichen Wortes tuchtige und von dem Geiste der Liebe dazu angetriebene Danner erfenne, mit feinen Beugniffen und Empfehlungsbriefen verfehen. Der Papft gebot den Cifter= cienserabten, die so Beglaubigten in ihrem Werke nicht mehr

<sup>1)</sup> L. c. l. XV. ep. 147.

zu hindern. Ferner hatte der Papft Rlagen darüber vernommen, daß die Berzoge von Pommern und Polen die Einführung des Chriftenthums als ein Mittel zur Unterdruckung der Preußen gebrauchten, daß fie den Chriften har: tere Lasten als fruherhin auferlegten; mas, wie es bei ben flavischen Völkerschaften vielfach sich gezeigt hatte, die Rolge haben konnte, den Preußen das Chriftenthum als ein Mittel zu ihrer Unterdrückung verhaßt zu machen und den Untergang der gangen Mission zu bewurfen 1). Er erließ nun an diese Rurften ein nachdruckliches Schreiben, in welchem er ihnen das Undriftliche eines folden Verfahrens vorstellte. "Dbaleich man nach den Worten des Apostels ohne Glauben Gott nicht gefallen konne, fo fen doch der Glaube allein dazu nicht hinlanglich, sondern auch noch besonders die Liebe dazu nothwendig; wie der Apostel sage: wenn Einer einen Glauben hatte, daß er Berge verfeten fonnte, und wenn Giner in den Bungen der Engel und der Menschen reden fonnte, und wenn Giner fein ganzes Bermogen zur Ernah: rung der Armen austheilte, und hatte feine Liebe, fo murde es ihm nichts nuten. Wenn nun nach dem Gefete Christi Diese Liebe auch auf die Reinde auszudehnen sen, um wie viel mehr musse man es sich angelegen senn lassen, sie gegen die Reubekehrten auszuüben, da diese, wenn man sie hart behandle, leicht jum Ruckfall veranlaßt wurden." "Wir bitten

<sup>2) &</sup>quot;Quidam vestrum — sagt der Papst in seinem an sie gerichteten Briese 1. XV ep. 148 — minime attendentes, et quaerentes, quae sua sunt, non quae Christi, quam cito intelligunt aliquos e gentilibus per Prussiam constitutis novae regenerationis gratiam suscepisse, statim oneribus eos servilibus aggravant et venientes ad Christianae sidei libertatem deterioris conditionis essiciunt quam essent, dum sub jugo servitutis pristinae permanserint."

und ermahnen euch daher, — schrieb der Papst ferner — daß ihr um Dessen willen, der gekommen ist, das Verlorene zu retten und sein keben hinzugeben zur Erlösung Vieler, die Sohne dieser neuen Pflanzung nicht bedrücket, sondern um so milder mit ihnen verfahret, je leichter sie zum Rückfall in das Heidenthum verleitet werden können, da kaum die alten Schläuche den neuen Wein fassen können." Wir erssehen aus diesem Briefe, daß Innocenz den Erzbischof von Gnesen bevollmächtigt hatte, über die Unterdrücker der Neubekehrten in Preußen, wenn sie nicht auf Vorstellungen hören wollten, den Bann auszusprechen.

Co gelang es dem Monche Chriftian, diefe Sinderniffe gu überwinden, und sein Werk hatte für's Erste alücklichen Kortgang. Zwei von ihm bekehrte Kurften schenkten ihm ihr Landergebiet als Besitthum fur die neue Rirche. Er reisete mit ihnen nach Rom, sie wurden hier getauft und Christian ward nun jum Bischof geweiht. Aber nach seiner Ruckfehr erfolgte erft der heftigste Sturm von Seiten feines heidnischen Bolfes, vielleicht jum Theil durch die Schuld jener drift= lichen Kürsten hervorgerufen. Aehnliche Unternehmungen, wie in Liefland, wurden dadurch veranlaßt; der unter den Rreuzzügen im zwölften Jahrhunderte gestiftete Orden der deutschen Ritter vereinigte sich zu diesem Zwecke mit dem Orden der Schwerdtbruder; und erft nach einer langen Reihe von Kriegen, im J. 1283, war das Werk vollendet, nach: dem schon vorher im J. 1243 vier Bisthumer für Preußen gestiftet worden, Rulm, Pomefanien, Ermeland und Sameland.

Aehnlich war auch die Art, wie unter den Finnen die Kirche gegründet wurde. Der König Erich von Schweden, welchem sein Eifer für die Angelegenheiten der Kirche die Berehrung als Heiliger erwarb, unternahm zu diesem Zwecke —

84 Chriftenthum in Finnland; Neftorianer in Afien wurkfam.

da die Finnen sich nicht auf eine friedliche Weise unterwersen wollten — einen Kriegszug, bei welchem der Bischof Heinrich von Upsala ihn begleitete. Es ist charafteristisch für seinen religiösen Standpunkt und die Befangenheit seiner an den äußerlichen Dingen haftenden Zeit, daß er — nach erhaltenem Siege niederknieend, um Gott zu danken — viele Thränen vergoß und, nach der Ursache derselben befragt, sein Mitleid mit so Vielen zu erkennen gab, die ohne gestauft zu seyn in der Schlacht ihren Tod gefunden und sos mit verloren wären, da sie durch das Sakrament hätten gerettet werden können 1).

Wir werfen nun noch einen Blick auf die Ausbreitung des Christenthums in Afien. Die Restorianer fonnten am meiften bafur murfen, denn ihre Gemeinden maren im oftlichen Usien weit verbreitet; sie wurden von den muhame: danischen Kurften mehr als alle andere driftliche Seften begunstigt 2), und waren mit Sprachen und Sitten der asiatischen Bolker am meisten bekannt. Bis in das neunte Sahrhundert hinein hatte die nestorianische Rirche 3) noch bluhende Schulen zur Bildung ihrer Geistlichen; aber nach diefer Zeit scheinen sie gefunken zu fenn. Was wir über die in Ulien herumftreifenden nestorianischen Beiftlichen erfahren, beweist, daß es denselben an theologischer Bildung, driftlicher Erfenntniß und dem Ernfte der driftlichen Gefinnung oft fehr fehlte. Zwar waren sie wohl von dem Eifer, Prose lyten zu machen, befeelt; aber fie waren auch oft damit zufrieden, wenn sich die Leute nur außerlich jum Christenthum

<sup>1)</sup> S. die vita S. Erici. Mens. Maj. d. 18. c. I.

<sup>2)</sup> S. darüber die Auszüge aus orientalischen Quellen in Affemani Bibliotheca orientalis T. III., f. 95 u. d. f.

<sup>3)</sup> S. Bd. II., S. 319, 1171 ff.

bekannten und eine Anzahl driftlicher oder kirchlicher Gesbräuche beobachteten. Desto mehr mussen wir mistrauisch seyn gegen die Berichte, welche die Nestorianer, geneigt die Berdienste ihrer Sekte auf eine übertriebene Weise zu preisen und an die Sprache orientalischer llebertreibung gewöhnt, von ihrer Würksamkeit zur Bekehrung heidnischer Bolkersschaften machen. Sie verbreiteten sich in den Gegenden Asiens, in welchen eine gewisse Neigung zur Vermischung verschiedener Religionen immer vorhanden war. Leicht fand man Veranlassung, daß auch Manches von dem Christenthum in diese Mischung aufgenommen wurde, und die Nestorianer konnten dies für eine Bekehrung zum Christenthum ausgeben.

So finden wir seit dem zwolften Jahrhunderte in der abendländischen Kirche die Sage von einem mächtigen christlichen Reiche in Usien, dessen christliche Könige zugleich Priester seyn und den Namen Johannes sühren sollten. Nach der Uebereinstimmung aller Berichte orientalischer Duellen ') und abendländischer Reisebeschreiber des dreiziehnten Jahrhunderts erhellt es unbezweiselt, daß hier das Reich von Keraït in der Tatarei, nördlich von Sina, dessen Residenz die Stadt Karakorum war, gemeint ist. Zweiselshafter kann es seyn, was von dem Christenthum dieses Volkes und seiner Fürsten, von der Vereinigung des Priesterthums und Königthums in der Person der Letztern und von dem Johannesnamen derselben zu halten ist.

Der nestorianische Metropolit Cbedjesu, Bischof von Maru in Chorasan in Persien, erzählt in einem Briefe an

<sup>1)</sup> S. Auszüge bei Affemani l. c. f. 486. SSanang SSetsen's Gesichichte der Ostmongolen, aus dem Mongolischen überset von Schmidt. S. 87. Petersburg 1829.

feinen Patriarchen Maris 1): ein Konig von Rerait, im Un: fange des eilften Jahrhunderts, fen durch driftliche Rauf: leute, gewiß Restorianer, zum Christenthum bekehrt worden 2). Dieser Kurst soll darauf den Metropoliten gebeten haben, daß er entweder felbst zu ihm fommen, oder einen Priester, ihn zu taufen, hinschiefen moge. Der Patriarch, dem er dies berichtete, foll ihm aufgetragen haben, zwei Priester, Diakonen und Rirchengerathe nach jenem Lande zu fenden. Es follen zweihundert Taufende aus diefem Bolke zum Chriftenthum übergetreten fenn. Jener Rurft und feine Dach: fommen erscheinen nun im Abendlande unter dem Namen der Priesterkonige Johannes. Es wurden durch Monche mancherlei übertriebene Nachrichten von der Macht dieser Kurften und der Große ihres Reiches im Abendlande verbreitet; es traten Gefandte derfelben in Rom auf, welche Unterhandlungen zwischen jenen vorgeblich großen Monarchen und dem Abendlande durch Bermittelung des Papstes an: knupfen wollten. Nicht allein haben wir alle Ursache, die Wahrheit solcher Berichte zu bezweifeln, sondern es fraat sich auch, ob Diejenigen, welche sich für Gesandte ausgaben, würklich dazu berechtigt waren, ob nicht Alles als Werk des Betrugs anzusehen ist; wie — nachdem zumal die Kreuzzuge mehr Berbindung awischen dem Orient und Occident eröffnet hatten — die Leichtgläubigkeit im Abendlande oft durch folde betrügerische Vorspiegelungen getäuscht wurde. Deshalb sind wir aber doch nicht berechtigt, das Daseyn dieser unter dem

<sup>1)</sup> S. Affemani's Bibliothek 1. c. G. 484.

<sup>2)</sup> Es wird dies von der Erscheinung eines Beiligen abgeleitet, welcher dem Fürsten, als er auf der Jagd sich verirrt, den Weg gezeigt habe; seh es nun, daß hier etwas Thatsächliches zum Grunde liege, oder daß diese Erzählung ähnlichen, wie von der Bekehrung der Iberier, s. Bd. II., S. 244 f., nachgebildet worden.

Namen Johannes fich fortpflanzenden Priefterkonige gu bezweifeln. Es ware moglich, daß Restorianer den von ihnen getauften Ronig wurflich jum Priefter geweiht hatten und daß er den Namen Johannes bei der Taufe angenommen, um so mehr, da der nestorianische Patriarch damals den Namen Johannes fuhrte. Beides fonnte dann auf feine Nachfolger übergegangen fenn. Bur Berbindung des Priefter: und Ronigthums fonnten icon fruber in diefen Gegenden verbreitete Richtungen und Ideen, welche nachher in andrer Korm im kamaismus unter diesen Bolkern wieder hervor: tauchten, Beranlaffung gegeben haben. In neuerer Beit hat aber die genauere Erforschung der Geschichte und der Bers haltniffe des finefischen Reiches zu einer andern Deutung dieser Erzählung geführt 1). Die Könige von Kerait waren nämlich Bafallen des ungeheuern sinesischen Reiches, und als folche führten fie außer ihren Eigennamen den Charafter und Titel "Bam" oder "Bang". Burde nun diefer Titel mit dem tatarischen "Rhan" verbunden, so entstand baraus der Rame "Bam-Rhan" oder "Ung-Rhan". Run meint man, die Sage von diesen Konigen, welche sich alle Johannes genannt hatten, fen aus dem Migverftandniffe oder der Berstummelung jenes doppelten Titels hervorgegangen; so wie die Sage von der Bereinigung des Priester = und Ronig= thums bei diesen Kursten durch eine Uebertragung schon fruher unter diefen Bolfern geläufiger religiofer Borftellungen

<sup>1)</sup> Schlosser's Weltgeschichte III. II. 4, S. 269. Ritter's Geographie II. II. Bd. I., S. 257. Schmidt in der Anmerkung zur anges führten Geschichte der Ostmongolen S. 283. Gieseler, der dieser Ansicht sich anschließt, hat diese Ableitung durch Verwechselung der fremden tatarischen Worte mit ähnlich lautenden der semitischen Dialekte Jochanan und Chohen bei den Nestorianern wahrscheinslicher zu machen gesucht; s. Studien u. Kritiken, 1837, 2. H., S. 354.

in eine driftliche Korm sich gebildet haben konne. So konnte man die ganze Erzählung von jener Bekehrung der Kursten von Kerait und ihrer Unterthanen als eine aus Migverstand und Uebertreibung hervorgegangene, feine thatfachliche Grund: lage enthaltende Sage ansehen. Da aber, was der Brief des nestorianischen Metropoliten von der Befehrung jenes tata: rischen Rursten berichtet, durch die Nachrichten von abend: landischen Missionaren und Reisebeschreibern aus dem dreigehnten Jahrhundert, welche sich jum Theil lange in jenen Begenden aufgehalten hatten und sonst nicht übertreiben, im Wesentlichen bestätigt wird: so halten wir die Thatsache daß Karften von Rerait durch Restorianer jum Christenthum befehrt, d. h. jum aukerlichen Befenntniffe und zur Unnahme driftlicher Gebrauche veranlagt wurden, und daß sich ein folches Christenthum in ihren Kamilien fortpflanzte — fur hinlanglich beglaubigt, so ungewiß auch alles Uebrige ift.

Auf alle Falle wurde dem Reiche dieser sogenannten Priesterstönige — vorgeblich unter dem vierten derselben — durch die große Revolution, welche später nicht bloß Asien, sondern auch Europa erschütterte, im J. 1202 ein Ende gemacht. Das Haupt einer der diesem Reiche untergeordneten Stämme, der Rhan Temudschin, emporte sich gegen dasselbe. Der Rönig von Rerait verlor in diesem Rampse Reich und Leben, und Temudschin wurde unter dem Namen Oschingissthan Stifter des großen mongolischen Weltreiches. Er soll aber die Tochter des getödteten Priesterkönigs geheirathet und ein nestorianischer Mönch, Rabbanta 1), großes Ansehn und

<sup>1)</sup> Wohl kein Eigenname, sondern Bermischung zweier Chrentitel aus verschiedenen Sprachen, des sprischen Rabban und des türkischen Ata, Bater. S. Abel Remusat in den Mémoires de l'Académie des inscriptions T. VI., J. 1822, S. 413.

Die Gebrauche derfelben, mit denen ein aberglaubifches Spiel

<sup>1)</sup> Der unten zu erwähnende 3. de Plano Carpini macht über die Mongolen die richtige Bemerkung: "Quia de cultu Dei nullam legem observant, neminem adhuc, quod intelleximus, coëgerunt suam sidem vel legem negare."

getrieben murde, recht aut neben einander bestehen; Die Abwechselung der Religionsgebrauche sagte dem Geschmacke dieser Bolkerschaften besonders zu, und es konnten nachher driftliche, muhamedanische und buddhistische Gebrauche neben Restorianische Priester streiften einander Einaana finden. lange unter diefen Bolfern umber, und diefe Leute verlangten nichts mehr, als eine folche Unnahme driftlicher Gebrauche, welche sie fur einen Uebertritt jum Christenthum ausgaben; wozu auch noch dies fam, daß die mongolischen Rursten oftere durch ihr politisches Interesse - um sich mit den abendlandischen Christen gegen die Muhamedaner zu verbinden bewogen wurden, fich mehr jum Christenthum hingeneigt darzustellen, als sie es wurflich waren; oder daß sie, um driftlichen gurften des Orients, welche auf gewiffe Weise ihnen huldigten, eine Soflichkeit zu beweisen, die Anbequemuna in der Religion als Mittel gebrauchten.

Unter dem Nachfolger Dschingiskhan's, dem Oktaikhan, drohten die Heere der Mongolen durch Rußland, Polen, Böhmen und Schlesien Europa zu überschwemmen, während durch die Kämpse der Päpste und des Kaisers Friedrich's II. gemeinsame Vertheidigungsmaaßregeln der christlichen Völker gehindert wurden. Der Papst Innocenz IV. wurde dadurch veranlaßt eine doppelte Gesandtschaft an die Mongolen zu schieken, welche sie in seinem Namen von ihren Kriegsunternehmungen gegen die christlichen Völker abzustehen auffordern und einen Versuch machen sollte, sie für das Christenthum zu gewinnen. Beides war übel berechnet: denn was konnte eine solche durch nichts Anderes unterstützte Aufforderung nützen, was konnte das Wort des Papstes bei den Mongolen gelten; und um sie für das Christenthum zu gewinnen, dazu konnte auch eine einmalige Gesandtschaft nichts

nuten, und die Organe, welche der Papft dazu mablte, maren weder dazu geeignet, noch recht dazu vorbereitet. Im 3. 1245 follten vier Dominifaner den Oberfeldheren der Mongolen in Versien aufsuchen, und drei Kranziskaner ju dem großen Rhan felbst sich begeben. Die Ersteren 1), an beren Spipe der Monch Uscelin ftand, waren zu einem folden Geschäfte am wenigsten fahig, da es ihnen an der dazu erforderlichen Kenntniß der Sitten und der Sprache dieser Bolfer, wie an der dazu gehorenden Geistesgewandt= heit durchaus fehlte. Es erregte zuerst Unftog, daß sie nicht nach orientalischer Beise Geschenke mitgebracht hatten. Dann wurde ihnen fur die von dem Oberfeldheren zu ertheilende Audienz die Bedingung gemacht, daß sie ihm durch dreimaliges Aniebeugen ihre Berehrung beweifen follten. Ihr Bedenken, daß dies ein Zeichen abgottischer Berehrung fen, wurde ihnen zwar durch einen der orientalischen Sitten fundigen Monch, Guiscard aus Cremona, den sie ju Tiflis angetroffen hatten, benommen; denn diefer erffarte ihnen, daß folches nach den Sitten diefer Bolfer durchaus nicht darin liege. Da derselbe ihnen aber zugleich sagte, es sen dies ein Zeichen der von dem Papfte und der romischen Kirche dem großen Rhan ju leistenden Suldigung: so erklarten sie fich entschloffen, lieber ju fterben, als im Angeficht der orientalischen Bolker die romische Rirche und die Christenheit einer solchen Schmach preiszugeben. Die Tataren fanden es sehr befremdend, daß, da sie doch das Zeichen des Kreuzes auf Solz und Steinen anbeteten, fie dem großen Beerfuhrer,

<sup>1)</sup> Der Bericht über ihre Mission von Einem aus ihrer Mitte, dem Simon von St. Quintin, aufgesett in Vincentius Bellovacens speculum historiale l. XXXI. c. 40.

welchen der Rhan gleichwie sich felbst geehrt haben wolle, feine folde Berehrung erweisen wollten. Es erschien diese Weigerung als eine schwere Beleidigung gegen die Burde des Rhan in feinem Reprafentanten, und die Monche ent: kamen nur durch besondere aunstige Umstände dem drohenden Man verlangte endlich von ihnen, sie sollten zu dem großen Rhan selbst reisen, ihm den Brief des Papstes über: bringen, sich durch eigene Unschauung von feiner unendlichen Macht und Berrlichkeit überzeugen und dem Papfte einen Bericht davon erstatten. Darauf antwortete aber Ascelin: "Da fein Berr, der Papft, von dem Namen des Rhan nichts gehört und ihm nicht geboten habe, denselben aufzusuchen, sondern sich an das erfte Beer der Tataren, mit welchem er ausammentreffen werde, ju wenden: so sen er nicht verpflichtet und geneigt, ju dem großen Rhan ju reisen." Diese Urt, wie er sich über das Berhaltniß des Papstes zu dem tatarifchen Berricher ausgedrückt hatte, erregte von Neuem die Erbitterung der Tataren. "Db denn der Papst so viele und so große Reiche sich unterworfen habe - fagten sie wie der große Rhan, der Sohn Gottes; ob der Rame des Papftes so weit verbreitet sen, wie der Name des großen Rhan, der von Often bis Westen gefürchtet werde." As: celin fette ihnen darauf auseinander, "daß der Papft als Nachfolger Petri, dem Chriftus die Regierung der gangen Rirche anvertraut habe, die großte Gewalt unter den Menschen besite." Bon einer folchen Gewalt fonnten aber die Tataren nichts verstehen, und vergeblich gebrauchte Ascelin viele Bilder und Beispiele, es ihnen anschaulich zu machen 1).

<sup>1)</sup> Ascelino multis modis et exemplis explanante, illi tanquam brutales homines nullatenus intelligere valuerunt plenarie.

Der Brief des Papstes wurde sodann in's Persische und darauf in's Tatarische übersetzt und so dem Keldheren übers geben. Und nachdem die Monche mehrere Monate hinges halten worden, erhielten fie endlich die Erlaubnig guruckgureifen, und es murde ihnen ein furges gebieterifches Untworts schreiben an ben Papft mitgegeben. Es hieß darin: "Wie es der unwandelbare Befchluß Gottes fen, daß alle Diejenigen, welche perfonlich dem großen Rhan, den Gott jum herrn der gangen Welt gemacht, ihre Ergebenheit zu beweisen famen, auf ihrem Grund und Boden bleiben, die Uebrigen aber vertilgt werden follten: so moge daher auch der Papft sich dies gesagt fenn laffen, wenn er fein Land behalten wolle." Die Franziskaner, zu denen Johannes de Plano Carpini, ein Staliener, gehörte 1), nahmen ihren Weg durch Rugland nach der Tatarei zum großen Rhan, und auf der Reise hatten sie durch die verodeten Gegenden und Steppen, welche fie zu Pferde oft mit der größten Gile, ohne ju raften, machten mußten, große Ent: behrungen und Muhfeligkeiten zu ertragen. Diefe Monche scheinen fur ein folches Geschäft mehr als die ersten geeignet gewesen zu senn, — wie denn Johannes de Plano Carpini durch die großeren Reisen, die er gemacht, die bedeutenden Memter, die er in seinem Orden verwaltet, die größere Gewandtheit, die er sich dadurch erworben, mehr dafür vorbereitet war; minder steif und befangen, wußten sie in fremde Sitten und Denkweise beffer einzugehen, wie sie daher nach orientalischer Weise von dem Wenigen, das sie mitgebracht hatten,

<sup>1)</sup> Auszüge aus dessen Berichten in Bincentius von Beauvais. Lib. 31. Dieselben zuerst vollständig herausgegeben von D'Avezac. Varis 1838.

94 Franziekaner bei ben Mongolen; Ginfluß der Kreuzzüge.

Geschenke zu geben sich bereit zeigten und die dreimalige Aniezbeugung, als ein übliches Zeichen der den Regenten gebührenz den Berehrung, zu leisten kein Bedenken trugen. Als sie anzkamen, war Oktaikhan gestorben und sie wohnten den Ardsnungskeierlichkeiten seines Nachfolgers Gaiuk bei. Sie fanden hier auch nestorianische Priester, welche von dem Khan ihren Unterhalt empfingen und vor seinen Zelten ihren Gottesdienst seierten. Aber gewiß war es absichtliche oder unabsichtliche Uebertreibung, wenn die Christen aus der Umgebung des Khan den Monchen sagten, daß er selbst bald zum Christenzthum übertreten werde 1). Er wollte ihnen außer einem Briefe an den Papst auch Gesandte mitgeben, was sie aber aus manchen Gründen der Klugheit abzulehnen für gerathen hielten. Uebrigens war auch diese Gesandtschaft so gut wie vergeblich.

Die Kreuzzüge veranlaßten mannichfache Berührungen zwischen den Christen des Abendlandes und den Mongolen 2). Die Anführer derfelben wurden zuweilen durch ihr politisches Interesse bewogen, eine Berbindung mit den abendlandischen Fürsten gegen gemeinsame Feinde, die Muhamedaner, zu

<sup>1)</sup> Die Borte des J. de Plano Carpini in der angeführten vollständigen Ausgabe S. 12, S. 370: "Dicebant etiam nobis Christiani, qui erant de familia ejus, quod credebant sirmiter, quod debet sieri Christianus et de hoc habent signum apertum, quoniam ipse tenet clericos christianos et dat eis expensas, Christianorum etiam capellam semper habet ante majus tentorium ejus, et cantant publice et aperte, et pulsant ad horas secundum morem Graecorum, ut alii Christiani, quantacunque sit ibi multitudo Tatarorum vel etiam hominum aliorum, quod non saciunt alii duces."

<sup>2)</sup> S. die Abhandlung von Abel Memusat: "Rapports des princes chrétiens avec le grand empire des Mongols," in den Mémoires de l'Académie des inscriptions T. VI., p. 398. 1822.

suchen; oder sie wollten sich gern das Ansehn geben, als wenn sie auch von jenen Fürsten als ihre Oberherren anerkannt würden. Es liefen aber auch im Orient viele Betrüger umsher, welche sich für Gesandte der Mongolen, wie Andrer, ausgaben und in ihrem Namen Ueberzeugungen aussprachen und Anträge machten, an welche jene nie gedacht hatten. Ingleichen ließen es diese mongolischen Fürsten wohl gesschehen, daß in ihrem Namen Wanches gesagt wurde, was sie nachher nicht, als von ihnen ausgegangen, anerkannten. So hatte der fromme König Ludwig IX. von Frankreich, als er sich während seines Kreuzzuges auf der Insel Cyprus aufhielt, manche übertriebene Nachrichten von der Neigung der mongolischen Kürsten gegen das Christenthum erhalten, durch welche Er bewogen wurde, Gesandte mit Geschenken an sie abzuschießen.

Unter diesen Gesandten zeichnet fich besonders der Kranzisfaner Wilhelm von Rubruquis aus, welcher im 3. 1253 eine folche Reise unternahm. Er besuchte den mongolischen Reldheren und Surften Sartach, deffen Bater Batu und ben aroken Khan der Mongolen felbst, den Mangufhan; er fam bis nach Karatorum, der berühmten Sauptstadt dieses Reiches, der alten Residenz der oben genannten Priesterkonige. feinem Reiseberichte lernen wir in ihm einen weniger als andere Monche feiner Beit leichtglaubigen, mehr zur Prufung geneigten und geeigneten Mann fennen, durch den wir zuerft nicherere und richtigere Nachrichten über den religibsen Buftand diefer Bolfer und über ihr Berhaltniß jum Chriftenthum vernehmen. Un Frommigfeit und driftlicher Erfenntniß war er den orientalischen Monchen und Geistlichen, welche unter diefen Bolfern umberftreiften, weit überlegen; und vermoge feiner Frommigfeit, feiner Furchtlofigfeit und feiner

Einsicht in das Wefen des Christenthums nach dem Stand: punfte feiner Kirche hatte er jum Missionar fur diefe Bolfer beffer als Andere getaugt. Da er in die Gegenden fam, wo das Reich des Priesters Johannes seinen Sitz gehabt hatte, erkannte er, wie fehr die nestorianischen Rachrichten hiervon übertrieben waren 1). Er fagt, daß damals außer einigen Restorianern Niemand von jenem Priester Johannes etwas wußte. Er fand die Restorianer in diesen Gegenden weit verbreitet, und fie befleideten angesehene Stellen an dem tatarischen Sofe 2). Bon ben nestorianischen Geistlichen macht er aber eine fehr traurige Schilderung, er fagt von ihnen: "Sie find durchaus unwissend, fie fagen zwar die liturgischen Kormeln her und haben die heiligen Bucher in sprischer Sprache, aber fie verstehen gar nichts davon. Sie singen, wie die unwissenden Monche, die kein Latein verstehen; daher find sie alle verdorben und bose, besonders sehr große Buche rer und Trunkenbolde. Einige von ihnen, welche unter den Tataren wohnen, haben auch mehrere Frauen, wie diese 3)." Solchen Leuten mar es genug, wenn ihre mechanischen Gebete und Ceremonieen an dem tatarifchen Sofe etwas galten und fie fich dadurch Gefchenke, Lebensunterhalt und Ginflug

<sup>1)</sup> Er sagt von dem Priester Johannes, aus welchem er einen nestorianischen Priester macht, der sich zum König erhoben habe: "Les Nestoriens disaient de lui choses merveilleuses, mais beaucoup plus qu'il n'y avait en effet, car c'est la coutume des Nestoriens de ces pays là, de faire un grand bruit de peu de chose, ainsi qu'ils ont sait courir partout le bruit, que Sartach était chrétien, aussi bien que Mangu-Cham et Ken-Cham, à cause seulement, qu'ils sont plus d'honneur aux chrétiens, qu'à tous les autres, toutesois il est très-certain, qu'ils ne sont pas chrétiens." S. dessen Bericht in der Sammlung von Bergeron, T. I. c. 19.

<sup>2)</sup> L. c. p. 31, 60, 67.

<sup>3)</sup> L, c. c. 28, p. 60.

verschaffen konnten. Der Rhan Mangu benutte die Feste der Chriften, Muhamedaner und Beiden, um Gaftmabler au geben. Bei diesen erschienen querft die nestorianischen Briefter in ihrem geiftlichen Ornat, beteten fur den Rhan und sprachen ben Segen über feinen Becher, dann machten es die muhas medanischen Priefter ebenfo, und zulett famen die heidnischen an die Reihe 1), unter denen vielleicht buddhiftische Priefter ju denken find; denn es laffen fich manche Spuren bas von finden, daß ichon damals der Buddhismus in diefen Gegenden verbreitet mar, mas durch die Missionen und Wallfahrten der fur die Berbreitung ihrer Religionslehre eifrigen Buddhisten auch wohl seit langerer Zeit geschehen fenn fonnte 2). Er fand hier einen armen Beber aus Armenien, der sich fur einen Monch ausgab 3) und den Leuten vorfagte, daß er einer befonderen gottlichen Offen= barung zufolge aus Palastina gefommen sen 4); der durch Scheinheiligkeit, Marktschreien, vorgebliche Bunderarzeneien fich am Sofe der Mongolen und besonders unter den Frauen Einfluß und Gewinn zu verschaffen wußte 5). In der Stadt

<sup>1)</sup> Rubruquis schreibt c. 36, p. 78: "Tant les uns, que les autres suivent sa cour, comme les mouches à miel font les fleurs, car il donne à tous et chacun lui désire toutes sortes de biens et de prospérités, croyant être de ses plus particuliers amis."

<sup>2)</sup> Rubruquis sagt c. 28, p. 60: "Les prêtres idolâtres de ce pays là portent de grands chapeaux ou coqueluchons jaunes et il y a entre eux aussi, ainsi que j'ai oui dire, certains hermites ou anachorites, qui vivent dans les forêts et les montagnes, menant une vie très-surprenante et austère." In welchen Merkmalen wir nicht umhin können, ein buddhistisches Element zu erkennen.

<sup>3)</sup> L. c. c. 38.

<sup>4)</sup> L. c. c. 48, p. 133.

<sup>5)</sup> L. c. p. 102, 133.

Raraforum fah er zwolf Gotentempel von verschiedenen Nationen, zwei Moscheen fur die Muhamedaner und eine Rirche. In diefer mongolischen Residen; theilte er am Ofter: feste vielen Christen aus verschiedenen Landern, welche hier jusammengekommen waren und sich nach langer Entbehrung Diefes Gnadenmittels fehr nach demfelben fehnten, das heilige Abendmahl aus, und mehr als fechzig Personen erhielten von ihm die Taufe '). Nachdem er sich eine Zeitlang am Sofe aufgehalten hatte, erbat er sich von dem großen Rhan eine entschiedene Antwort darüber, ob es ihm er: laubt werde, als Missionar im Lande zu bleiben, oder ob er nach Sause zuruckfehren solle. Darauf wurde er zuerft am Sonntage vor Pfingsten des J. 1253 von einigen Sofbeamten des Rhan, unter denen fich auch einige Sarazenen befanden, in deffen Ramen über den Zweck, megen beffen er gefommen, genauer befragt. Nachdem er die Beran: laffung dazu, daß er feine Reife fo weit fortgefest, angegeben hatte, erflarte er, feine andere Absicht zu haben, als den Mongolen das Wort Gottes zu verfündigen, wenn fie es horen mochten. Da wurde er gefragt, welche Borte Gottes er ihnen verkundigen wolle. Sie meinten, er werde ihnen gluckliche Weissagungen vortragen, wodurch sich manche der herumstreifenden Beiftlichen und Priester bei ihnen einzuschmeicheln pflegten. Er aber fagte ihnen: "Das Wort Gottes fen diefes, Luf. 12, 48: Je mehr Ginem von Gott anvertraut worden, desto mehr, und je weniger ihm beschieden sen, desto weniger werbe von ihm verlangt werden; und Der, welchem am meiften anvertraut ware, fen auch der am meiften Geliebte. Dem Rhan habe nun Gott eine große Menge

<sup>1)</sup> L. c. c. 42, p. 102.

Beantwortung mehrerer die Religion betreffenden Fragen. 99 von Gatern verliehen; denn von aller feiner Große und Macht habe er nichts den Gogen ju verdanken, sondern Alles von dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde empfangen, der alle Reiche der Welt in feiner Sand habe und sie wegen ber Sunden der Menschen von einem Bolfe jum andern übergehen laffe. Daher werde ihm, wenn er Gott liebe, nichts fehlen. Wenn er aber anders handle, moge er ficher fenn, daß ihm Gott von Allem bis auf den letten Beller Redenschaft abfordern werde." Da sagte einer der Saragenen: "Giebt es denn Ginen in der Belt, ber Gott nicht Rubruguis antwortete darauf: "Wer Gott liebe, beobachte feine Bebote, und wer feine Bebote nicht beobachte, liebe ihn auch nicht." Da fragten fie ihn: "ob er denn im himmel gewesen fen, um ju wiffen, mas die Gebote Gottes senen?" "Das zwar nicht, — antwortete er barauf — aber Gott hat fie vom himmel herab Denen, welche das Gute wollen. gegeben, und er felbst ift vom himmel herabgestiegen, um fie allen Menschen zu lehren. In der heiligen Schrift haben wir alle seine Worte, und wir erkennen an den Werken der Menschen, ob fie dieselben beobachten oder nicht." Sie legten ihm darauf die verfängliche Frage vor: "ob er meine, daß Mangufhan Gottes Gebote beobachte oder nicht?" Er mußte fich aber gut aus der Berlegenheit ju ziehen, fo daß er das Gefet der Wahrheit nicht verlette und doch Alles, mas fur den Rhan irgendwie beleidigend fenn konnte, vermied. Er antwortete: "er wolle dem Rhan felbst, wenn es ihm gefiele, alle Gebote Gottes vortragen, und diefer felbst moge dann urtheilen, ob er fie beobachte oder nicht." Um andern Tage erklarte ber Rhan: "Weil unter feinen Unterthanen Chriften, Muhamedaner und Gogendiener verbreitet fegen, und jede Parthei

fage, daß ihr Gefet das beste fen: so follten Bertreter aller

drei Religionen vor ihm erscheinen, und Jeder solle schriftlich von seinem Gesetze Rechenschaft ablegen, damit man durch Bergleichung finden konne, welches das beste derfelben fen." "Ich dankte Gott, - fagt Rubruguis 1) - daß es ihm gefallen, das Berg des Rhan zu ruhren und ihn zu diesem auten Entschluffe zu bringen; und da geschrieben ift, daß ein Anecht des Herrn nicht gankisch senn soll, sondern freundlich gegen Jedermann, lehrhaftig, fo antwortete ich: daß ich gang bereit fen, von meinem driftlichen Glauben Rechenschaft abzulegen fur Jeden, der es verlange." Auch bei dem darauf folgenden Religionsgesprache zeigte Rubruquis, wie fehr er den Restorianern überlegen mar. Diese wollten, daß man zuerst mit den Muhamedanern die Disputation beginnen folle; Rubruquis aber hielt es fur beffer, daß man mit den Gobendienern den Anfang mache, weil man mit den Muhamedanern in dem Glauben an Einen Gott überein: ftimme, und in diefer Sinficht daher mit ihnen gegen die Gobendiener gemeinschaftliche Sache machen konne. wollten die Restorianer die Lehre von Einem Gott gegen die Gobendiener aus der heiligen Schrift beweisen. Rubruquis erflarte ihnen aber, daß sie so nichts ausrichten murben, benn das Unsehn der heiligen Schrift murden ihre Gegner ja nicht gelten laffen und ihnen vielmehr andere Zeugnisse Weil sie sich also in diesen vorangehenden entgegenhalten. Berhandlungen so ungeschickt zeigten: so fam er mit ihnen überein, daß er zuerst reden solle, und wenn er überwunden ware, follten sie es beffer zu machen fuchen. Um heiligen Abend vor Pfingsten wurde die Disputation gehalten. Rhan ließ vorher unter Androhung der Todesstrafe gegen

<sup>1)</sup> L. c. c. 45.

Theilnahme des Aubruquis an dem Religionsgespräch. 101 den Uebertretenden den Befehl bekannt machen, daß Keiner den Andern zu beleidigen oder Unruhen zu erregen wagen solle. Drei Sekretäre des Khan, der eine ein Christ, der andere ein Muhamedaner, der dritte ein Gögendiener, sollten bei der Disputation Schiedsrichter abgeben.

Rubruquis suchte den Gogendienern die Nothwendigkeit der Anerkennung Gines allmachtigen Gottes als Schopfers nachzuweisen. Da sie einem gewissen Dualismus zugethan maren, fo wollten fie die Schwierigkeit, wie von diefem Einen Gott das Bofe herruhre, jur Sprache bringen; Rubruquis wollte fich darauf aber nicht einlassen, sondern sagte: ehe man uber den Urfprung des Bofen mit einander reden konne, frage es fich zuerft, mas das Bofe fen, und so nothigte er fie, ju dem Sauptpunkte jurudaufehren. Die Muhamedaner aber wichen dem Streite aus, fie erklarten: daß fie das Gefet der Chriften mit Allem, mas das Evangelium lehre, fur mahr hielten; und da fie auch Ginen Bott bekennten, den sie in allen ihren Gebeten anriefen, daß er ihnen die Onade geben moge, ju fterben, wie die Chriften, fo fuchten sie sich in keine Disputation einzulassen. Bielleicht wollten die Muhamedaner nur vor den Gobendienern feinen Streit unter den Berehrern Gines Gottes hervorscheinen laffen und deshalb das, mas fie mit den Christen gemein hatten, bier lieber allein hervorheben; vielleicht legte Rubruquis in ihre Unt: wort noch mehr hinein, als sie eigentlich enthielt.

Er horte schon, daß der Khan entschlossen sen, ihn zu entlassen, und in einer Audienz am Pfingstfeste sollte ihm dies angekundigt werden. "Wir Mongolen, — sagte der Khan zu ihm in dieser Zusammenkunft — wir glauben, daß nur Ein Gott ist, durch welchen wir leben und sterben, und zu dem unsere Herzen ganz hingerichtet sind." "Gott

verleihe euch die Gnade dazu, - fagte darauf Rubruquis benn ohne seine Snade kann dies nicht geschehen." dem der Rhan durch den Dolmetscher den Sinn dieser Worte, fo gut derfelbe fie wiedergeben konnte, vernommen hatte, fprach er: "Wie Gott den Sanden mehrere Finger gegeben, so habe er den Menschen verschiedene Wege zur Geligkeit porgezeichnet. Er habe den Chriften die heilige Schrift gegeben, aber fie beobachteten das darin Borgeschriebene nicht recht und fanden darin doch auch nicht, daß der Gine den Undern tadeln folle." Er fragte den Rubruquis, ob er das darin finde; diefer verneinte es und fette dann hingu: "Ich habe euch ja aber auch von Anfang erklart, bag ich mit Reinem Streit haben will." Go fuhr der Rhan fort: "36 fage: Gott hat euch die heilige Schrift gegeben, und ihr be obachtet deren Gebote nicht. Uns aber hat er unsere Wahr: fager 1) gegeben. Wir thun, mas sie uns vorschreiben und leben in Krieden mit einander." Der Rhan vermied absicht lich, sich mit dem Rubruquis, wie dieser es munschte, in eine weitere Unterredung über die Religion einzulaffen, und machte ihm dann nur feinen Befehl bekannt, daß er das Land jest verlaffen solle, um mit seinem Antwortschreiben zu dem Ronige Ludwig IX. juruckzufehren. Rubruquis erflarte fic darauf bereit, zu gehorchen; bat aber zugleich um die Er laubniß, nach Ueberbringung des Briefes wieder juruckfehren ju durfen, besonders weil in der Stadt Bolaf fich manche feiner Unterthanen und Diener befanden, welche die frango fifche Sprache redeten und denen Priefter fehlten, um ju predi gen, so wie ihnen und ihren Kindern nach den Grundsäten ihrer

<sup>1)</sup> Eine Art Leute, die sich auf Wahrsagerei, Sterndeuterei und Zauberei zu verstehen vorgaben, die bei allen Angelegenheiten um ihren Rath gefragt wurden und alle religiöse Reinigungen vornahmen.

Religion die Saframente ju reichen, und gern wolle er fich bei diesen niederlaffen. Der Rhan, der einer Erklarung auf diefe Krage ausweichen wollte, legte ihm darauf eine andere vor: ob er denn auch wohl versichert fen, daß sein Konia ihn wieder hierher fenden murde? Rubruquis antwortete darauf: er wiffe nicht, mas der Wille feines Konigs fenn werde; aber er habe alle Erlaubniß von ihm, ju gehen, wohin er ce fur nothwendig halte, um das Wort Gottes ju verfundigen, und das scheine ihm in diefen Landen befonders Bedurfniß zu fenn. Der Rhan entließ ihn aber ohne eine Erflarung in Beziehung auf diesen Punkt, welches Schweigen so gut war wie eine Berfagung der erbetenen Erlaubniß. Rubruquis ichließt den Bericht von diefer letten Audien; mit den Worten: "Ich dachte wohl, daß, wenn mir Gott die Gabe verliehen hatte, folche Wunder zu verrichten, wie Moses, so wurde ich den großen Rhan vielleicht bekehrt haben."

Bon diesen Mongolen murden zwei große Reiche geftiftet, in welchen ihre Regierung auf die Lage der driftlichen Rirche großen Ginfluß ausüben mußte. Das eine von Sulagu. einem Bruder des Rhan, feit dem Jahre 1258 in Verfien gestiftete Reich, und fodann das mongolische Sauptreich in Sina. In dem erfteren war ja der Ursis der neftorianischen Rirche, welche schon von den Muhamedanern begunftigt worden. Der neue Eroberer wurde durch feine Gattin, eine nestorianische Christin, bewogen, das Christenthum noch mehr Es famen bei ben nachfolgenden Surften zu begünstigen. Beirathsverbindungen mit dem bnzantinischen Raiserhause und politische Interessen im Berhaltnisse zu den europäischen Kurften hingu, und fie wurden dadurch zuweilen veranlagt, fic noch mehr, als fie es wurflich waren, bem Chriftenthum geneigt ju ftellen. Die Papfte benutten Diefe Berhaltniffe,

104 Berhaltniß der beiden Mongolenreiche zum Christenthum.

bis zum Ende dieser Periode Monche als Missionare nach Persien zu senden. Aber diese Begünstigung des Christenzthums rief desto heftigere Eifersucht der muhamedanischen Bolksklasse hervor, und es erfolgte ein Kampf zwischen dieser und der christschen Parthei, welcher mit dem gänzlichen Siege der ersteren und heftigen Verfolgungen gegen das Christenthum endete.

Was das Hauptreich der Mongolen in Sina betrifft, so erhielt hier zuerst die Religion dieses Volkes durch eine aus dem Buddhaismus herausgebildete Hierarchie eine veste Gestaltung in der Form des Lamaismus. Die Mongolen konnten dem Einflusse der hier schon vorhandenen Bildungselemente nicht widerstehen. Der Stifter dieses Reiches, Roblaikhan, zeichnete sich als Freund der Vildung vor den früheren mongolischen Fürsten aus und scheint in religiöser Hinsicht einer gewissen eklektischen Richtung zugethan gewesen zu senn. Er achtete alle religiöse Institute und besonders das Christenthum, obgleich er fern davon war, selbst ein Christ zu senn.

An seinen Hof kamen zwei Kausleute aus der venetianischen Familie der Poli, welche eine sehr gute Aufnahme
fanden und sich eine Zeitlang bei ihm aushielten. Er sandte
sie sodann, begleitet von einem Manne seines Hoses, nach
Europa zurück, mit dem Auftrage, daß sie ihm vom Papste
hundert gelehrte und im Christenthum wohl unterrichtete
Männer verschaffen sollten; ihre Rücksehr von Rom wurde
aber durch die zweisährige Erledigung des papstlichen Stuhls
i. J. 1272 verzögert. Als Gregor X. i. J. 1274 Papst geworden, sandte er sie mit zwei kenntnissreichen Dominikanern
nach Sina zurück, und der eine der beiden Venetianer nahm
seinen fünfzehnsährigen Sohn Marcus mit. Dieser machte

sich mit den Sprachen und Sitten jener Bolfer genau befannt, er erwarb sich die besondere Bunft Roblaithan's, wurde zu manchen Geschäften von ihm gebraucht und verfaßte nach feiner Ruckfehr im 3. 1295 feinen Bericht 1) über diese Gegenden, aus welchem wir die Lage des Chriftenthums in denfelben am beften fennen lernen. Es hatte fich gegen Roblaikhan Giner emport, der ein Chrift fenn wollte (mahrscheinlich nach nestorianischer Weise), der feine Rahne mit einem Rreuz bezeichnete und auch viele Chriften in feinem Dienste hatte. Die Juden und Sarazenen in dem Beere Roblaikhan's benutten dies nun nach der Besiegung des Emporers gegen das Christenthum, indem sie fagten: "hier zeige sich die Ohnmacht Christi, welcher den Seinigen den Sieg nicht habe verschaffen konnen." Aber Roblaikhan, bei welchem sich die Christen deshalb beflagten, nahm sich ihrer an. "Der Emporer — fagte er — habe zwar die Bulfe des Gottes der Chriften angerufen, aber diefer habe als ein guter und gerechter Gott bas Bofe nicht unterftugen wollen," und er verbot die Berlafterungen des Gottes der Chriften und des Rreuzes 2).

Am Ende des dreizehnten und im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts würfte in diesen Gegenden ein Mann, in dem wir das Bild eines wahrhaften Missionars erkennen, der Franziskaner Johannes de Monte Corvino. Er scheint zuerst in Persien, namentlich in der Stadt Lauris (Labris), aufgetreten zu seyn. Von Persien reisete er im J. 1291 nach Ostindien 3); er hielt sich dreizehn Monate hier auf und

<sup>1)</sup> De regionibus orientalibus libri III.

<sup>2)</sup> S. Marco Polo lib. II. c. 6.

<sup>3)</sup> Regiones sunt pulcherrimae, plenae aromatibus et lapidibus pretiosis, sed de fructibus nostris parum habent.

es begleitete ihn der Dominifaner Nifolaus de Piftorio, welcher Dafelbft ftarb. Es gelang ibm, in verschiedenen Begenden hundert Personen zu taufen, und in dem zweiten Briefe, welchen er nach Europa schrieb, außerte er: "es wurde sich großer Erfolg fur die Berfundigung des Evangeliums in diesen Gegenden hoffen laffen, wenn gediegene Manner aus dem Orden der Dominifaner oder Franziskaner dahin kamen." Bon Oftindien reifete es bis nach Sina und ließ fich julest in der Residenz des großen Rhan, in der Stadt Rambalu (Pefing), nieder. In zweien im J. 1305 und 1306 geschriebenen Briefen erstattete er seinen Ordensgenoffen einen furgen Bericht von feinen Schicksalen und von feiner Burfsamfeit 1). Gilf Jahre hatte er gang allein gewürft, als im J. 1303 noch ein Kranziskaner aus Koln, Arnold, zu ihm kam. Außer andern hinderniffen hatte er mit den Restorianern, welche Reinen, der sich nicht ihrer Parthei anschloß, auf: fommen laffen wollten, viel zu fampfen. Sie verbreiteten viele erlogene Anklagen gegen ihn, und er war oft in große Gefahr dadurch gerathen. Er mußte fich oft vor Bericht vertheidigen, bis durch ein Bekenntnif feine Unschuld an's Licht kam und der Rhan (Roblai's Nachfolger Timur-Rhan), gegen die falschen Untlager erbittert, fie mit der Berbannung bestrafte. Er konnte zwar den sinesischen Raiser, welchem er einen Brief des Papftes übergab, nicht zum Chriftenthum bekehren, aber derfelbe zeigte sich doch demfelben gunftig und erwies den Chriften viele Wohlthaten 2).

Diefer ausgezeichnete Mann zeigte die Weisheit eines

<sup>1)</sup> Zuerst in Wadding's Annalen T. VI. herausgegeben, dann in Mosheim's historia eccles. Tartaror. abgedruckt.

<sup>2)</sup> Qui tamen nimis inveteratus est idololatria, sed multa beneficia praestat Christianis.

ichten Missionars, indem er es sich angelegen seyn ließ, dem Bolfe das gottliche Wort in seiner Sprache zu geben und auf die Erziehung der Rinder einzumurken, fo wie Missionare aus dem Bolfe felbft herangubilden. Er uberfette das neue Testament und die Pfalmen in die tatarische Sprache, ließ diefe Uebersetung auf das Schonfte abschreiben und gebrauchte fie bei feinen Predigten 1). Er kaufte nach und nach hun: dert und funfzig Anaben unter fieben und eilf Sahren, die noch von keiner Religion etwas wußten, taufte fie, gab ihnen eine driftliche Erziehung und unterrichtete fie im Lateinischen, im Griechischen und im Rirchengesang. Schon nach den erften Jahren feines Aufenthalts in Rambalu gelang es ihm, eine Kirche zu erbauen, und in derfelben hielt er die Liturgie mit jenen durch ihn eingeubten Rindern, fo daß er schreiben fonnte: "Ich halte den Gottesdienst mit einer Schaar von Kindern und Sauglingen 2)." In dieser Rirche stellte er sechs Gemalbe von Geschichten des alten und neuen Teftamente auf, mit einer Erflarung in lateinis ider, perfifder und tatarifder Sprache jum Unterrichte des ungebildeten Bolfes 3). Es machte ihm große Freude, daß es ihm gelang, in der Rabe des faiferlichen Palastes eine zweite Rirche zu erbauen. Gin reicher und frommer driftlicher Raufmann, mit dem er in Perfien genauer bekannt geworden war, Peter de Lucalongo, faufte ihm namlich ein

<sup>1)</sup> Quae feci scribi in pulcherrima litera eorum, et scribo et lego et praedico in patenti et manifesto testimonium legis Christi.

<sup>2)</sup> Cum conventu infantium et lactentium divinum officium facio. Die Uebung mußte den Mangel eines mit Noten versehenen Breviers ersehen. Et secundum usum cantamus, quia notatum officium non habemus.

<sup>3)</sup> Ad doctrinam rudium, ut omnes linguae legere valeant.

fo gelegenes Grundstuck und schenkte es ihm. Diese Ritche, welche er im Sahre 1305 erbaute, granzte so nahe an den faiferlichen Palaft 1), daß der Raifer in feinem Rabinet den Rirchengesang horen fonnte 2), und er hatte an dem Befang der Rinder große Freude. Monte Corvino vertheilte nun die Anaben in beide Rirchen. Er hatte mahrend feines dortigen Aufenthaltes funf bis feche Taufende getauft und meinte, daß wenn nicht die Restorianer so viele Machina: tionen gegen ihn unternommen hatten, es ihm gelungen fenn wurde, uber dreißig Laufende ju taufen. In dem erften Cabre feines dortigen Aufenthaltes kam er mit einem Kursten Georg, einem Nachkommen der Priesterkonige, jufammen, und diefer murde durch ihn von der nestorianischen Kirche jur fatholischen überzutreten bewogen. Er ertheilte ihm die niederen firchlichen Weihen, und derfelbe unterftutte ihn in feinem Rurftengemande bei der Saltung des Gottesdienftes. Diefer gurft hatte einen großen Theil feines Bolfes jum Glauben der fatholischen Rirche bekehrt, eine prachtige Rirche erbauen laffen und ihr den Ramen einer romischen ertheilt. Er hatte die Absicht, die gange romische Liturgie in die Sprache feines Bolfes überfeten ju laffen und fie in feinen Rirchen einzuführen; aber er ftarb ju fruh, um dies ju Stande zu bringen, im J. 1299. Er hinterließ einen Gohn, der noch in der Wiege lag. Derfelbe mar von Monte Cor: vino getauft und nach demfelben, als feinem Pathen, 30: hannes genannt worden.

<sup>1)</sup> Inter curiam et locum nostrum via sola est, distans per jactum lapidis a porta Domini Chamis.

<sup>2)</sup> In camera sua potest audire voces nostras, et hoc mirabile factum longe lateque divulgatum est inter gentes et pro magno erit, sicut disponet et adimplebit divina clementia.

Aber nun erhielten die Restorianer wieder die Uebermacht in diesem gande, und mas Monte Corvino gewurft hatte, um die katholische Kirche hier zu grunden, ging wieder unter. "Weil ich allein bin — schrieb Monte Corvino — und den Raifer nicht verlaffen durfte, so konnte ich mich nicht nach jener zwanzig Tagereisen weit entfernten Rirche hinbegeben; doch wenn einige gute Behulfen und Mitarbeiter fommen, fo hoffe ich in Gott, daß Alles fich wieder wird gut machen laffen, denn ich habe noch das von dem verstorbenen Ronige Georg mit verliehene Privilegium." Seit zwei Jahren hatte er Butritt am faiferlichen Sofe und wurde als papftlicher Legat mehr als irgend ein andrer Beistlicher von ihm geehrt 1). Er meinte, wenn er noch zwei oder drei Behulfen gehabt hatte, fo mochte es ihnen gelungen fenn, den Raifer felbst zu taufen. Dringend bat er in feinen beiden Briefen um folche Behulfen, doch folche Bruder, welche sich felbft als Beispiel darzustellen und nicht ihre Denkzettel breit zu machen suchten. Matth. 23, 5. "Ich bin schon alt geworden — sagte er in jenem Briefe — und ich bin grau geworden vielmehr durch Arbeiten und Dubfeligkeiten, als durch die Bahl der Jahre, denn ich bin acht und funfzig Jahre alt." Der Papft ernannte diefen trefflichen Mann jum Erzbischof von Rambalu und sandte sieben andere Franziskaner, ihn in seiner Arbeit ju unterstuten, dahin ab.

Durch die Kreuzzüge wurde zwar der Berkehr zwischen dem Orient und Occident befordert; aber die dadurch vermittelte Berbindung zwischen den muhamedanischen und den christ-

<sup>1)</sup> Ego habeo in curia sua locum et viam ordinariam intrandi et sedendi sicut legatus Domini Papae, et honorat me super omnes alios praelatos, quocunque nomine censeatur.

lichen Bolferschaften war nicht von der Art, daß eine religibse Einmurfung auf die erfteren dadurch vorbereitet werden konnte; wenngleich das, mas der Muhamedanismus aus dem Judenthum und Christenthum entlehnt hatte, fo wie feine inneren Wider: fpruche, einen Unschließungepunft hatten geben konnen. lafterhafte Leben eines großen Theils Derjenigen, welche durch Die Rreugguge nach dem Drient geführt wurden, war auch nicht geeignet, einen der Religion, ju der fie fich bekannten, gunstigen Eindruck auf die Muhamedaner zu machen. zelnen Beispielen erhellt aber, wieviel durch eine von drift: licher Begeisterung befeelte und durch heiliges leben unterftutte Berfundigung hier hatte gewurft werden fonnen. 3. 1219 ein driftliches Beer die Stadt Damiatte (ohnweit der heutigen Stadt Damiette) 1) in Egypten belagerte, trat Kranziskus von Affifi 2) bei demfelben als Bufprediger auf, und dann trieb ihn fein glubender Gifer, zu dem muhamedanischen Beere, das zur Bertheidigung der Stadt herbeigefommen, sich zu begeben. Er wurde als Gefangener zu dem Sultan von Egypten, Malek al Ramel, fortgeschleppt. Diefer aber nahm ihn ehrerbietig auf, ließ ihn vor sich und den Seinen mehrere Tage predigen und horte ihn mit großer Aufmerksamkeit an. Dann sandte er ihn auf die ehrendfte Weise in das Lager der Franken guruck und sagte bei dem Abschiede zu ihm: "Bete für nich, daß Gott mich erleuchten und bei der Religion, welche ihm die wohle gefälligste ift, beharren laffen moge." Diefe Erzählung haben wir von einem Augenzeugen, Jafob von Bitry 3),

<sup>1)</sup> S. Wilken's Geschichte der Rreuginge Bd. VI., S. 186.

<sup>2)</sup> Bon welchem wir unten ausführlicher reden werden.

<sup>3)</sup> a Vitriaco.

Bischof von Acco (Ptolemais, St. Jean d'Acre) in Palässtina, später Kardinal, der sich damals bei dem dort verssammelten Heere befand 1). In einem Briefe, in welchem

<sup>1)</sup> S. deffen historia occidentalis c. 32. Bonaventura erzählt in der Lebensgeschichte des Franziskus c. 9: In dem dreizehnten Sahre nach feiner Bekehrung - mas mit dem angeführten Zeitpunkte wohl jusammentreffen murde - habe fich Frangistus nach Sprien begeben, um den Gultan von Babylon aufzusuchen, die Gefahr nicht icheuend, obgleich damals der Preis eines byzantinischen Goldgulden auf das Saupt jedes Chriften gefett worden. Als er vor den Gultan geführt murde, sprach er mit folder Rraft, daß dieser davon ergriffen murde, ihm gern zuhörte und ihn bat, länger bei ihm zu bleiben. Franziskus habe darauf zu ihm gesagt: wenn er sich mit seinem Bolfe jum Christenthum bekehren wolle, werde er aus Liebe jum Beiland gern bei ihm bleiben. Wenn er das aber nicht wolle, moge man ein großes Feuer anzunden laffen, und er felbst wolle mit den muhamedanischen Prieftern fich in das Feuer begeben; fo moge es durch ein Gottesurtheil entschieden werden, wo der mahre Glaube fen. Der Gultan ermiederte: feiner feiner Priester werde dazu bereit senn. Darauf habe Franziskus erklärt: Wenn der Gultan ihm verspreche, daß er mit feinem Bolfe gum Christenthum übertreten werde, falls er unversehrt aus den Rlammen hervorgehe, so wolle er doch allein in das Keuer geben; und wenn er verbrenne, muffe es feinen Gunden zugeschrieben werden. Wenn ihn aber die Macht Gottes rette, so mußten fie Christum als ihren Gott und Beiland anerkennen. Der Gultan erklärte, daß er dies aus Kurcht vor einem Aufruhr des Bolkes nicht anjunehmen mage. Er bot dem Frangistus aber viele Geschenke an, und als diefer sie zurückwies, bat er ihn darum, sie für das Beil feiner Geele unter den driftlichen Armen und Rirchen gu vertheilen; aber auch darauf ging derfelbe nicht ein. Aehnliches erzählt auch der Schüler des Franziskus, Thomas de Celano, in seiner Lebensbeschreibung deffelben, §. 57. Acta Sanctor. Mens. Octob. T. II. f. 699. Es ift mohl nicht ju zweifeln, daß es dieselbe Thatsache ift, welche Sakob von Bitry erzählt, und nur der Schauplat von Egypten nach Sprien verlegt, an die Stelle des Sultans von Egypten der Sultan von Babylon (unter welchem

112 Jakob von Vitry über Franziskus und Franziskaner.

er gleich nach der Einnahme von Damiatte den regulären Ranonifern im kuttichschen, denen er selbst einst zugehört hatte, von diesem wichtigen Ereignisse einen Bericht erstattet, theilt er ihnen auch schon diese Nachricht von der Würksamfeit des Franziskus mit 1). Derselbe Augenzeuge erzählt auch, daß die Muhamedaner den Missionären aus dem Franziskanerorden, wenn sie vom christlichen Glauben redeten, gern zuhörten, dis sie auf Muhamed, als einen falschen Propheten, schimpften; dann erst setzen sie sich schweren Mißhandlungen und der Todesgefahr aus und würden wegzgetrieben 2). Hätten sie also mit ihrem glühenden Eiser

wohl der Sultan von Damaskus, Malek al Moaddhem Isa, ein heftiger Feind der Christen, gemeint seyn mag) gesetzt worden; welches Lettere um so leichter geschehen konnte, da derselbe auch damals nach Egypten gekommen war. Die einfachere und genauere Erzählung des Augenzeugen ist gewiß die glaubwürdigste. Die beiden Andern, enthusiastische Berehrer des Franziskus, folgten übertreibender und ungenauerer Sage. Die Berufung auf ein Gottesurtheil ist allerdings im Geiste des Franziskus, und der Sultan könnte auch wohl eine solche Antwort darauf gegeben haben. Auf alle Fälle zeugt die Uebereinstimmung der drei Berichte im Wesentlichen um so mehr von der Wahrheit der zum Grunde liegenden Thatsache.

<sup>1)</sup> Epistola Jacobi Acconensis episcopi missa ad religiosos, familiares et notos suos in Lotharingia existentes, de captione Damiatae. Sier sagt er sulest von Franzissus: "Cum venisset ad exercitum nostrum, zelo sidei accensus, ad exercitum hostium nostrorum ire non timuit et cum multis diebus Saracenis verbum Domini praedicasset, et cum parum prosecisset, tunc Soldanus Rex Aegypti ab eo in secreto petiit, ut pro se Domino supplicaret, quatenus religioni, quae magis Deo placeret, divinitus inspiratus adhaereret." S. Gesta Dei per Francos, ed. Bongars. T. II. f. 1149.

<sup>2)</sup> Die Borte des 3. von Bitry in der hist. occident. l. c.: "Saraceni autem omnes fratres minores tam diu de Christi fide et evangelica doctrina praedicantes libenter audiunt, quousque

Wissenschaft als Organ für Ausbreitung des Christenthums. 113 einen besonnenen Geist verbunden, hatten sie sich der hefztigen Polemik länger enthalten können: so würden ihre Verkündigungen vielleicht einen glücklichern Erfolg gehabt haben. —

Bu den feltenen Erscheinungen in der Missionsgeschichte gehort die Berbindung wissenschaftlichen Geistes mit dem glubenden Gifer fur Die Sache des Beren, die Aneignung der Wiffenschaft als Organ fur die Ausbreitung des Christen= thums, als Mittel, um eine dem Chriftenthum feindselig entgegentretende Bildung von ihrem eigenen Boden aus ans jugreifen. Das Beispiel der großen alerandrinischen Rirchens lehrer, welche dadurch jur Besiegung der hellenischen, im Dienfte des Beidenthums ftehenden Bildung fo viel murften, blieb unbeachtet. Wenngleich es dieser Methode unter roben Bolfern nicht bedarf und sie hier feine Unwendung finden fann: so vermag sie doch desto mehr zur Korderung der Missionen da beizutragen, wo das Christenthum eine schon vorhandene, mit einem entgegengefesten religibfen Standpunfte aufammenhangende Bildung au befampfen hat, um in dem Beifte eines Bolfes Eingang finden zu konnen. Wir schließen diefe Missionsgeschichte mit der Burfsamfeit eines außerordent: lichen Mannes, der durch die Anwendung einer folchen Methode unter den Missionaren diefer Periode einen eigenthumlichen Play einnimmt und in der Geschichte ber Missionen übers haupt dadurch Epoche macht, - ein durch die Berbindung, wenn auch nicht harmonische Durchdringung fehr verschiedens artiger, felten zusammenkommender Eigenschaften bes Beiftes

Mahometo, tanquam mendaci et perfido, praedicatione sua manifeste contradicunt. Ex tunc autem eos impie verberantes, et nisi Deus mirabiliter protegeret paene trucidantes, de civitatibus suis expellunt."

114 Raymund Lull in seiner fruheren Lebensperiode.

und Gemuths ausgezeichneter Mann, Raymund Lull, ges boren auf der Infel Majorka im J. 1236.

Bis in fein dreißigstes Jahr führte er am Sofe des Ronias der balearischen Inseln, bei welchem er als Senes schall angestellt mar, ein gang weltliches, von hoheren Bestrebungen entfremdetes Leben. Much nach geschlossener Che blieb er mannichfachen der ehelichen Treue widerstreitenden Luften ergeben, und seine Poesie war sinnlicher Liebe geweiht. Aber von den Gefühlen driftlicher Frommigkeit, welche fein Zeitalter und Bolf bewegend, auch ihm durch die Er: giehung eingepflanzt worden und nicht fremd geblieben maren, ging eine Reaction gegen das, was bisher fein Leben beherricht hatte, aus. Als er einst des Nachts bei seinem Bette faß und ein Liebesgedicht machen wollte, stellte fich das Bild des gefreuzigten Christus seinen Augen bar, und es machte dies so gewaltigen Eindruck auf ihn, daß er an fein Liebes lied nicht weiter denken konnte. Und wenn er ein anderes Mal wieder anfangen wollte, erneuerte fich daffelbe, so daß er ebenfalls davon abstehen mußte. Lag und Nacht schwebte ihm dies Bild vor, und er konnte dem Eindrucke davon nicht widerstehen 1). Er erkannte in diesen Visionen eine Mahnung,

<sup>1)</sup> Wir folgen hier dem Auffațe über einen Theil der Lebensgeschichte des Raymund Lull, welcher von einem, wie es scheint, genau mit demselben bekannten Manne — vielleicht dem Gefährten seiner Missionsreisen — während er noch am Leben war, versaßt worden, herausgegeben in den Actis Sanctorum bei dem ein und dreißigsten Juni; Mens. Jun. T. V. f. 661. Spätere Berichte (s. Wadding's Annales Franciscan. T. IV., J. 1275, S. 4) erzählen, daß die unglückliche Liebe zu einer verheiratheten und an einem Rredsschaden leidenden Frau die Veränderung in seinem innern Leben zuerst herbeigeführt habe. Da aber die glaubwürdige Erzählung jenes Ungenannten nichts der Art erwähnt und wir nicht wissen, aus

Beranlaffung und Geffaltung feiner religiofen Umwandlung. 115 daß er sich von der Welt zurückziehen und dem Dienste Chrifti gang weihen folle. Aber nun entstand in ihm die Rrage: "Die follte ich von meinem bisherigen unreinen Leben au einem fo heiligen Berufe mich hinwenden konnen ?" Dieser Gedanke ließ ihm Nachts keine Ruhe. Da fagte er au sich felbst: "Christus ist so milde, geduldig und barm= herzig, er ruft alle Sunder zu sich, er wird auch mich ohngeachtet meiner Gunden nicht jurudweisen." Go murbe es ihm gewiß, es fen Gottes Wille, daß er die Welt verlaffen und fich von gangem Bergen dem Dienste Christi weihen folle. Erft nachdem dieses neue von der Liebe ju Gott und jum Beiland befeelte Leben in ihm aufgegangen mar, murde von hier aus feinem ganzen Wefen ein Schwung mitgetheilt. welchen er bisher nicht gefannt hatte. Dun erft traten die verborgenen Rrafte dieses aukerordentlichen in seinen Tiefen aufgeregten Beiftes, welche bisher geschlummert hatten, bervor. Der Mann von fo einem warmen, innigen Gefühl, von so lebendiger Phantasie konnte an einem durren logischen Kormalismus feine Kreude finden; aber freilich auch eben jene schöpferische Einbildungsfraft in die leeren Formeln desto mehr hineinzaubern. Und Alles ging bei ihm von der Einen religibsen Idee aus, welche von nun an fein ganges Leben befeelte, Allem die Richtung gab, und durch welche bei ihm auch die verschiedenartigften Beftrebungen mit einander perbunden wurden.

Da er nun entschlossen war, dem Dienste des Herrn sich ganz zu weihen, so ging er mit sich zu Rath, auf welche Weise er dies am besten aussühren könne, und er gewann die veste Ueberzeugung, daß es kein dem Herrn Christus

welcher Quelle diese Rachricht geschöpft worden, so bleibt dieselbe wenigstens zweiselhaft.

wohlaefalligeres Werk geben konne, als fein Leben fur ihn hinzugeben in der Berkundigung des Evangeliums, wobei fich feine Aufmerksamkeit besonders auf die Saragenen richtete, welche man in den Kreuzzugen vergeblich durch die Gewalt des Schwerdtes zu unterjochen gesucht hatte. Aber nun trat ihm mit Macht das Bedenken entgegen: wie er, ber unwissende Laie, ju einem folchen Werke tuchtig fenn konne! Bahrend er von tiefem Schmerz darüber erfullt mar, erariff ihn machtig der Gedanke, ein Buch zu fcreiben, welches dazu dienen follte, die Bahrheit des Chriftenthums im Gegen: fat mit allen Frrthumern der Unglaubigen zu beweifen, woran sich nachher die Toee einer allgemeinen Wissenschafts: lehre bei ihm anschloß; und in diesem mit folder Gewalt in feiner Seele aufsteigenden Bedanfen glaubte er einen gott: lichen Beruf zu erkennen. Doch — fragte er sich weiter wenn es ihm nun auch gelange, ein folches Buch ju ichreiben, was diefes ben Saragenen, welche nur die arabische Sprache verständen, helfen murde? Daber keimte ichon jest der Plan in ihm auf, sich an den Papft und die christlichen Rurften zu wenden und sie dazu aufzufordern, daß sie in Rloftern Unftalten zur Erlernung des Arabifchen und anderer Sprachen, welche unter den Bolfern der Uns glaubigen geläufig maren, grunden follten. Bon folchen Unstalten konnten bann Missionare nach allen Gegenden bin ausgehen; alfo die Stiftung von linguistischen Miffionefdulen. Um andern Tage, nachdem diese Gedanken in ihm aufges ftiegen waren und vefte Burgel gefaßt hatten, begab er fic in eine benachbarte Rirche und bat mit heißen Thranen ben herrn, daß er, der diefe drei Gedanken durch feinen Beift ihm eingegeben, ihn dazu fuhren moge, jenes apolos getische Wert ju Stande bringen, die Stiftung jener Mife

fiones und Sprachschulen bewerkstelligen und endlich fein Leben für die Sache des Herrn hingeben ju konnen. Dies mar im Anfang des Monats Juli geschehen; aber nicht mit einem Male konnte jene neue hohere Lebensrichtung in ihm bie Berrschaft gewinnen. Die alte Gewohnung mar noch zu machtia, und so geschah es, daß Raymund Lull drei Monate hindurch mit diefen Gedanken, welche er fo lebhaft ergriffen hatte, sich nicht wieder ernster beschäftigte. Da fam der pierte Oftober, das Gedachtniffest des Rrangiskus, und er horte einen Bischof in der Franziskanerkirche zu Majorka über die Weltentsagung des Franziskus predigen. Durch Diese Predigt murden feine heiligen Entschließungen von Reuem in's Leben gerufen. Er beschloß, dem Beispiele des Frangisfus fogleich nachzufolgen. Er verkaufte feine Besitzungen und behielt nur fo viel zuruck, als zum Lebensunterhalt feiner Rrau und feiner Rinder erfordert wurde, übergab fich gang bem Beren Chriftus und verließ feine Beimath mit dem Entschluffe, nicht wieder dahin juruckzufehren. Codann unter: nahm er zuerst Wallfahrten nach mehreren damals in besonderer Berehrung ftehenden Rirchen, um den Segen Gottes und die Bermittelung der Beiligen gur Ausführung jener drei durch hohere Rugung ihm eingegebenen Bedanken anzuflehen.

Er hatte nun die Absicht, sich nach Paris zu begeben, um sich daselbst durch seine Studien die zur Aussührung seiner Absichten erforderlichen wissenschaftlichen Kenntnisse zu erwerben; aber durch den Einfluß seiner Verwandten und Freunde, bes sonders des berühmten Kanonisten, des Dominikaners Raymund de Pennasorte, wurde er von der Vollziehung dieses Vorsatzes zurückgehalten. Er blieb also in Majorka und begann dort seine Studien, nachdem er die frühere, seinem Stande anges messen Kleidung mit einer groben vertauscht hatte. Er kaufte

einen Sarazenen, durch den er sich in dem Arabischen unterzichten ließ, und man muß den Mann bewundern, der — nachdem er so viele Jahre in ganz andern Lebenskreisen und Richtungen sich herumgetrieben, mit strengem Denken sich gewiß nicht beschäftigt hatte — in so spätem Alter in eine solche dialektische Geistesthätigkeit sich hineinwerfen und sich darin so gefallen konnte.

Buerft beschäftigte fich Raymund Lull eifrig damit, die Grundzuge einer allgemeinen formalen Wissenschaft aufzufinden, seine ars major oder generalis, welche zu einem streng wiffenschaftlichen Beweise von allen Wahrheiten des Chriftenthums die Vorschule bilden sollte. Wir erkennen hier, wie das religibse und insbesondere das apologetische Interesse das Befeelende seines Denkens war und wie er auch, in dem durrsten Kormalismus sich bewegend, jenes Gine Ziel immer im Auge behielt. Er wollte eine Wiffenschaft grunden, durch welche das Christenthum mit strenger Nothwendigkeit bewiesen und jede Bernunft zu deffen Anerkennung genothigt werden follte. Er konnte sich mit der Hoffnung schmeicheln, daß er dadurch ein sicheres Mittel zur Befehrung aller Ungläubigen - insbesondere berjenigen, auf welche fein Augenmerk vornehmlich gerichtet war, der in den Vorur: theilen ihrer arabischen Philosophie befangenen Muhamedaner - geben werde. "Wenn es ihm gelinge - meinte er - die Einwendungen derselben gegen das Christenthum ju widerlegen, sie aber die für die christliche Wahrheit von ihm vor: getragenen Grunde nicht widerlegen fonnten: fo wurden ihre Gelehrten und Weisen zum Chriftenthum übertreten muffen 1)."

<sup>1)</sup> In der introductio att der necessaria demonstratio articulorum fidei sagt er: "Rogat Raymundus religiosos et seculares sapientes,

Es waren zwei Partheien, welche er von dem Stand: punfte feiner viel versprechenden Wiffenschaft eifrig befampfte: von der einen Seite Diejenigen, welche in einer folden eine Beeintrachtigung des Glaubens, der in der Bergichtleiftung auf das Begreifen gerade feine Selbstverleugnung bemahre und fein Berdienst habe, ju feben glaubten 1); von der andern Seite Solche, welche, angesteckt von dem Ginflusse einer arabischen jum Unglauben fuhrenden Philosophie, ben Gegenfat amischen philosophischer und theologischer Wahrheit benutten, um bei einer erheuchelten Gefangennehmung der Bernunft unter den Behorfam des Glaubens alle ihre dem Chriftenthum und der Rirchenlehre widersprechenden Gate als philo: sophische Wahrheit fortpflanzen zu konnen. Er behauptete acgen Solche, daß - wenn der Glaube zuerft von einem praftischen Grunde, von der Richtung des Willens zu dem Gottlichen hin, ausgegangen ware und das fo Angeeignete Rahrung und Rraftigung fur das Gemuth geworden fen 2) die Christen durch die Kraft dieses Glaubens sich dann hoher hinaufschwingen mußten, um die veste Grundlage, die nothwendigen Wahrheiten, auf welchen derfelbe ruhe, zu

ut videant, si rationes, quas ipse facit contra Saracenos approbando fidem Catholicam habeant veritatem, quia si forte aliquis solveret rationes, quae per Saracenos contra fidem Catholicam opponuntur, cum tamen ipsi rationes, quae fiunt pro eadem, solvere non valerent, fortificati Saraceni valde literati et sapientes se facerent Christianos."

<sup>1)</sup> Dicunt, quod sides non habet meritum, cujus humana ratio praebet experimentum et ideo dicunt, quod non est bonum, probare sidem, ut non amittatur meritum. Asserentes autem ista et dogmatizantes, quanquam magnos se reputent, et quod pejus est ab aliis reputentur, ostendunt se manifestissime ignorantes.

<sup>2)</sup> Ipsa fides, quae voluntatis firmiter eam credentium, erat pabulum et fomentum.

120 Berhaltniß bes Glaubens jum Erfennen nach Raymund.

erkennen; fo bag, mas querft nur eine Rahrung fur bas Gemuth gemefen, bann auch eine Nahrung fur ben erfen: nenden Geift werde 1). Der Geift werde in feinen Korfdungen von dem Glauben immer begleitet; durch denselben erstarkt und zu hoherem Schwunge begeistert, erhebe er fich immer hoher, und mit dem Erkennen schwinge sich auch der Glaube immer hoher hinauf und wachse immer mehr 2). wurdig ift es, wie zwei so verschiedenartige Manner von aroßer Eigenthumlichkeit — ber nuchtern verständige Abalard im zwolften 3), und der mit dem dialeftischen Glemente ein tief mystisches verbindende, von einer heißen Gluth des religibfen Gefühls erfüllte Ranmund Lull im dreizehnten Sahr hundert - auf ahnliche Beise den Standpunkt der Wiffenschaft dem alleinigen Glauben gegenüber vertheidigten. aber mar es die ichmarmerische hoffnung, durch feine Beweise alle Ungläubigen von der Wahrheit des Christenthums überzeugen zu konnen, mas ihn für seine philosophischen Untersuchungen begeifterte.

Wie er zuerst durch einen innern gottlichen Beruf glaubte bazu angetrieben worden zu senn, eine Methode zu suchen, die Alle zur Ueberzeugung von der Wahrheit des Christen; thums sollte führen können: so ging ihm auch in der feier; lichen Stimmung der Andacht zuerst ein Licht darüber auf, in welcher Weise er dies durchführen könnte. Er hatte sich

<sup>1)</sup> Fides fundamenta, quibus innititur, necessarias scilicet rationes, ministrabit iisdem, ut sint corum pabulum intellectus.

<sup>2)</sup> Ipsa fides intellectum in se ipsa fundans cumque investigando continue concomitans et confortans supra intellectus vires et potentiam excandescit, quia fatigari nesciens semper nititur intensius et altius ad credendum, propter quod fides in altius erigitur et meritum credentium ampliatur.

<sup>3)</sup> G. über denselben meiter unten.

an acht Tage auf einen Berg jurudgezogen, um ungeftort bem Gebete und der Betrachtung fich hingeben ju fonnen. Da trat auf einmal die Idee jener ars generalis in hellem Lichte ihm por die Seele. Er verlief darauf jenen Berg und beagh sich nach dem Orte, wo er das Buch nach jener Idee, die er als gottliche Offenbarung betrachtete, entwarf. Dann fehrte er wieder nach dem Berge juruck und da, wo ihm zuerst jenes Licht aufgegangen war, ließ er sich als Ginfiedler nieder, brachte dafelbst über vier Monate zu und betete ju Gott Tag und Nacht, daß er ihn nebst der ars generalis, welche er ihm eingegeben, ju feiner Ehre und jur Korderuna feines Reiches gebrauchen moge. Bu Montpellier und Paris machte er feine Entdeckungen bekannt und hielt Borlefungen über seine ars generalis, welche er auch selbst in's Arabische Un neun Jahre verstrichen ihm unter Diesen übersette. Richtungen feiner Thatigkeit. Bei dem Konige Jakob von Majorfa und Minorfa wurfte er es sodann im 3. 1275 aus, daß auf der ersten dieser Inseln ein Rlofter ju der befonderen Bestimmung gegrundet murde, daß in demfelben immer dreizehn Franziskanermonche in der arabischen Sprache unterrichtet werden follten, um als Missionare unter ben Sarazenen wurfen zu konnen. Im J. 1286 begab er sich nach Rom, um den Papst Honorius IV. fur den Plan zu gewinnen, daß in allen landern folche Missionsschulen in den Rloftern angelegt murden; aber er fand jenen Papft nicht mehr am Leben und ben papftlichen Stuhl erledigt. Auch als er ein zweites Mal zu diesem Zwecke Rom befuchte, gelang es ihm nicht, feinen Zwed zu erreichen.

Da er nun feine Berbindung für dies heilige Unters nehmen, wie er es wunschte, ju stiften vermochte: so fühlte er sich gedrungen, ganz allein unter die Ungläubigen sich zu

begegen, und im J. 1287 reifete er nach Genua, um von bort nach dem nordlichen Ufrifa hinüberzuschiffen. Da man von ber merkwurdigen Beranderung, welche mit diefem Manne vorgegangen war, von feinem glubenden Gifer fur die Bekehrung der Ungläubigen und von der neuen, nach seiner Meinung fo Grokes versprechenden Bekehrungsmethode schon viel gehört hatte: so erregte sein Vorhaben, als es daselbst bekannt wurde, große Erwartungen. Schon lag das Schiff, das den Raymund aufnehmen follte, zur Abfahrt bereit und schon waren seine Bucher dahin gebracht worden: als seine gluhende Phantasie ihm das Bild des Schickfals, welches er unter den Muhamedanern erleiden werde, sen es qualvoller Tod oder lebenslångliche Gefangenschaft, auf eine so lebendige und schreckende Weise vormalte, daß er es nicht uber fich erlangen konnte, das Schiff zu besteigen. als daffelbe abgefahren mar, stiegen heftige Gewiffensbiffe darüber in ihm auf, daß er dem von Gott in ihm angeregs ten heiligen Vorsatze untreu geworden und den Glaubigen in Genua fo großes Mergerniß gegeben, und eine fcwere Rrankheit war die Folge dieser inneren Rampfe. er so am Leibe und in der Seele viel zu leiden hatte, traf ce sich, daß er von einem im Safen liegenden Schiffe borte, das nach Tunis unter Segel zu gehen im Begriff fen, und obaleich er dem Tode naber zu fenn schien als dem Leben, ließ er sich doch mit seinen Buchern dahin tragen. Seine Rreunde aber, die es fur unmöglich hielten, daß er in einem folchen Buftande die Reise bestehen konne, ließen ihn voll Beforanif juruchholen. Doch fonnte fein Gefundheitezustand nicht besser werden, denn der Grund seiner Krankheit mar ein psychischer. Als er nun geraume Zeit nachher wieder von einem nach Tunis bestimmten Schiffe horte, konnte ihn

boch nichts abhalten, sich dahin tragen zu lassen. Und nachs dem das Schiff abgesegelt war, fühlte er sich bald von der Last, die sein Gewissen drückte, befreit; der Friede, dessen er früher genossen, kehrte zurück 1), denn er befand sich in seinem Elemente: er war in der Erfüllung des Berufs bezgriffen, den er als einen ihm obliegenden göttlichen erkannt hatte. Mit der Gesundheit der Seele wurde ihm bald auch zugleich die des Leibes wiedergegeben, und zum Erstaunen aller Mitreisenden fühlte er sich nach einigen Tagen so gezsund, wie er es je in seinem früheren Leben gewesen war.

Als Raymund am Ende des J. 1291 oder im Anfange des 3. 1292 in Tunis ankam, versammelte er die muha: medanischen Gelehrten und erflarte ihnen: er fen gekommen, um zwischen dem Christenthum, das er genau fenne und mit allen Grunden zu vertheidigen wiffe, und dem Muhamedas nismus eine Vergleichung anzustellen; und wenn er die Grunde für die Lehre Muhamed's starter finde, werde er zu diefer übertreten. Eine immer größere Zahl muhamedanischer Belehrten fam nun zusammen, indem sie hofften, daß es ihnen gelingen werde, ihn jum Muhamedanismus zu bekehren. Nachdem er die zur Vertheidigung ihrer Religion von ihnen vorgebrachten Grunde zu widerlegen gesucht hatte, sagte er zu ihnen: "Jeder Weise musse die Religion als die wahre anerkennen, welche Gott die größte Bollfommenheit beilege, von allen einzelnen gottlichen Eigenschaften die angemeffensten Beariffe mache und die Gleichheit und Uebereinstimmung unter denselben am besten nachweise." Er suchte ihnen nun

<sup>1)</sup> Schön sagt der ungenannte Lebensbeschreiber: "Sospitatem conscientiae, quam sub nubilatione supradicta se crediderat amisisse, subito laetus in Domino Sancti Spiritus illustratione misericordi recuperavit una cum sui corporis languidi sospitate."

zu beweisen, daß man ohne die Lehre von der Dreieinigkeit und von der Menschwerdung des Sohnes Gottes die Bollskommenheit Gottes und die Harmonie zwischen seinen Eigensschaften nicht verstehen könne 1). So wollte er ihnen das Christenthum als die allein vernunftgemäße Religion beweisen.

Einer der faragenischen Gelehrten, der von größerem Kanatismus erfullt war, machte aber den Ronig auf die dem muhamedanischen Glauben durch den Befehrungseifer Rap: mund's drohende Gefahr aufmerksam und trug auf die Todesstrafe gegen ihn an. Raymund wurde in's Gefangnig geworfen und ichon follte er jum Tode verurtheilt werden, als Giner der faragenischen Gelehrten felbft, unbefangener und weiser als die übrigen, sich fur ihn vermandte. machte die Achtung, welche dem Beifte diefes Mannes gebuhre, geltend und fagte: "daß, wie man den Gifer eines Muhamedaners, der unter die Chriften fich begeben murbe, um sie jum mahren Glauben zu bekehren, loben murde, man auch an dem Christen einen folden Gifer fur die Berbreitung der Religion, welche ihm als die wahre erscheine, nur ehren fonne." Diese Borstellungen bewürften, daß dem Raymund das Leben geschenft und er nur zur Landesverweisung verurtheilt wurde. Als er das Gefangnig verließ, hatte er von bem fanatischen Bolfe viele Mighandlungen zu erleiben. Dann murde er nach dem genuesischen Schiffe, auf welchem er angekommen war und das bald abfahren follte, gebracht und ihm zugleich angefündigt, daß, wenn er sich wieder in dem Gebiete von Tunis blicken laffe, er gesteinigt werden wurde. Da er aber durch fortgefeste Bemuhungen manche

<sup>1)</sup> Die Grunde, mit welchen er dies bewiesen ju haben meinte, können wir aber erft in dem Abschnitte von der Lehre entwickeln.

ber faragenischen Gelehrten, mit benen er disputirt hatte, gu befehren hoffte: fo fonnte er fich voll Gifer fur ihr Seelenheil nicht dazu entschließen, diese Soffnung icon aufzugeben. Sein Leben mar ihm nicht zu theuer, um es fur diefen Preis aufzuopfern. Er ließ das Schiff, nach welchem er gebracht worden, abfahren, begab sich nach einem andern und suchte von hier aus eine Belegenheit, unbemerft wieder nach Tunis Bahrend er sich so in dem Safen von Tunis zu kommen. verborgener Beise aufhielt, hatte er die Seelenruhe, an einem Buche, das mit der Idee seiner allgemeinen Wiffenschafts: lehre zusammenhing, zu arbeiten 1). Nachdem er drei Wochen hier vergebens gewartet hatte, fuhr ei endlich mit dem Schiffe ab und begab sich nach Reapel. Bier verweilte er mehrere Jahre und hielt Bortrage über fein neues Spftem, bis ber Ruf des frommen Ginfiedlers, der Papft geworden, Coleftin's V., ihm hoffnung machte, was er fo lange fur die Beforderung der Missionsunternehmungen gemanscht hatte, endlich in's Werk segen zu konnen. Aber Colestin's Regierung mar ja ju furz und sein Nachfolger Bonifacius VIII. fur religiose Ideen und Intereffen am wenigsten empfanglich.

Während seines damaligen Aufenthaltes in Rom versfaßte er im J. 1296 das S. 118 angeführte Buch, in welchem er zu zeigen suchte, wie alle Wahrheiten des driftlichen Glaubens durch unwiderlegliche Grunde bewiesen werden könnten. Am Schluffe dieses Buches sprach er seinen bez geisterten Eifer für die Ausbreitung des driftlichen Glaubens aus, der ihn dies Buch zu schreiben bewogen. "Mögen —

<sup>1)</sup> Im Monat September 1292 begann er im Hafen von Tunis seine Tabula generalis ad omnes scientias applicabilis zu schreiben, wie er selbst angiebt; s. den Commentarius praevius zu seinem Leben in den Actis sanct. Mens. Jun. T. V. s. 645.

faat er - die Christen, von alubendem Gifer fur die Sache bes Glaubens entbrannt, bedenfen: daß, da nichts der Wahr: heit, welche durch die Starfe der Grunde über Alles machtig ift, zu widerstehen vermag, fie mit Gottes Bulfe und durch feine Macht die Ungläubigen jum Wege des Glaubens wer: den zurückführen konnen, so daß der preiswurdige Rame des Berrn Resus, der in den meiften Gegenden der Belt der Mehrzahl noch unbekannt ist, offenbar werden und Verehrung gewinnen wird; und diefer Weg jur Befehrung der Unglaubigen ift leichter, als alle andern. Denn es scheint den Un: gläubigen hart und gefahrvoll, ihren eigenen Glauben um eines fremden willen zu verlaffen; aber unmöglich wird es ihnen fenn, den Glauben, der ihnen als falsch und sich felbst widersprechend erwiesen worden, um des mahren und noth: wendigen willen nicht zu verlaffen." Und er schloß mit den Worten der Ermahnung: "Mit gebeugtem Knie und in aller Demuth bitten wir, daß Alle diesen Weg annehmen mochten, da er unter allen Wegen, die Unglaubigen zu befehren und das gelobte Land wieder zu gewinnen, der leich: tefte ift und mit der driftlichen Liebe am meiften überein: ftimmt. Die die Waffen des Beiftes viel mehr vermogen, als die leiblichen, fo ist diese Bekehrungsweise weit machtiger, als alle andern." Es war am heiligen Abend vor dem Reste Johannes des Laufers, ale er diefes fcbrieb, und daher feste er hinzu: "Wie das Buch vollendet worden an der Vigilie Johannes des Laufers, welcher der Berold des Lichts mar und mit dem Finger auf Den hinwies, welcher das mahre Licht ist: so gefällt es dem Herrn Jesus Christus, ein neues Licht der Welt anzugunden, das den Ungläubigen leuchten moge ju ihrer Befehrung, daß fie mit uns bem Beren Jesus Chriftus, dem Ehre und Preis fen in Ewigkeit, entgegengehen mogen!"

Da er also in Rom seinen Zweck nicht erreichen konnte, so versuchte er eine Reihe von Jahren hindurch zu würken, wo sich ihm Gelegenheit darbot. Er suchte durch Gründe die Sarazenen und Juden auf der Insel Majorka zu überzeugen. Er begab sich nach der Insel Epprus und von dort nach Arzmenien, indem er sich bemühte die verschiedenen schismatischen Partheien der orientalischen Kirche zur Rechtgläubigkeit zurückzusühren. Alles unternahm er allein, nur von Einem Gefährten begleitet, ohne die gewünschte Unterstützung von den Mächtigeren und Einsslußreicheren gewinnen zu können. Dazwischen hielt er auf italienischen und französischen Unizversitäten Borträge über sein System und verfaßte viele neue Schriften 1).

Zwischen den Jahren 1306 und 1307 reisete er wieder nach dem nordlichen Afrika und begab sich nach der Stadt Bugia, welche damals der Sitz eines muhamedanischen Reiches war. Er trat öffentlich auf und erklärte in arabischer Sprache: "Das Christenthum sey die einzig wahre Religion, die Lehre Muhamed's hingegen sey falsch, dies wolle er Jedem beweisen." Es sammelte sich eine große Schaar des Bolkes um ihn her, und er richtete eine Ermahnungsrede an die Versammelten. Schon legten Viele Hand an, um ihn zu steinigen, als der Musti, der davon hörte, ihn der Menge entreißen und vor sich erscheinen ließ. Dieser fragte ihn: wie er so wahnsinnig habe handeln können, gegen die Lehre Muhamed's öffentlich aufzutreten, ob er denn nicht wisse, daß er nach den Landeszgesetzen die Todesstrafe verdient habe? Raymund antwortete: "Ein ächter Diener Christi, der die Wahrheit des katholischen

<sup>1)</sup> Leider ift nur Weniges von seinen Werken herausgegeben und manches Berausgegebene schwer zu erlangen.

Glaubens erfahren hat, darf keine Todesgefahr furchten, wenn er die Seelen jum Beil fuhren fann." Der Mufti, der ein in arabischer Philosophie wohl bewanderter Mann war, forderte ihn dann auf, feine Beweise fur das Chriften: thum gegen den Muhamedanismus vorzutragen. Und Raps mund suchte ihm nun zu beweisen, daß ohne die Dreieinigfeitslehre die Selbstgenugsamfeit, Gute und Liebe Gottes nicht recht verftanden werden fonne; daß man Gottes Bollfommenheit dadurch von der Schopfung, die einen zeitlichen Anfang gehabt habe, abhangig mache. Die Gute Gottes fann nicht murkungelos gedacht werden, - fagte er wenn' man aber die Dreieinigkeitelehre nicht annehme, fo muffe man fagen, daß bis jum Anfang der Schopfung Gottes Bute murfungelos und demnach nicht so vollfommen ge mesen sen 1). Bum Wesen des hochsten Gutes achore die Selbstmittheilung, Diese fonne aber als eine vollkommene und ewige nur in der Dreieinigfeitslehre erfannt werden. Er murde darauf in einen fehr harten Rerfer geworfen; die Berwendung von Raufleuten aus Genua und Spanien verschaffte ihm zwar eine Milderung feiner Lage, doch blieb er ein halbes Sahr Gefangener. Unterdeffen murden manche Bersuche angestellt, ihn jum Muhamedanismus zu befehren. Große Chrenftellen und Reichthumer wurden ihm unter diefer Bedingung versprochen, er aber antwortete: "Und ich verspreche euch, wenn ihr diese falsche Religion verlaffen und an Jesus Chriftus glauben wollt, die größten Reichthumer und das ewige Leben." Es wurde endlich auf den Antrag Raymund's ausgemacht, daß von beiden Theilen ein Buch

<sup>1)</sup> Tu dicis, quod Deus est perfecte bonus ab aeterno et in aeternum, ergo non indiget mendicare et facere bonum extra se.

aum Beweise der Religion, ju welcher ein Jeder fich befenne, geschrieben werde, und es follte fich bann zeigen, wer burch die vorgetragenen Grunde den Sieg erhalte. Während Raymund eifrig damit beschäftigt war, ein folches Buch ju schreiben, erschien der Befehl des Ronigs, daß er auf ein Schiff geschleppt und aus dem Lande verbannt werden folle.

Das Schiff, auf welchem er abfuhr, strandete bei einem heftigen Sturme ohnweit Pifa. Ein Theil der Reisenden fand in den Wellen den Tod, Rapmund mard mit feinen Gefährten gerettet. Er wurde ju Difa auf fehr ehrenvolle Beise aufgenommen, und nach so vielen Muhseligkeiten in feinem icon fo hoben Alter fette er mit großem Gifer feine schriftstellerischen Arbeiten fort. Der mehr als siebzigjahrige Greis war mit jugendlicher Begeisterung fur das Gine, mas feit feiner Befehrung Mittelpunft feines gangen Lebens ge= worden, immerfort thatig. Er fagt von fich felbst: hatte Frau und Kinder, ich war ziemlich reich, ich führte ein weltliches leben. Alles habe ich gern aufgegeben, um das allgemeine Befte zu befordern und den heiligen Glauben auss zubreiten. Ich habe das Arabische gelernt, ich bin mehrere Male ausgegangen, den Sarazenen das Evangelium zu verfundigen. Ich bin um des Glaubens willen in's Gefangniß geworfen und geprügelt worden. Ich habe funf und vierzig Jahre gearbeitet, um die Birten der Rirche und die Rurften für das gemeine Befte der Chriftenheit zu gewinnen. Jest bin ich alt, jest bin ich arm, und ich bin doch in demselben Borfate; ich werde bei demfelben beharren bis an den Tod, wenn der herr felbst es verleiht." Er suchte in Pisa und Genua einen neuen geiftlichen Ritterorden, der immer gum Rriege mit den Sarazenen und zur Eroberung des heiligen Grabes bereit senn sollte, zu stiften. Es gelang ihm, die V.

9

Theilnahme fur einen folden Plan ju gewinnen und Briefe an den Papft Clemens V., in welchen diefe Sache demfelben empfohlen wurde, zu erhalten. Fromme Frauen und Adliche in Benua erboten fich, eine Summe von dreißigtaufend Gulden für eine folche Unternehmung beizutragen. Er reisete mit jenen Briefen zu dem Papfte Clemens V nach Avignon, fand aber bei demfelben keine Theilnahme für feinen Plan. Er trat sodann wieder als Lehrer zu Paris auf und befampfte besonders eifrig die Grundsate der Philosophie des Averroes und die damit zusammenhangende Lehre von dem Gegensate zwischen theologischer und philosophischer Wahr heit '). Da unterdessen die Zeit fam, daß das allgemeine Concil zu Vienne versammelt wurde (3. 1311): fo hoffte et eine gunftige Belegenheit finden zu konnen, um die Plane, welche ihn schon seit so langer Zeit beschäftigten, endlich in Bollziehung zu setzen. Dreierlei wollte er hier auswurfen: 1) die Unlegung jener linguistischen Missionsschulen, von denen wir oben gesprochen haben; 2) die Bereinigung aller geift lichen Ritterorden zu Ginem einzigen, der nicht raften follte, bis das gelobte Land wieder erobert mare; 3) eine schnelle Unwendung erfolgreicher Mittel, um die Berbreitung der Grundfate des Averroes ju hemmen. Es follten deshalb Manner von tuchtigem Geifte gur Bestreitung derfelben auf gefordert werden, und er felbst verfaßte zu diesem Zwede ein neues Buch. Das Erfte erlangte er von dem Papfte wurflich, eine Berordnung zur Stiftung orientalischer Sprach: collegia, daß, um die Bekehrung der Juden und der Sara:

<sup>1)</sup> Gegen die Averroisten ist seine dem Könige von Frankreich gewidmete Lamentatio seu expostulatio philosophiae s. duodecim principia philosophiae, welche er im J. 1310 zu Paris versaßte, gerichtet.

zenen zu befördern, Lehrstühle für die arabische, hebräische und chaldaische Sprache in allen Stadten, wo sich der papst: liche Sof aufhalte, so wie auf den Universitäten zu Paris, Orford und Salamanka gestiftet werden follten. Er konnte es nun nicht ertragen, daß er feine letten Tage ruhig in feinem Vaterlande, wohin er jum letten Male jurudfehrte, beschließen follte; es war fein heißes Berlangen, in der Berkundigung des Glaubens sein Leben ju opfern. Nachdem er von dem naturlichen Tode gesprochen, den er aus der Abnahme ber animalischen Barme ableitet, fagt er: "Dein Anecht mochte, wenn es dir so gefallen hat, feines solchen Todes sterben, sondern er mochte sein Leben enden in der Gluth der Liebe, wie du in Liebe dein Leben fur uns hingegeben haft. Dein Anecht — fagt er — bereitet sich hinzugehen und fur bich sein Blut zu vergießen. Es gefalle dir also, ehe er jum Tode gelangt, ihn fo mit dir ju vereinigen, daß er durch Betrachtung und Liebe nie von dir getrennt werde." Um 14. August 1314 reisete er wieder nach Afrika über. begab sich nach Bugia und würkte hier zuerst im Berborgenen in dem fleinen Rreise Derjenigen, welche er mabrend seines letten Aufenthaltes fur das Christenthum gewonnen hatte, er suchte ihren Glauben zu ftarken und fie in der driftlichen Erkenntniß weiter zu fordern. So hatte er wohl eine Zeitlang ruhig fortwurfen konnen, aber er vermochte dem Berlangen nach dem Martyrerthume nicht zu widerstehen. Er trat offentlich auf mit der Erklarung, daß er derfelbe fen, den man einst aus dem Lande verbannt habe, und ermahnte die Leute mit Drohung der gottlichen Strafen zum Abfall von dem Muhamedanismus. Er wurde von den Sarazenen mit heftiger Wuth überfallen, nachdem er schwer gemighandelt worden, außer der Stadt geschleppt und auf Befehl

132 Raymund's Tod. — Berhaltniß der Juden zum Chriftenthum.

des Könizs gesteinigt. Raufleute aus Majorka verschafften sich die Erlaubniß, den Leichnam ihres Landsmannes aus dem Steinhaufen, unter dem er begraben war, hervorzusuchen, und sie brachten ihn auf dem Schiffe in ihr Vaterland zurück. Der 30. Juni 1315 war der Tag seines Märtyrer; todes 1).

Wir muffen noch auf das Verhältniß der zerstreuten Juden zu der christlichen Kirche einen Blick werfen.

Was die im Abendlande zahlreich verbreiteten Juden betrifft: so waren die Bedrückungen, Mißhandlungen und Berfolgungen, welche sie von dem Fanatismus und der Habssucht sogenannter Christen oft zu erleiden hatten, nicht gezeignet, ihre Semüther der Verkündigung des Evangeliums zus gänglich zu machen; wenn sie auch durch Furcht, um den ihnen drohenden Leiden oder dem Tode zu entgehen, sich zum Schein taufen zu lassen und das christliche Bekenntniß zu erheucheln bewogen werden konnten 2). Ein Monch des zwölften Jahrshunderts, Hermann, aus dem Kloster Kappenberg in Westephalen, der selbst vom Judenthum zum Christenthum bekehrt worden, sagt in dieser Beziehung in seiner von ihm selbst

<sup>1)</sup> Es ist uns hier nicht gegeben, bis zu den Berichten der Zeitgenossen zurückzugehen, in den späteren Nachrichten aber finden sich
Berschiedenheiten. Nach einer derselben soll er in Tunis seinen
Tod gefunden haben, nach einer andern zuerst in Tunis aufgetreten und dann nach Bugia gereiset seyn. Einer Erzählung
zusolge hätten ihn die Kaussente noch mit Spuren des Lebens
aus dem Steinhaufen an's Licht gebracht, es wäre ihnen gelungen,
den schlummernden Lebensfunken in ihm wieder anzusachen; aber
auf dem Schiffe, im Angesicht seines Baterlandes, wäre er gestorben.

<sup>2)</sup> Bei dem ersten Kreuzzuge wurden in Rouen die Juden ohne Untersschied des Geschlechts und Alters in eine Kirche eingesperrt, und nun alle, welche sich nicht taufen lassen wollten, gemordet. S. Guibert. Novigentens. de vita sua l. II. c. V.

mehr haß und Berfolgungen ju 1). Der durch die Kreuzzüge angeregte Fanatismus richtete sich oft zuerst gegen die Ruden, als die einheimischen Feinde des Rreuzes, und hun: derte, ja Taufende murden Opfer folcher Buth. Es verbreiteten sich von den Juden solche Geruchte, wie wir fie ähnlich zu allen Zeiten gegen die von dem Bolkshaffe verfolgten Religionsfekten verbreitet sehen, - wie jene gegen die ersten Christen durch den leichtglaubigen Bolksfanatismus geschmie. beten Beschuldigungen, - daß sie fur ihr Paffahfest Chriftenfinder raubten, folche unter mancherlei Martern freugigten und die Eingeweide derfelben jur Bauberei gebrauchten 2). Wenn ein Anabe, jumal in der Rahe des Paffahfestes, von den Seinigen vermift, oder wenn die Leiche eines Rnaben, von dem man nicht wußte, auf welche Weise er gestorben, gefunden wurde: so fiel gleich ein Argwohn auf die Juden in der Gegend, wo sich dies ereignet hatte. Was man sehen wollte, konnte man bald feben: Merkmale der von dem Angben erlittenen Martern; es konnte auch wohl geschen, daß Reinde der Juden oder Solche, welche nach ihren Reiche thumern luftern waren, die aufgefundene Leiche verstummel ten, um dadurch der gegen die Juden gerichteten Unflage mehr Wahrscheinlichkeit zu geben. Es fonnte dahin fommen, daß ein folcher Anabe von dem Volke als Martyrer verehrt

<sup>1)</sup> Der in Abälard's Dialog über das höchste Gut inter philosophum, Judaeum et Christianum redend eingeführte Jude sagt, indem er ein lebendiges Bild von dem Elende der Juden entwirft: "Unde nobis praecipue superest lucrum, ut alienigenis soenerantes, hinc miseram sustentemus vitam, quod nos quidem maxime ipsis esticit invidiosos, qui se in hoc plurimum arbitrantur gravatos." S. diese von Prof. Rheinwald herausgegebene Schrift S. 11.

<sup>2)</sup> In dem Geschichtswerke des Matthäus von Paris finden sich manche Erzählungen von den Verfolgungen gegen die Juden, welche durch folche in Umlauf gesetzte Mährchen hervorgerufen wurden.

wurde und manche Wundererzählungen von demselben sich verbreiteten 1). Das Abentheuerlichste konnte bei der vorhandenen Stimmung der Gemuther Glauben finden und durch eine mit Befangenheit angestellte, tumultuarisch vorgenommene Untersuchung bestätigt zu werden scheinen. Wenn bei dem Unfange einer folchen Bewegung reiche Juden entflohen, da sie den ihnen verderblichen Ausgang wohl voraussehen konnten, so galt dies als Beweis ihrer Schuld und der Wahrheit jener Geruchte 2). Wenn funf und zwanzig Ritter durch einen Gid befraftigten, daß die ergriffenen Juden der Greuelthat schuldig seven, so war dies genug, um die Sache fur ausgemacht zu halten und das Todesurtheil zu fällen 3). Wer sich für die Unglücklichen verwandte, sette sich da= durch selbst dem Bolfshasse aus, der einem Solchen unreine Triebfedern unterschob. So hatten im Jahre 1256 fromme Kranziskaner in England, ohne durch die Macht des herrschenden Wahnes sich zurückhalten zu lassen, der einer folden Greuelthat angeflagten Juden, welche in Befananissen schmachteten, sich anzunehmen gewagt, sie hatten ihre Freilaffung durchgefett und ihr Leben gerettet. Dun beschuldigte man die von dem Beifte driftlicher Menschenliebe beseelten Monche, sie hatten sich durch Geld 4) von den

<sup>1)</sup> S. Matth. von Paris bei d. J. 1244. Ed. London. 1686. f. 567. In dem Falle, von welchem hier die Rede ist, mußte man selbst gesstehen, daß sich keineswegs fünf Wundenmale an diesem Leichnam hatten aufsinden lassen.

<sup>2)</sup> S. l. c.

<sup>3)</sup> S. die Erzählung des angeführten Geschichtschreibers bei d. 3. 1256. f. 792.

<sup>4)</sup> Jener Geschichtschreiber, Matthäus von Paris, sonst heftiger Feind der Bettelmönche, sagt doch von dieser Beschuldigung: "Ut perhibet mundus, si mundo in tali casu credendum est." Er selbst entschuldigt nur die Berwendung iener Franziskaner, da er meint,

136 Bernhard von Clairvaux verwendet fich fur die Juden.

Juden gewinnen lassen, und sie verloren viel in der Meisnung des niederen Volkes, so daß man ihnen kein Almosen mehr gab 1).

Wie diese frommen Monche, so crklarten sich auch die angesehensten Manner ber Rirche gegen einen solchen unchriftlichen Kanatismus. Als der Abt Bernhard von Clairvaur die Bolfer jur Unternehmung des zweiten Rreuzzuges anfeuerte. und im 3. 1146 beshalb ein Schreiben an die Deutschen (Diffranken) erließ, warnte er sie zugleich vor dem Ginflusse ber Schwarmer, welche fich fur Boten des Beren ausgaben und den Kanatismus des Bolkes entflammen wurden; er forderte die Deutschen auf, nach der Borschrift des Apostels Paulus nicht jedem Geifte zu trauen. Er sprach gegen den falschen Eifer ohne Erkenntniß, der sie antreiben konnte, die Juden zu morden, welche man nicht einmal aus bem Lande treiben follte. Er erkennt den Gifer fur die Sache Gottes bei ihnen an, aber fordert, daß demselben auch die rechte Erkenntniß zur Seite gehe 2). "Die Juden - fagt er fenen unter allen Bolfern gerftreut, als lebendige Denfmaler des Leidens Christi und des gottlichen Gerichts; aber es sen ihre einstige allgemeine Bekehrung verheißen. Rom. 11, 26. Wo auch keine Juden maren, sepen die Wucher treibenden Chriften, wenn sie anders Chriften und nicht vielmehr getaufte Juden zu nennen maren, argere Juden. Wie konnte doch die Berheißung von der einstigen Bekehrung der Juden

daß jene Juden den Tod verdient hatten. Er ehrt aber an den Franziskanern das Mitleid und die Hoffnung, daß jene Juden immer noch bekehrt werden konnten.

<sup>1)</sup> S. 3. 1256. f. 792.

<sup>2)</sup> Ep. 363. Audivimus et gaudemus, ut in vobis ferveat zelus Dei, sed oportet omnino temperamentum scientiae non deesse.

rfullt werden, wenn sie gang vertilgt murden?" Derfelbe Grund hatte freilich dazu antreiben follen, auch zu den muhamedanischen Bolfern vielmehr nur Missionare zu fenden, statt sie mit dem Schwerdte anzugreifen. Und es mochte bem Bernhard wohl in den Sinn fommen, daß man diefen Grundfat auch gegen den Rreuzzug felbst, den er verfundigte, anwenden konne. Um sich dagegen zu verwahren, fest er hinzu: "Wenn daffelbe auch von andern Unglaubigen zu ermarten mare, follte man allerdings fie vielmehr tragen, ftatt mit dem Schwerdte sie zu verfolgen. Da sie nun aber mit ber Bewalt angefangen hatten, fo mußten Diejenigen, welche nicht ohne Grund das Schwerdt trugen, die Gewalt mit Gewalt vertreiben. Es fomme aber der driftlichen Frommigfeit zu, wie die Sochmuthigen zu befampfen, so der Bedemuthigten zu schonen." Solcher Vorstellungen bedurfte es gang befonders in diefer bewegten Zeit; aber diefe in lateinischer Sprache geschriebenen Worte fonnten nicht zu den erhitten Volksgemuthern vordringen. Es war in den Rheingegenden damals ein muthender Schwarmer, der Monch Radulf (Rudolph), aufgetreten, der, fur einen von Bott berufenen Propheten sich ausgebend, mit dem Rreuze zugleich Judenmord predigte. Laufende aus Roln, Maing, Worms, Speier, Strafburg, welche jum Rreuzzuge fich versammelten, kehrten zuerft ihre Schwerdter gegen die mehrlosen Juden, und es murde viel Blut vergoffen 1). Rudolph ließ sich in

<sup>1)</sup> Die Leiden der Juden sind nach der Erzählung eines deutschen Juden, der als dreizehnjähriger Anabe Zeuge dieses Blutbades seiner Bolks, und Glaubensgenossen war, in einer jüdischen Shronik in hebräischer Sprache von Jehoschua Ben Meir aus dem sechszehnten Jahrhundert geschildert worden. S. Wilken's Geschichte der Areuzzüge, dritter Theil, erste Abtheil., Beilage I. In dieser

feinem permeinten gottlichen Berufe durch fein Unsehn seiner firchlichen Borgefetten jurudhalten 1). Der Erzbischof Seinrich von Maing, der felbst gegen den Ginfluß des Schwarmers nichts ausrichten konnte, suchte deshalb Bulfe bei dem frangofischen Abte, deffen Gewalt über die Gemuther er fannte. Bernhard erflarte fich in feiner Untwort 2) fehr ftark gegen jenen Monch, er tadelte an demfelben dreierlei: daß er fich unberufen zum Prediger aufwerfe, daß er das Unsehn der Bischofe verachte und daß er den Mord gutheiße. Dies nannte er eine teuflische Lehre. "Siegt nicht — fagte er die Rirche in reicherem Maage über die Juden, indem sie dieselben täglich von ihren Frrthumern überführt und sie bekehrt, als wenn sie dieselben alle auf einmal mit dem Schwerdte vertilgt?" Er beruft sich auf das allgemeine Rirchengebet fur die Befehrung der Juden, mit welchen ein folches Verfahren in Widerspruch stehe. Erst als Bernhard felbst nach Deutschland fam, konnte es ihm durch feine per: fonliche unwiderftehliche Ginwurfung gelingen, die Gewalt des Kanatismus zu besiegen. Das Bolf mar jenem Schmar: mer mit so blinder Unhanglichkeit ergeben, daß nur die Ehr: furcht vor einem Bernhard es von Unruhen zuruchalten fonnte, wenn jener Ruhrer demfelben genommen wurde. Bu Mainz kam Bernhard mit dem Monch Rudolph zusammen und würkte, was gewiß etwas sehr Großes war, durch feine Borftellungen fo viel bei ihm, daß er fein Unrecht er:

Erzählung wird auch Bernhard als Retter der Juden, ohne den Reiner in diesen Gegenden murde entronnen senn, gepriesen und zu dessen Lobe gesagt: "er habe kein Lösegeld von den Juden genommen, denn er habe von Herzen Gutes für Ifrael geredet."

<sup>1)</sup> S. Otto Frising. hist. Frideric. I., l. II. c. 37.

<sup>2)</sup> Ep. 365.

kannte und fernerhin gehorfam in feinem Kloster zu bleiben versprach. Der ausgezeichnete Abt Peter von Cluny, der fich durch feine von dem Geifte driftlicher Liebe befeelte Milde auch fonst vor dem Abte Bernhard auszeichnet - er, der so frei und wohlwollend verschiedene Beistesrichtungen unter ben Christen beurtheilt — sieht aber in den Juden nur das Beschlecht, das von den Mordern Christi abstammt und von dem Saffe gegen ihn erfüllt ift. "Wenn die Sarazenen, welche doch so Manches von dem Glauben an Christus mit uns gemein haben, ju verabscheuen sind, - schreibt er in seinem Briefe an den Konig Ludwig VII. von Kranfreich 1) um wieviel mehr muffen wir die Juden haffen, welche Chriftus und den ganzen driftlichen Glauben verlaftern und verspotten!" Zwar erklart auch er sich gegen das Morden der Juden: "man soll sie wie den Brudermorder Kain zu desto größerer Schmach und Qual leben laffen," fagt er; aber er fordert den Ronig auf, ihre Reichthumer, welche sie burch unrechte Mittel auf Rosten der Christen sich erworben bat: ten 2), ihnen zu entreißen und das von ihnen mit Recht genommene Geld gegen ihren Willen dem Dienste der heiligen Sache zu weihen.

Insbesondere war es herrschender Grundsatz der Papste, wie schon ihr Vorganger, Gregor der Große, ihnen darin das Beispiel gegeben 3), die Juden in den ihnen eingeräumten

<sup>1)</sup> Lib. IV. c. 36.

<sup>2)</sup> Non enim de simplici agricultura, non de legali militia, non de quolibet honesto et utili officio horrea sua frugibus, cellaria vino, marsupia nummis, areas auro sive argento cumulant, quantum de his, quae Christicolis dolose subtrahunt, de his quae furtim a furibus empta, vili pretio res carissimas comparant.

<sup>3)</sup> S. Bt. III., S. 23.

140 Berhaltniß ber Papfte gu den Juden; Innoceng II. und III. Rechten ju ichuten. Wenn die vertriebenen Papfte des amblften Sahrhunderte wieder nach Rom guruckfehrten, gogen ihnen mit den Uebrigen auch die Juden in ihren festlichen Rleidern entgegen, indem sie die Thora vor sich her trugen und Innocenz II. betete bei folcher Gelegenheit fur fie, daß Gott die Sulle von ihren Bergen nehmen moge. Der Papft Innocenz III. erließ im J. 1199 eine Berordnung, durch welche er die Juden gegen Bedruckungen in Schutz nahm. "So fehr auch der Unglaube der Juden zu tadeln fen, ichrieb er - fo mußten fie doch, weil der driftliche Glaube burch sie mahrhaft bestätigt werde, von den Gläubigen feine ichweren Bedrückungen erleiden." Er beruft fich hier auf das Beispiel seiner Borganger, welchen er nachfolge: "Reiner folle sie mit Gewalt nothigen, sich taufen zu lassen, nur wenn Einer zu erkennen gebe, daß er aus freiem Willen Chrift werde, folle man ihn durch nichts hindern durfen, Die Laufe zu empfangen; denn wer gezwungen zur driftlichen Taufe fomme, der fonne fein mahrhaft Glaubiger werden. Reiner folle fie im Besite ihrer Guter, in der Ausübung ihrer Gewohnheiten beeintrachtigen. In der Reier ihrer Refte follten sie nicht auf tumultuarische Weise gestort werden 1)." Diefer Papft ließ es fich angelegen fenn, fur den Lebens: unterhalt der jum Chriftenthum übergetretenen Juden, welche dadurch ihre bisherigen Erwerbsmittel verloren, zu forgen 2).

<sup>1)</sup> Lib. II. ep. 302.

<sup>2) 3.</sup> B. l. II. ep. 234. Attenta est sollicitudine providendum, ne inter alios Christi fideles inedia deprimantur, cum plerique horum pro indigentia necessariarum rerum post receptum baptismum in consusionem non modicam inducantur, ita ut plerumque faciente illorum avaritia, qui cum ipsi abundent, Christum pauperem respicere dedignantur, retro cogantur abire.

Wohl mag es aber auch geschehen senn, daß der Papst, bei dem bekehrte Juden aus fernen Gegenden Husse suchten, sich durch falsche Berichte, Erzählungen von Wundern, denen sie ihre Bekehrung zu verdanken vorgaben, sich täuschen ließ. Doch glaubte er in solchen Fällen nicht unbedingt, sondern ließ in den Landen, wo Solches geschehen senn sollte, genauere Nachsorschungen über die Wahrheit solcher Erzählungen anstellen 1).

Da im J. 1236 die Juden in Frankreich sich der Wuth der Kreugfahrer preisgegeben faben, fuchten auch fie Bulfe bei dem Papste, damals Gregor IX. Dieser erließ darauf nach Kranfreich ein Schreiben, worin er feinen Unwillen über jene Grausamkeit auf das Nachdrücklichste aussprach: daß die Rreugfahrer fich an Leib und Seele fur den im Namen des herrn zu führenden Rrieg hatten ruften follen, statt daß sie desto mehr Kurcht Gottes und Liebe zu Gott in ihrem Wandel hatten zeigen muffen, weil fie fur die Sache des herrn fampfen wollten, hatten fie gottlose Rathschläge gegen die Juden ausgeführt; dabei aber nicht bedacht, daß die Christen aus den Archiven der Juden die Zeugnisse fur ihren Glauben nehmen mußten, und daß der Berr nicht auf immer fein Bolf verwerfen werde, fondern deffen Ueberbleibsel jum Beile gelangen follten. Dies nicht bedenkend, hatten sie dieselben von der Erde ganz vertilgen wollen und

<sup>1)</sup> Wie jene abentheuerliche Erzählung eines Juden, daß in einem Goldkasten, in welchem eine entwandte geweihte Hostie niedergelegt war, nachher statt der Goldstücke lauter Hostien gefunden worden. Der Papst gebot dem Bischof, in der Heimath jenes Juden, dem er die Fürsorge für denselben und dessen Familie empfahl, zugleich der Wahrheit in Beziehung auf jenes erzählte Bunder vollstänz diger nachzusorschen und ihm darüber treu zu berichten. Innocent. 1. XVI. ep. 84.

mit unerhörter Grausamkeit zweitausend und funfhundert Menschen jedes Alters und Geschlechts niedergemetelt. Und um ein fo ungeheures Berbrechen zu beschönigen, gebrauchten fie den Borwand, daß fie Solches gethan hatten, und drohten noch Aergeres zu thun, weil die Juden fich nicht taufen laffen wollten. Sie bedachten dabei nicht, - schreibt der Papft - daß, obaleich Chriftus fein Bolf und fein Geschlecht von dem Beile, das er den Menschen zu bringen gekommen sen, ausschließe; doch weit Alles von der inneren Burfung der gottlichen Gnade abhange, weil der Berr fic Deffen erbarme, weffen er fich erbarmen wolle, Reiner jur Zaufe' gezwungen werden muffe; benn wie der Menfch durch feinen freien Willen, der Versuchung jum Bofen nachaebend, fiel, fo muffe er mit freiem Willen der rufenden Gnade folgen, um von feinem Kalle wieder aufzustehen 1)." Der Papft Innocenz IV., an den sich die Juden aus Deutschland mit Rlagen über die Bedruckungen und Verfolgungen, welche fie von weltlichen und geistlichen gurften erleiden mußten, gewandt hatten, schrieb zu ihrem Schutze im J. 1248 einen Brief nach Deutschland. Er erklarte hier das Mahrchen von der Ermordung eines christlichen Anaben zur Reier bes judischen Passahfestes für eine grundlose Erdichtung, welche man nur zur Befchonigung der Habsucht und Graufamfeit gebrauche, um die Juden ohne Untersuchung in der Korm des Rechts verurtheilen zu konnen. Wo man den Leichnam eines Menschen finde, werde es boshafter Weise den Juden zum Vorwurf gemacht 2).

<sup>1)</sup> S. Raynaldi Annales ad A. 1236. §. 48.

<sup>1)</sup> Scriptura divina inter alia mandata legis dicente: non occides, ac prohibente illos in sollennitate paschali quicquam morticinum contingere, falsa imponunt iisdem, quod in ipsa sollennitate se

Disputationen mit den Juden neben Gewaltthätigkeiten. 143

Ferner mußten auch die Juden von denjenigen Elementen in der damaligen Gestaltung der Kirche, welche — wenngleich in einem ursprünglichen christlichen Gefühle gegründet — doch in ihren Auswüchsen an etwas Heidnisches anstreiften, wie die Heiligen = und Bilderverehrung, noch mehr abgestoßen werden. Fromme Geistliche und Mönche ließen sich gern in Streitunterredungen mit Juden ein, um sie durch Gründe zu überzeugen, wenngleich kaien in dem Eiser für ihre relisgibse Ueberzeugung unzufrieden damit waren, daß man die Juden alle ihre Sinwendungen gegen den christlichen Glauben ruhig vortragen ließ und sie so geduldig anhörte. Sie waren vielmehr geneigt, gleich mit dem Schwerdte die Sache zu entscheiden und den Unglauben der Juden zu strasen 1. In

corde pueri communicant interfecti, credendo id ipsam legem praecipere, cum sit legi contrarium manifeste, ac eis malitiose objiciunt hominis cadaver mortui, si contigerit illud alicubi reperiri. Et per hoc et alia quamplurima figmenta saevientes in ipsis eos super his non accusatos, nec convictos spoliant contra Deum et justitiam omnibus suis y. f. w. Raynaldi Annales ad A. 1248. §. 84.

<sup>1)</sup> Joinville erzählt in den Memoiren Ludwig's IX.: Da einst in dem Kloster Elüny eine große Streitunterredung zwischen den Geistlichen und Juden stattfand, erhob sich ein alter Ritter und verlangte, daß der ausgezeichnetste unter den Geistlichen und der gelehrteste unter den Juden kommen sollte. Dann fragte er den Juden: ob er die Geburt Christi von der Jungfrau glaube? Als dieser das verneinte, sagte der Ritter zu ihm: dann handle er thöricht und frech, daß er in daß der Maria geweihte Haus, daß Kloster, zu kommen wage. Er gab dem Juden einen so heftigen Schlag, daß er umsank, und die Uebrigen entslohen schnell. Der Abt von Clüny sagte nun zu dem Ritter: "Vous avez fait folie, de ce que vous avez ainsi frappé." Der Kitter aber wollte dies nicht anerkennen, sondern erwiederte: "Vous avez fait encore plus grande solie, d'avoir ainsi assemblé les Juis et soussert telles disputations d'erreurs;" denn viele gute Christen würden badurch

folden Streitunterredungen richteten die Juden ihre Ein: wendungen nicht allein gegen den driftlichen Standpunkt an sich, welcher der fleischlichen an dem Buchstaben des alten Testaments und an den sinnlichen Erwartungen haftenden judischen Denkweise immer benfelben Unftoß geben mußte, gegen jenen dem ursprunglichen Christensondern auch thum fremdartigen Auswuchs. Und wenn auch driftliche Theologen in der Zuversicht und in dem Lichte des drift lichen Glaubens über das Berhaltnig des alt: und des neutestamentlichen Standpunktes zu einander manches Treffliche au fagen wußten, so waren sie doch in der Auslegung des alten Teftaments den Juden nicht gewachsen; und ihre willführlichen allegorisirenden Deutungen konnten nicht dazu Dienen, die Schwierigkeiten, welche den Juden bei der Beraleichung des alten Testaments mit dem neuen aufgestoßen maren, zu beseitigen und sie vom Buchstaben zum Beifte hinzuführen. Beschrankter Buchstabendienft und willführliche Bergeistigung traten bier einander entgegen. Go boren wir einen Juden 1) auf die ewige Geltung des Gefetes fich be-

zum Unglauben verleitet worden seyn. So meinte auch der König Ludwig IX. von Frankreich: nur gelehrte Theologen müßten mit den Juden disputiren, die Laien aber solche Lästerungen gar nicht anhören, sondern sie gleich mit dem Schwerdte strasen. "Que nul, si n'est grand clerc et théologien parsait, ne doit disputer aux Juiss. Mais doit l'homme lay, quant il oy mesdire la foi chrétienne, désendre la chose non pas seulement des paroles, mais à bonne épée tranchante et en frapper les mesdisans à travers du corps, tant qu'elle y pourra entrer."

<sup>1)</sup> In der Disputatio Judaei cum Christiano de fide Christiana von dem Abte Gislebert von Westmünster, im Anfange des zwölften Sahrhunderts, wobei ein mit einem Juden würklich gehaltenes Gespräch zum Grunde liegt — in Anselmi Cantuar. opp. ed. Gerberon, f. 512.

145

rufen. "Es ist der Rluch über Jeden, der nicht das ganze Geset beobachtet, ausgesprochen," sagt er. "Was berechtigt euch Christen, hier einen willführlichen Unterschied zu machen, Einiges zu beobachten, Anderes fur aufgehoben zu erklaren? Wie ist dies mit der Unwandelbarkeit des gottlichen Wortes au vereinigen ?" Er findet im alten Teftamente die Beiffagung von einem Meffias, aber nichts von einem Gottmenschen. Die Lehre von einem folden erscheint ihm als Beeintrach= tigung der Chre Gottes. Die Berheißungen von der meffignischen Zeit scheinen ihm nicht erfüllt. "Wenn der Messigs wurflich schon gekommen mare, wie mare damit zu vereinigen, daß außer unter dem armen Bolfe der Ruden nirgend gesagt wird: Lagt uns nach dem Sause des Gottes Jakob gehen? Die Einen unter euch fagen: Laft uns nach dem Sause bes Petrus, die Andern: Laft uns nach dem Saufe des Martinus gehen. Wo geschieht es, daß die Schwerdter in Sicheln verwandelt werden? Raum reichen die Schmieden bin, um aus dem Gifen Baffen zu bereiten. Gin Bolf unterdruckt, mordet das andere, und von Kindheit an ubt fich Geder in den Waffen." Der driftliche Theologe, der Abt Gislebert, antwortet auf das Lettere: "Nicht dem Vetrus oder Paulus bauen wir ein Haus, sondern zur Ehre und zum Andenken des Petrus oder Paulus erbauen wir Gott ein Saus. Und fein Bischof darf bei der Weihung einer Rirche fagen: Dir, Petrus oder Paulus, weihen wir dieses Saus oder diesen Altar, sondern: Dir, Gott, weihen wir dieses Saus oder diesen Altar zur Ehre Gottes." Und er beruft sich sodann auf die geistige Erfullung jener Berheifungen von der mefsianischen Zeit. "Das Gesetz spricht das Verdammungsurtheil über Jeden, der mordet, oder vielmehr, wie Chriftus hinzugefest hat: uber Jeden, der feinem Bruder gurnt. Wem alfo Born und haß genommen wird, bem wird Schwerdt und Lange zu gebrauchen nicht mehr gestattet. Weit leichter ift es, das Schwerdt in eine Pflugschaar, die Lanze in eine Sichel zu verwandeln, als aus einem hochmuthigen ein Demuthiger, aus einem Freien ein Anecht zu werden, Frau, Rinder, Saus und Sof, Waffen, alle irdischen Guter und bagu sich felbst zu verleugnen. Was ihr aber doch oft geschehen feht, da Biele, die einst als Stolze und Machtige in ber Belt lebten, jum Rriege ftete geruftet, nach fremden Gutern luftern, um Gottes willen alle weltliche Berrlichfeit verleugnet haben, in freiwilliger Armuth nach verschiedenen heiligen Orten wallfahren, die Rurbitten der Beiligen suchen oder in einem Rloster sich einschließen. In einem solchen Busammenwohnen der Anechte Gottes wird auch, mas Gott durch den Propheten von einem friedlichen Beisammenseyn des Lowen und des Lammes u. f. w. verheißen hat, erfüllt; denn dem hirten einer folchen Gemeinschaft gehorchen auf aleiche Weise Sohe und Niedrige, Machtige und Ohnmach= tige, Starke und Schwache."

Wie die Macht des Christenthums auch mitten durch die mit demselben vermischten fremdartigen Elemente hindurch an den Gemuthern der Juden sich erweisen konnte, schen wir in der merkwürdigen, durch mancherlei Fügungen vorsbereiteten Bekehrung des nachherigen Prämonstratensermonchs Hermann, von dem wir schon oben S. 132 gesprochen haben. Er selbst hat diese beschrieben 1).

Derfelbe war zu Koln geboren und hatte eine ftrengs judische Erziehung erhalten. Als Jüngling reisete er bes

<sup>1)</sup> Herausgegeben von Benedikt Carpzov, hinter Raymund Martini Pugio fidei.

147

Handels wegen nach Mainz. Damals befand sich dort mit dem faiserlichen Soflager der Bischof Egbert von Munfter, der selbst früher Domdechant zu Koln gewesen mar 1). Da derfelbe in Geldverlegenheit gerieth, fo machte er bei diefem Juden eine Unleihe. Diefer nahm aber kein Pfand von ihm, wie seine Glaubensgenoffen sonft ein die geliehene Summe an Werth doppelt überfteigendes zu verlangen pflegten. Als er nach Sause kam, machten ihm daher die Seinigen Bormurfe und drangen in ihn, daß er deshalb den Bischof wieder aufsuchen follte. Weil sie aber den Einfluß der Christen auf den Jungling furchteten, gaben sie ihm einen alten Juden, Baruch, als Aufseher mit. So reisete er nach Munster und mußte, da der Bischof immer noch nicht im Stande war, das Geliehene wieder zu erstatten, funf Monate dort bleiben. Da er nun feine Geschäfte hatte, fonnte er der Bersuchung der Neugierde nicht widerstehen, die Kirchen, welche er bisher wie Gogentempel verabscheut hatte, ju besuchen. hier den Bischof predigen: Manches in den Vorträgen jog ihn an, und er ging ofter bahin. Er empfing hier die ersten driftlichen Eindrucke. Chriften, die bemerkten, wie er fo aufmerkfam zuhörte, fragten ihn: wie ihm das Gehorte gufage, und er antwortete: daß ihm Manches gefalle, Anderes nicht. Sie sprachen ihm liebreich zu, indem sie zu ihm fagten: ihr Jefus fen der Barmherzigfte und, wie er felbst gefagt, weife er Reinen guruck, der gu ihm fomme. Sie hielten ihm bas Beispiel des Apostels Paulus vor, der sogar aus einem heftigen Berfolger des Chriftenthums ein eifriger Berfundiger geworden fen. Wie der Jude aber die Christusbilder in den Kirchen fah, so erschien ihm dies als etwas Abgottisches,

<sup>1)</sup> Bischof von Münster v. 1127—1132.

und er wurde von Abscheu ersüllt. So kampsten verschiedensartige Eindrücke mit einander in seiner Seele. Es traf sich, daß der allgemein verehrte Abt Ruprecht von Deutz (Rupertus Tuitiensis, der auch eine Schrift gegen die Juden versaßt hat) nach Münster kam, und diesem trug Hermann seine Zweisel vor. Der Abt nahm ihn freundlich auf und suchte ihn zu überzeugen, daß die Christen von abgöttischer Versehrung der Bilder fern senen. "Die Bilder — sagt er — sollten nur die Stelle der Schrift für das rohe Volk vertreten."

Der Bischof hatte zu seinem Hausverwalter einen from: men Beiftlichen, Richmar, von ftreng ascetischem Leben, welcher durch seine liebreiche Behandlung auf das Berg des jungen Juden besonders einwurfte. Es machte großen Gindruck auf denselben, als einst der Bischof von seiner Tafel ein befferes Gericht diefem Geiftlichen zugefandt hatte und Diefer es dem neben ihm sitenden jungen hermann gab, er felbst aber nur Brodt und Wasser zu sich nahm. Da dieser fromme Mann durch mehrere Unterredungen den hermann von der Wahrheit des Christenthums vergeblich zu überzeugen gesucht hatte, hoffte er endlich durch das Zeugnis eines Wunders, eines Gottesurtheils, und zwar das des glubenden Eifens 1), den Unglauben des wunderfüchtigen Juden besiegen zu konnen. Aber der an driftlicher Erkenntniß und Weisheit überlegene Bischof wollte dies nicht geschehen laffen. Er fagte zu jenem Beiftlichen: "Zwar fen fein Gifer lobens: werth, aber derfelbe werde nicht von Erfenntnig begleitet. Man muffe Gott nicht auf folche Weise versuchen wollen, sondern ihn bitten, daß er, welcher wolle, daß alle Menschen selig wurden und zur Erkenntniß der Wahrheit kommen

<sup>1)</sup> S. Bb. III., S. 259.

follten, wann und wie es ihm gefalle, durch feine Gnade den in den Banden des Unglaubens Befangenen von denfelben befreien moge. Man muffe aber deshalb kein Wunder von Gott verlangen und ein folches nicht einmal befonders mun: schen, da es feiner Allmacht das Leichteste fen, auch ohne Munder durch die verborgene Wurfung seiner Gnade, wen er wolle, zu bekehren; und da auch das außerliche Wunder vergeblich sen, wenn er nicht auf unsichtbare Weise durch seine Gnade in dem Bergen des Menschen murke. sepen ohne Wunder bekehrt worden, Ungahlige auch nach dem Anblick der Wunder Unglaubige geblieben. Der Glaube, welcher durch Wunder hervorgerufen worden, habe kein oder fehr geringes Berdienft bei Gott; der Glaube aber, welcher aus dem einfachen frommen Sinne hervorgehe, bas größte," was er durch die Beispiele aus der evangelischen Geschichte und die Worte Christi felbst zu beweisen fuchte.

Als Hermann nachher Gelegenheit hatte, das neu geschiftete Prämonstratenserkloster zu Kappenberg in Westphalen zu besuchen und hier Menschen aus den höchsten und niesdrigsten Ständen in denselben Entsagungen mit einander verbunden fand, war ihm dies etwas Befremdendes, was er noch nicht recht zu deuten wußte. So wurde er in seinen Gefühlen hin und her gerissen, und es begann ein Schwanken in seinem Gemüthe. Er betete zu Gott mit heißen Thränen: Wenn der christliche Glaube von ihm herrühre, so möge Er ihn entweder durch innere Eingebung oder durch ein Traumgesicht, oder — was ihm damals als das Würksamste erschien — durch ein sichtbares Wunderzeichen davon überzeugen. Er, der einen Paulus, als er hochmüthig Widerstand leistete, doch zum Glauben geführt haben solle, werde, wenn dies wahr sen, ihn, den demüthig Vittenden, gewiß erhören!

Nach seiner Ruckfehr flehte er drei Tage mit strengem Fasten Gott an und erwartete ein Traumgesicht zu seiner Erleuchtung, wenn er sich, durch sein Fasten und seine inneren Kämpse erschöpft, zur Ruhe begab; aber was er suchte, wurde ihm nicht zu Theil. Er wandte sich an schriftgelehrte Geistliche und disputirte mit ihnen; aber auch durch das, was sie ihm sagten, konnten seine Zweisel nicht besiegt werden, wenngleich Manches, was sie vorbrachten, einen Stackel in seinem Herzen zurückließ.

Unterdeffen hatten die Juden ichon langft Miftrauen in ihn zu setzen begonnen, und sie wandten Alles an, um ihn von dem Uebertritt jum Chriftenthum abzuhalten. Gie fetten es durch, daß er sich verheirathete, er murde durch das Reft der Sochzeit und durch die Zerftreuungen feines neuen Berhaltniffes eine Zeitlang von dem, was ihn bisher fo fehr beschäftigt und gemartert hatte, wurflich abgezogen. Aber nachdem er drei Monate in diefer Betäubung zugebracht hatte, brachen seine frubern inneren Rampfe von Neuem bervor. Er suchte wieder driftliche Theologen auf, mit denen er viel disputirte. Nachdem er einst in einer Bersammlung von Beiftlichen viel mit einem folchen geftritten hatte, fagte Giner aus der Versammlung zu dem Theologen, der den Bermann vergeblich zu überzeugen gesucht hatte: "Warum muht ihr euch vergebens ab; ihr wift ja, wie der Apostel Paulus sagt, daß noch heute, wenn die Juden den Moses lefen, eine Dede vor ihren Bergen hangt." Dieses Wort machte auf das Gemuth Hermann's wieder tiefen Eindruck. "Sollte murk lich - bachte er - meine Seele durch eine folche Decke gehindert werden, den Geist des alten Testaments zu durche schauen?" Daher nahm er wieder jum Gebet feine Buffucht, und mit vielen Thranen betete er zu Gott, daß, wenn dies

fo fen, fo moge er felbst die Decke von feinem Bergen binwegnehmen, daß er mit offenen Augen das helle Licht der Wahrheit zu schauen vermochte. Und da er sich an das erinnerte, mas ihm Christen von der Rraft der Rurbitte gefagt hatten, fo empfahl er fich dem Gebete zweier in all= gemeiner Berehrung ftehenden Klausnerinnen bei Roln. versprachen ihm auch, nicht eher aufzuhören, als bis ihm ber Troft der Gnade werde ju Theil geworden fenn. es bald nachher heller in feiner Seele murde, glaubte er dies der Kurbitte der beiden frommen Ronnen befonders ju verdanken 1). Er fuhr fort die Predigten eifrig zu horen und, alles Andere nachsetzend, die Erforschung der Wahrheit sich zur Hauptsache zu machen. Sein Korschen und Beten führte ihn endlich zur veften Ueberzeugung. Er ließ fich taufen und trat in das Rlofter ju Rappenberg ein, deffen Unschauung zuerst so besondern Eindruck auf ihn gemacht hatte, er erlernte die lateinische Sprache und wurde zum Priefter geweiht.

<sup>1)</sup> Er sagt: "Ecce me, quem ad fidem Christi nec reddita mihi a multis de ea ratio, nec magnorum potuit clericorum convertere disputatio, devota simplicium feminarum oratio attraxit."

## Zweiter Abschnitt.

## Die Geschichte der Kirchenverfassung.

## 1. Papstthum und Papste.

Wir beginnen diese Periode in der Geschichte des Papstthums mit einem der weltgeschichtlichen Momente. Es han: delte sich von der durch die Geschichte zu beantwortenden Rrage: ob das System der firchlichen Theofratie, der geist lichen Universalmonarchie, in dem Kampfe mit einer roben weltlichen Macht siegen oder derfelben unterliegen sollte. Den Schluffel jum Verstandniffe Diefer neuen Spoche giebt uns diejenige, mit welcher die vorige Periode schloß. ein fortgehender Raden der geschichtlichen Entwickelung, ein aus den letten Zeiten der vorigen Periode in den Anfang der gegenwärtigen sich hineinziehender Busammenhang von Ursachen und Würkungen. Das Verderben der Kirche, welcher die gangliche Berweltlichung drohte, hatte feinen Gipfelpunkt erreicht, und eben dadurch mar eine reformato: rische Reaction von Seiten der Rirche hervorgerufen worden. Diese Reaction fonnte aber unter den gegebenen Bedingungen nur von dem firchlich : theofratischen Standpunkte ausgehen, wie Diejenigen, welche gegen die eingerissenen Migbrauche am meiften eiferten, von diefer Beiftesrichtung beherricht Der Mann dieser Parthei, derjenige, welcher ja schon in den vorhergegangenen letten Zeiten die reformatos rische Reaction leitete und beseelte, mar jener Bildebrand, Die befeelende Idee in dem Handeln Gregor's VII. 153

der nun als Gregor VII. auch dem Namen nach das regiesrende Haupt der abendländischen Kirche wurde, was er im Berborgenen schon seit längerer Zeit gewesen war. Wie dieser weltgeschichtliche Mann von Anfang an der Segenstand übertriebener Verehrung bei den Einen und übertriebenen Hasse bei den Andern war, so pflanzte sich dieser Gegensatz in den Urtheilen über ihn auch in den folgenden Jahrhunsderten fort.

Gregor mar sicher von etwas Soherem befeelt, als einem selbstsüchtigen Chrgeiz und selbstfüchtiger Herrschsucht; es war eine Idee, die ihn beseelte und der er alle andern Interessen opferte: die Idee der Unabhangigkeit der Rirche und des von ihr uber alle andern menschlichen Berhaltniffe auszuübenden Gerichts, die Idee von der durch das Papstthum ju verwaltenden religios-sittlichen Weltherrschaft. Es mar dies zwar nicht die rein driftliche Idee von der Weltherr: schaft, sondern eine Umschmelzung derselben in eine dem Chriftenthum durchaus fremdartige alttestamentliche Korm, auch nicht ohne Bermischung mit der Idee von Rom's politis scher Weltherrschaft 1). Diese Idee war aber auch nicht das Werk Gregor's; sondern sie war aus dem Entwickelungs: gange der Kirche, wie wir nachgewiesen haben, hervorgegangen, und sie hatte durch jene reformatorische Reaction seit Leo IX. einen neuen Schwung, eine neue Macht über die Gemuther ber Beffergesinnten erhalten. Es waren, wenngleich fehr befangene, doch von warmem Gifer fur das Befte der Rirche und gegen die eingewurzelten Migbrauche beseelte Manner, welche von dieser Weltherrschaft der von den Papsten ge=

<sup>1)</sup> Bergl, besonders das im vierten Bande am Schluffe des zweiten Abschnittes, Unm. 3, angeführte Gedicht.

154 Die Ibee von ber boben Bestimmung ber Rirche.

leiteten Kirche alles Seil erwarteten. Ihnen erschien bie Kirche als die Repräsentantin des gottlichen Gerichts, durch welche alle gesellschaftlichen Berhältnisse geordnet und gesleitet, alle Mißbrauche abgeschafft werden sollten. Die Lieche musse durch ihre ausgleichenden Entscheidungen Kriege vershindern, und wenn sie dieses nicht durchsetzen konnte, dem gerechten Theil Communion und Absolution verleihen, den ungerechten aber von der Liechengemeinschaft ausschließen und ihm das firchliche Begräbnis versagen 1). Der Monch

<sup>1)</sup> Diefe Idee bat ber ftrenge Gittenrichter ber Beiftlichkeit, ber Beitgenoffe bes Bernhard von Clairvaur, bir redlich fromme Propit Gerbab (Berod) ron Reichersberg in Baiern, befonders in feiner Auslegung bes 64. Plaims ober feiner Edrift: De corrupto ecclesiae statu, entwidelt und dem Berberben in den Buffanden ber Rirde, melde von bier aus verbeffert merden follten, entgegengeftellt; berausgegeben von Balu; in bem funften Bande feiner Diecellanes. Diefelbe Edrift Gerod's abgefurgt in feinem fur die Renning von ben firdlichen Buftanden biefer Beit midtigen Commentar über die Pjalmen, ter von De; in tem Thesaurus anecdotorum novissimus T. V. herausgegeben morden. 3hm erideint es als etwas Unerhörtes, bag in einem Rriege beide freitenten Dartheien Die Communion empfangen follten, ba doch nur auf einer Geite bas Recht fenn und alfo auch bas Gericht ber Rirche nur fur Eine Parthei entideiten fonne. In omni militum vel civium guerra et discordia vel pars altera justa et altera injusta, vel utraque invenitur injusta, cujus rei veritatem patesacere deberet sacerdotalis doctrina, sine cujus censura nulla bella sunt movenda. Sic ergo manifestata justitia pars justa sacerdotalibus tubis animanda et etiam communione dominici corporis ante bellum et ad bellum roboranda est, quia panis iste cor hominis confirmat, quando pro defensione justitiae vel ecclesiae aliquis ad pugnam se praeparat, cui pars iniqua resistens et pacto justae pacis acquiescere nolens anathematizanda et etiam negata sibi sepultura christiana humilianda est. Wie aber jest, ba - mie ein gurft gegen den andern, ein Bolf gegen bas andere einen ungerechten

Hildebrand mar gewiß von dieser Idee ergriffen worden und aur Bermurflichung berfelben thatig gemefen, che er baran benfen fonnte, felbft ben papftlichen Thron ju befteigen. Die er ale Monch in Rom sich gebildet hatte, fo mußte in einem Manne von feinem ernften Gemuthe in Diefer Umgebung die Idee von einem folden durch die Rirche auszuübenden Gerichte am ftarfften angeregt werden 1). mochte der Abscheu vor dem in Rom und Italien herrschen= den Berderben den Monch Sildebrand bewogen haben, mit feinem Freunde, dem entfesten Papfte Gregor VI., fich nach den jenfeit der Alpen liegenden Begenden jurudjugiehen; und wohl mochte er in der hoffnung, durch feine Berbindung mit den Papften Diefem Berderben entgegenwurfen ju fonnen, nach Rom zuruckzufehren fich entschloffen haben, - wie er in einem merkwurdigen Briefe an feinen Freund, den Abt Sugo von Clung 2), fagt: "Wenn ich nicht hoffte, noch zu einem

Rrieg führe — beiben Theilen ohne Untersuchung der Sache der Leib des Herrn gereicht werde? Tanquam divisus sit Christus et possit esse in tam contrariis partibus. Wie könnte — ruft er aus — durch die Eintracht der in ihrem Urtheil übereinstimmenden Bischöfe die Wuth der Fürsten und Ritter, welche in dem römisschen Reiche Berwirrung stiften und die Kirchen verwüsten, gebändigt werden? Und wenn nun Der, welcher über Alle gesetzt worden, um die Einheit zu erhalten und seine Brüder zu bevestigen, Luf. 22, 32, in jedem gerechten Urtheile den Bischöfen voranginge durch ein an dieselben gerichtetes Eircularschreiben — welcher König sollte sich dawider auszulehnen wagen? Cum sit velut alter Jeremias, constitutus non solum super ecclesias, sed etiam super regna, ut evellat et destruat, aedisicet et plantet. S. l. c. bei Pez s. 1183.

<sup>1)</sup> Wo er von dem spricht, was er dem Apostel Petrus schuldig sen, in einem Briefe an den König Wilhelm von England, l. VII. cp. 23. Quia S. Petrus a puero me in domo sua dulciter nutrierat.

<sup>2)</sup> L. c. l. II. ep. 49. Gregor felbst fagt ju den Römern: "Vos

leiteten Kirche alles Heil erwarteten. Ihnen erschien die Kirche als die Repräsentantin des gottlichen Gerichts, durch welche alle gesellschaftlichen Verhältnisse geordnet und gezleitet, alle Mißbräuche abgeschafft werden sollten. Die Kirche musse durch ihre ausgleichenden Entscheidungen Kriege verzhindern, und wenn sie dieses nicht durchsetzen könnte, dem gerechten Theil Communion und Absolution verleihen, den ungerechten aber von der Kirchengemeinschaft ausschließen und ihm das firchliche Begräbnis versagen 1). Der Mönch

<sup>1)</sup> Diefe Idee hat der ftrenge Sittenrichter der Beiftlichkeit, der Zeitgenoffe des Bernhard von Clairvaux, der redlich fromme Propft Gerhoh (Geroch) von Reichersberg in Baiern, befonders in feiner Aus. legung des 64. Pfalms oder feiner Schrift: De corrupto ecclesiae statu, entwickelt und dem Berderben in den Buftanden der Rirde, welche von hier aus verbeffert werden follten, entgegengestellt; berausgegeben von Balug in dem fünften Bande feiner Diecellaneg. Dieselbe Schrift Geroch's abgekurzt in seinem für die Renntniß von den kirchlichen Buftanden diefer Zeit wichtigen Commentar über die Psalmen, der von Dez in dem Thesaurus anecdotorum novissimus T. V. herausgegeben worden. 3hm erscheint es als etwas Unerhörtes, daß in einem Rriege beide ftreitenden Partheien Die Communion empfangen follten, da doch nur auf einer Geite bas Recht fenn und alfo auch das Gericht der Rirche nur für Eine Parthei entscheiden könne. In omni militum vel civium guerra et discordia vel pars altera justa et altera injusta, vel utraque invenitur injusta, cujus rei veritatem patesacere deberet sacerdotalis doctrina, sine cujus censura nulla bella sunt movenda. Sic ergo manifestata justitia pars justa sacerdotalibus tubis animanda et etiam communione dominici corporis ante bellum et ad bellum roboranda est, quia panis iste cor hominis confirmat, quando pro defensione justitiae vel ecclesiae aliquis ad pugnam se praeparat, cui pars iniqua resistens et pacto justae pacis acquiescere nolens anathematizanda et etiam negata sibi sepultura christiana humilianda est. Wie aber jest, da - wie ein Fürst gegen den andern, ein Bolk gegen das andere einen ungerechten

Hildebrand mar gewiß von dieser Idee ergriffen worden und jur Bermurflichung berfelben thatig gemefen, che er baran benfen fonnte, felbft den papftlichen Thron zu besteigen. Die er als Monch in Rom sich gebildet hatte, fo mußte in einem Manne von feinem ernften Gemuthe in diefer Umgebung die Idee von einem folchen durch die Rirche auszuübenden Gerichte am stärksten angeregt werden 1). mochte der Abscheu vor dem in Rom und Italien herrschen= ben Berderben den Monch Sildebrand bewogen haben, mit feinem Rreunde, dem entfesten Papite Bregor VI., fich nach ben jenfeit der Alpen liegenden Begenden guruckgugieben; und wohl mochte er in der hoffnung, durch feine Berbindung mit ben Papften diefem Berderben entgegenwurfen zu fonnen, nach Rom zuruckzufehren sich entschlossen haben, - wie er in einem merkwurdigen Briefe an seinen Freund, den Abt Sugo von Clung 2), fagt: "Wenn ich nicht hoffte, noch ju einem

Rrieg führe — beiden Theilen ohne Untersuchung der Sache der Leib des Herrn gereicht werde? Tanquam divisus sit Christus et possit esse in tam contrariis partibus. Wie könnte — ruft er aus — durch die Eintracht der in ihrem Urtheil übereinstimmenden Bischöfe die Wuth der Fürsten und Kitter, welche in dem römisschen Reiche Verwirrung stiften und die Kirchen verwüsten, gebändigt werden? Und wenn nun Der, welcher über Alle gesetzt worden, um die Einheit zu erhalten und seine Brüder zu bevestigen, Luk. 22, 32, in jedem gerechten Urtheile den Bischöfen voranginge durch ein an dieselben gerichtetes Sircularschreiben — welcher König sollte sich dawider auszulehnen wagen? Cum sit velut alter Jeremias, constitutus non solum super ecclesias, sed etiam super regna, ut evellat et destruat, aediscet et plantet. S. l. c. bei Pez f. 1183.

<sup>1)</sup> Wo er von dem spricht, was er dem Apostel Petrus schuldig sen, in einem Briefe an den König Wilhelm von England, l. VII. cp. 23. Quia S. Petrus a puero me in domo sua dulciter nutrierat.

<sup>2)</sup> L. c. 1. II. ep. 49. Gregor felbst fagt ju den Römern: "Vos

befferen Leben zu gelangen und dem Beften der Rirche dienen zu konnen, wurde ich auf keinen Kall in Rom, wo ich schon feit awangig Sahren, Gott fen mein Beuge, gezwungen mich niedergelaffen habe, guruckbleiben." "Gott habe ihn - fagt er hier - gegen feinen Willen nach Rom zuruckgeführt und mit feinen Banden bier gefeffelt 1)." Wir durfen biefen großen Mann nicht nach dem Standpunkte der reinen ebangelischen Erkenntniß, zu dem er durch seinen Bildungsgang nicht gelangt fenn fonnte, beurtheilen. Befangen in jener ihn beherrschenden Idee deutete er nach derselben die Reugniffe der Bibel und der Geschichte, und fie mußten ihm alle dafür sprechen. Wer aber einer einseitig aufgefaßten Idee sich so gang hingiebt, daß sie alle andern menschlichen In: tereffen verschlingt und alle der menschlichen Natur einge: pflanzten Gefühle ihr weichen muffen, wer den Gifer fur diese Idee an die Stelle des Eifers fur Wahrheit und Berechtigkeit treten lagt: bei dem wird auch leicht ein partifulares Gewissen sich bilden, durch welches zum Vortheil dieser Partheirichtung Manches, was durch das mahre Gewiffen und das gottliche Gefet verdammt wird, gut geheißen werden Wer Statthalter des gottlichen Willens in der leis tung der Menschheit zu fenn glaubt, wird leicht sich verleiten laffen, feinen Willen an die Stelle des gottlichen ju

scitis, quod ad sacros ordines non libenter accessi, sed magis invitus cum Domino Leone Papa ad vestram specialem ecclesiam redii, in qua utcunque vobis servivi." Eccard scriptores rer. Germ. ep. 150.

<sup>1)</sup> Si non sperarem ad meliorem vitam et utilitatem sanctae ecclesiae venire, nullo modo Romae, in qua coactus, Deo teste, jam a viginti annis inhabitavi, remanerem — und nachher: eum, qui me suis alligavit vinculis et Romam invitum reduxit.

setzen, und so für die Realisirung des göttlichen Willens Manches sich erlauben zu können glauben. Der schwärmerischen Befangenheit in jener Einen Richtung ging bei diesem gewaltigen Manne auch die nicht immer mit Wahrheit gespaarte berechnende Klugheit zur Seite, wie es sich uns schon bei seinem Verfahren gegen den dem Interesse der Wahrheit allein folgenden Berengar zu erkennen gab.

Gewiß war die Macht Hildebrand's in Rom so hoch gestiegen und er hatte eine so bedeutende Parthei für sich, daß es von seiner Seite keiner Machinationen bedurfte, um die papstliche Würde zu erlangen, was er vielleicht schon früher, wenn er darnach getrachtet, vermocht hätte; wie man zu seiner Zeit mit Recht von ihm sagen konnte: "Nachdem er Alles, wie er es haben wollte, vorbereitet hatte, erhob er sich auf den papstlichen Stuhl, als er wollte ")." Desto weniger erscheinen die Beschuldigungen, welche seine Gegner auch in öffentlichen Schriften gegen ihn vorzubringen wagten,

<sup>1)</sup> Praeparatis ex sententia, quae voluit, Cathedram quando voluit ascendit. Go fprechen die Gegner Gregor's in dem merkwürdigen Schreiben des Bischofs Dietrich von Verdun v. 3. 1080 in Martene et Durand thesaur. nov. anecdotorum T. V. f. 217. Es merden hier die entgegengesetten Stimmen über Gregor's bisherige Handelnsweise und seine Papstwahl angeführt. Die Einen sagen von ihm: Decedentibus patribus saepe electum et accitum, semper quidem animi, aliquando etiam corporis fuga dignitatis locum declinasse; julest habe er in der allgemeinen Stimme den Willen Gottes erkannt. Die Andern, die heftigen Feinde Gregor's, fagen manches schlecht Zusammenhangende und fich felbit Midersprechende von der Art, wie er jum papstlichen Throne ge= langte. Das Wahre ist wohl nur das aus ihrem Munde vorgetragene "quando voluit," was fich aus feiner bisherigen Burkfamkeit binlänglich erklärt und alle andern Erklärungen feiner Davstwahl überflüssig macht.

158 Art und Weise der Wahl Hildebrand's zum Papfte.

als glaubwürdig 1). Anlaß zu diesen Beschuldigungen gab aber die Art, wie Gregor's Wahl vor sich ging.

Nach dem Tode des Papstes Alexander erfolgten nicht die sonst gewöhnlichen Unruhen unter dem römischen Bolke, das seine Gunst für diesen oder jenen der Kardinäle, den es gern zum Papste haben wollte, bald zu äußern pslegte. Das Kardinalskollegium glaubte daher keine Störung bei den Borbereitungen für eine neue Papstwahl befürchten zu dürsen, und es verordnete: daß, ehe man sich zur Veranstaltung einer neuen Wahl versammele, Gott zuerst durch Gebet und Prozession mit Fasten drei Tage hindurch um seine Erleuchtung angerusen werden solle 2). Doch bei dem Begräbnisse Alexander's wurde von dem Bolke laut Hildebrand zum Papst verlangt 3). Wenngleich also nun die gesetzliche Korm nach her erfüllt und ein Protokoll über die Wahl Hildebrand's ausgenommen wurde, so erhellt es doch, daß diese schon vor:

<sup>1)</sup> Der Kardinal Benno sagt in seiner Invective gegen Gregor, daß, nachdem der Papst Alexander sub miserabili jugo Hildebrand's an einem Abend gestorben, derselbe sogleich durch seine Partheigänger, ohne Zustimmung der Geistlichseit und der Gemeinde, auf den päpstlichen Thron erhoben worden sey, weil man fürchtete, es würde, wenn man zögerte, ein Andrer gewählt werden. Keiner der Kardinäle habe unterschrieben. (Was Alles aber doch durch das herausgegebene Protokoll von seiner Wahl widerlegt wird.) Alls der Abt von Monte Cassino nach Vollendung dieser Bahl ankam, soll Gregor zu ihm gesagt haben: Frater nimium tardasti, und der Abt soll geantwortet haben: Et tu, Hildebrande, nimium festinasti, qui nondum sepulto domino tuo papa, sedem apostolicam contra canones usurpasti.

<sup>2)</sup> Die dies Gregor felbst in den Briefen, in welchen er feine Bahl bekannt gemacht, anzeigt.

<sup>3)</sup> Er selbst sagt: Subito ortus est magnus tumultus populi et fremitus, et in me quasi vesani insurrexerunt, nil dicendi, nil consulendi facultatis aut spatii relinquentes.

her entschieden war. Gregor erklart in den bald nach feiner Bahl und fpater erlaffenen Briefen, daß er wider feinen Willen nicht ohne ftarkes Strauben dagegen von feiner Seite jur papftlichen Burde erhoben worden. Es fragt fich immer, mit welchem Grade der Aufrichtigfeit ein folches Bekenntniß ausgesprochen ift. Wenn es auch Gregor's Entschluß mar, nachdem er bisher durch Andere regiert hatte, nun felbst die Regierung der Kirche in seine Bande ju nehmen: so konnen wir es ihm doch auf jeden Kall glauben, daß er die schweren Rampfe, welchen er entgegenging, voraussehen mußte, und der Schritt zur Uebernahme eines folchen Amtes fur ihn nichts Leichtes senn konnte; und wohl mochte unter dem viel= fachen Berdruffe seiner spateren Regierung die Sehnsucht nach dem ruhigeren Monchsleben zuweilen in ihm aufkeimen. In feinem Briefe an den Bergog Gottfried, der ihm ju feiner Bahl Gluck gewunscht 1), flagt er den inneren Schmerz und die Ungft, welche er zu erleiden habe. "Kaft die gange Welt liege fo fehr im Argen, daß Alle und befonders die Pralaten vielmehr die Rirche zu zerftoren als sie zu vertheis digen oder zu verherrlichen mit einander wetteiferten; und mahrend fie nur nach Gewinn und Ehre ftrebten, ftellten fie fich Allem, was jur Religion und zur Forderung der Sache Gottes diene, feindselig entgegen." In dem zweiten Jahre feiner Regierung entwirft er ein Bild feiner Sorgen und Rampfe in einem Briefe an feinen vertrauten Freund, ben Abt Sugo von Clung 2): "Dft habe ich Gott gebeten, mich entweder aus dem gegenwärtigen Leben zu befreien, oder durch mich unfrer gemeinsamen Mutter zu nugen; jedoch hat er mich aus meinen großen Leiden nicht befreit, und mein

<sup>1)</sup> Ep. 9.

160 Gregor's Rlagen als Papft; Grundfage feines Sandelns.

Leben hat nicht, wie ich munschte, jener Mutter, mit ber er mich verbunden, genutt." Er schildert bann die traurige Lage der Kirche. "Die orientalische Kirche vom Glauben abgefallen und durch die Ungläubigen von außen her bekampft. Wirft man seinen Blick nach Westen, Guden oder Norden: so findet man kaum irgendwo Bischofe, welche auf die rechte Weise ihr Amt erlangt haben, oder deren Lebenswandel den Unforderungen besselben entspricht, welche von der Liebe zu Christus und nicht von weltlichem Chrgeize in ihrer Amts: führung befeelt werden 1); nirgends solche Kursten, welche Gottes Chre ihrer eigenen und die Gerechtigkeit dem Bewinne vorziehen. Die Menschen, unter denen er wohne, Romer, Longobarden, Normannen, wie er es ihnen oft fage, fenen årger als Juden und Beiden." "Und wenn ich auf mich selbst sehe, — fügt er hinzu — so finde ich mich durch das Gewicht meiner Sunden so bedrückt, daß mir keine ans dere Hoffnung des Beils übrig bleibt, als in der Barmher: zigkeit Christi allein." In der That ist es ein mahres Bild, das Gregor von feiner Zeit entwirft.

Ehe wir die Handlungen Gregor's im Einzelnen versfolgen, wollen wir auf die Grundsätze seines Versahrens übershaupt, wie sie sich uns in seinen Briefen darlegen, einen Blick werfen. Diejenigen verkennen ihn gewiß, welche nur berechenende Klugheit als herrschendes Princip in ihm anerkennen. Wenngleich auch die Klugheit zu seinen auszeichnenden Eigenschaften gehörte, so war es doch — wie er in Kraft eines ihm von Gott übertragenen Amtes zu handeln glaubte — ein hösheres Vertrauen, welches ihn unter allen Kämpfen aufrecht

<sup>1)</sup> Vix legales episcopos introitu et vita, qui Christianum populum Christi amore et non seculari ambitione regant.

erhielt. Es paßt ganz zu seiner dem alttestamentlichen Standpunkte sich anschließenden Ansicht von der Theokratie, daß er sich gern durch übernatürliche Zeichen und Gottesurtheile leiten lassen wollte. Er vertraute besonders auf seine Verzbindung mit dem Apostel Petrus und der Maria 1). Er hatte unter seinen Vertrauten einen Monch, der sich einer besonderen Verbindung mit der Maria rühmte, und an diessen pflegte er sich in zweiselhaften Fällen zu wenden, daß er mit Gebet und Kasten eine besondere Offenbarung in einem Traumgesichte über das Zweiselhafte zu erhalten suchen

follte 2). Seiner Freundin, der Markgräfin Mathildis, welche ihn wie einen geistlichen Bater verehrte und liebte, hatte er 3) als Waffe gegen den Fürsten der Welt besonders empfohlen, daß sie das heilige Abendmahl häusig genießen und dem

Gregor's alttestamentlicher Standpunkt; Gottesurtheile.

<sup>1)</sup> Durch diesen Papst wurde eine besondere auf die Maria sich beziehende Andachtsübung in den Klöstern eingeführt; s. das angessührte Werk Geroch's über die Psalmen 1. c. sol. 794: "Et in coenobiis canticum novum celebratur, cum a tempore Gregorii VII. cursus beatae Mariae frequentatur." Auch in dem angeführten Briefe des Dietrich von Berdün ist von den göttlichen Bissonen, welche dem Gregor beigelegt werden, die Rede. Und man sagt von ihm: "Juxta quod boni et siede digni homines attestantur, eum non parvam in oculis Dei familiaritatis gratiam assecutum esse."

<sup>2)</sup> Ein Mann aus dieser Zeit, der Abt Haymo, erzählt in der Lebensbeschreibung des Abtes Wilhelm von Hirschau, daß — als Gregor
ungewiß darüber war, welchen von zwei vorgeschlagenen Männern
er zu einem Bisthum wählen solle — er einem Mönch aufgetragen
habe, darum zu bitten, daß durch die Vermittelung der Maria ihm
geoffenbart werde, was hier das Beste sey; s. dessen Lebensbeschreibung §. 22 in Mabillon's Acta Sanct. O. B. T. VI. P. II.
s. 732. Da diese Anekdote mit dem, was wir Bd. IV., S. 512
aus dem Munde Berengar's anführten, durchaus übereinstimmt, so
sind wir um desto weniger berechtigt, diesen charakteristischen Zug aus
dem Leben Gregor's in Zweisel zu ziehen. Vgl. auch Bd. IV., S. 232-

<sup>3)</sup> Lib. I. ep. 47.

Schutze der Maria sich besonders vertrauen solle. Es spricht fich hier die eigenthumliche Richtung feiner Undacht aus. "Ich felbst — schreibt er — habe dich ihr besonders ems pfohlen und werde nicht aufhören dich ihr zu empfehlen, bis wir sie, wie wir uns darnach fehnen, schauen werden. Sie, die himmel und Erde ju preisen nicht aufhoren, obgleich fie es nach ihrem Berdienste zu thun nicht vermögen. Doch davon fen veft überzeugt, daß je erhabener, beffer und heiliger als jede Mutter sie ift, desto gnadiger und milder auch gegen die befehrten Sunder und Sunderinnen. Lege also den Willen zu fundigen ab, vergieße deine Thranen vor ihr, mit gerknirschtem und demuthigem Bergen dich vor ihr nieder: werfend; und ich verspreche dies mit Sicherheit, du wirst es erfahren, wie sie liebevoller und freundlicher als deine leib: liche Mutter gegen dich fenn wird 1)."

Gregor spricht entschieden den Grundsatz aus, daß Gott dem Petrus und seinen Nachfolgern nicht allein die Leitung der ganzen Kirche in Beziehung auf alle geistlichen Angestegenheiten, sondern auch eine sittliche Aussicht über alle Bolfer übertragen habe. Dem Geistlichen soll ja Alles untersgeordnet senn. Alles Weltliche ist viel geringer als das Geistliche. Wie sollte also die Richtergewalt des Papstes

<sup>1)</sup> Cui te principaliter commisi et committo et nunquam committere, quousque illam videamus, ut cupimus, omittam, quid tibi dicam, quam coelum et terra laudare, licet ut meretur nequeant, non cessant? Hoc tamen procul dubio teneas, quia quanto altior et melior ac sanctior est omni matre, tanto clementior et dulcior circa conversos peccatores et peccatrices. Pone itaque finem in voluntate peccandi et prostrata coram illa ex corde contrito et humiliato lacrimas effunde. Invenies illam, indubitanter promitto, promptiorem carnali matre ac mitiorem in tui dilectione.

Gregor's Unficht von ber priefterlichen u. koniglichen Gewalt. 163 nicht auch auf Jenes fich erftrecken 1)? Wir finden bei Gregor eine auch in andern Schriften diefer Parthei ausgesprochene Idee, nach welcher die priefterliche Gewalt als die einzige mahrhaft von Gott geordnete erscheint, durch welche Alles wieder in das rechte Geleise juruckgebracht werden foll; denn die Gewalt der Kursten ist ursprünglich aus fundhafter Wills fuhr hervorgegangen, indem die anfängliche Gleichheit der Menschen becintrachtigt worden durch Solche, die durch Raub, Mord, Berbrechen aller Art sich über ihres Gleichen erhoben 2), - eine Ansicht, in welcher man durch die Betrachs tung des damaligen roben Buftandes der burgerlichen Gefell= schaft bestärft werden fonnte. Doch in andern Stellen, mo er nicht durch den Gegensat sich ju diefer Schroffheit forts reißen lagt, erkennt er auch die fonigliche Bewalt als eine von Gott eingesetzte an, welche nur in rechte Schranken sich halten, der papftlichen über Alles gebietenden Macht untergeordnet bleiben foll. Er fagt, daß beide Bewalten fich wie Sonne und Mond zu einander verhalten und vergleicht sie mit den zweien Augen des Leibes 3).

<sup>1)</sup> Lib. I. ep. 63. Petrus apostolus, quem Dominus Jesus Christus rex gloriae principem super regna mundi constituit. Lib. VII. ep. 6 von dem Petrus: Cui omnes principatus et potestates orbis terrarum subjiciens (Deus) jus ligandi atque solvendi in coelo et in terra tradidit. In einem Briefe an den König Wilhelm von England, in welchem der Papst gewiß seinen Ton eher herabzus stimmen als zu erhöhen geneigt war: Ut cura et dispensatione apostolicae dignitatis post Deum gubernetur regia.

<sup>2)</sup> In dem berühmten Briefe an den Bischof Hermann von Meg, l. VIII. ep. 21: Quis nesciat reges et duces ab iis habuisse principium, qui Deum ignorantes, superdia, rapinis, persidia, homicidiis, postremo universis paene sceleribus, mundi principe diabolo videlicet agitante, super pares, scilicet homines, dominari caeca cupiditate et intolerabili praesumtione assectaverunt?

<sup>3)</sup> Lib. I. ep. 19. Nam sicut duobus oculis humanum corpus tem-

164 Gregor's Bunfch alle weltlichen Reiche zu beherrschen.

Man sieht an einzelnen Beispielen, wie fehr es dem Papfte willkommen gewesen ware, wenn alle Monarchen ihre Reiche als Leben von dem Apostel Vetrus hatten empfangen wollen. Go mar er geneigt, das Reich des Apostels Petrus zu einem ganz weltlichen Reiche zu machen, und er fah es als eine Beleidigung beffelben an, daß ein Konig von Ungarn, der fich als einen von dem Apostel Petrus ab: hangigen Ronig betrachten follte, in ein Abhangigkeitsverhaltniß zu dem deutschen Reiche sich gesetzt hatte. Er wirft ihm vor, daß er statt der Ehre, von dem ersten der Apostel allein abzuhangen, lieber die Schmach, ein von deutschen Ronigen abhängiger regulus zu werden, gewollt habe 1); und darauf bezog er die Berheiftung Christi von dem Relsen, gegen den die Macht der Solle nichts vermöge, daß, wer fein Reich aus diefem Abhangiakeitsverhaltniffe zur romischen Rirche reißen wolle, durch Berluft seines angeerbten Reiches

porali lumine regitur, ita his duabus dignitatibus in pura religione concordantibus corpus ecclesiae spirituali lumine regi et illuminari probatur. Lib. VII. ep. 25 an den Rönig Wilhelm von England: Sicut ad mundi pulchritudinem oculis carneis diversis temporibus repraesentandam solem et lunam omnibus aliis eminentiora disposuit luminaria, sic ne creatura, quam sui benignitas ad imaginem suam in hoc mundo creaverat, in errorem et mortifera traheretur pericula, providit in apostolica et regia dignitate, per diversa regeretur officia. Qua tamen majoritatis et minoritatis distantia religio sic se movet Christiana, ut cura et dispensatione apostolicae dignitatis post Deum gubernetur regia.

<sup>1)</sup> Lib. II. ep. 70 an den Rönig Geusa von Ungarn: Ubi contempto nobili dominio Petri, apostolorum principis, rex subdidit se Teutonico regi, et reguli nomen obtinuit, et ita si quid in obtinendo regno juris prius habuit, eo se sacrilega usurpatione privavit. Petrus a firma petra dicitur, quae portas inferi confringit atque adamantino rigore destruit et dissipat quidquid obsistit.

Monarchischer Organismus ber Rirche; Gregor u. die Gesethe. 165 Die Strafe feines Sacrilegiums an fich erfahren muffe. follte auch Spanien von Alters her ein Lehen der romischen Rirche gewesen senn 1). Bon der romischen Rirche sollte zwar alle andere geiftliche Gewalt abgeleitet fenn, und alle firchlichen Gewalten sollten als Organe des Papftes erscheinen; doch follte unter diesen Gewalten die gesetmäßige Unterordnung bestehen, durch eine gewisse Stufenfolge Alles ju dem Ginen gemeinsamen Saupte jurudgeben 2). Gregor behauptete zwar, indem er den am Ende der vorigen Veriode von den Papften begonnenen Rampf fortfette, als Bertheidiger der alten Kirchengesetze zu handeln; doch erklärte er dabei auch ausdrücklich, daß es in seiner Macht stehe, gegen neue Migbrauche neue Gesetze zu erlaffen, welche dann zu allge= meinem Gehorsam verpflichteten 3). Wie er haufig von alt: testamentlichen Stellen Gebrauch machte, welche ihm vermoge feiner eigenthumlichen Auffassung der Theofratie besonders zusagen muften: so waren es seine Lieblingsworte, wo er von der rudfichtslosen Geltendmachung der Rirchengesete und Bestrafung der Migbrauche redete: "Berflucht sen, der fein Schwerdt aufhalt, daß es nicht Blut vergieße." Jer. 48, 10. 4)

<sup>1)</sup> Lib. I. ep. 7.

<sup>2)</sup> Lib. VI. ep. 35.

<sup>3)</sup> Lib. II. ep. 67. Huic sanctae Romanae ecclesiae semper licuit semperque licebit, contra noviter increscentes excessus nova quoque decreta atque remedia procurare, quae rationis et auctoritatis edita judicio nulli hominum sit fas ut irrita refutare. Und ep. 68:

Non nostra decreta, quanquam licenter si opus esset possumus, vobis proponimus.

<sup>4)</sup> Lib. I. ep. 15. In eo loco positi sumus, ut velimus nolimus omnibus gentibus, maxime Christianis, veritatem et justitiam annuntiare compellamur; und nun die Stelle: maledictus homo, qui prohibet gladium suum a sanguine, was er so erfsart: verbum praedicationis a carnalium increpatione.

Als Organe, um feine Aufficht uber alle Rirchen zu verbreiten und feine Richtergewalt überall ausüben zu konnen, follte ihm das Institut der Legaten dienen, welches besonders in der reformatorischen Cpoche Beinrich's III. in's Leben getreten war. Da er felbst nicht überall gegenwärtig fenn fonnte, fo follten diese Legaten im Aufbauen und Berftoren feine Stellvertreter unter den fernen Bolfern fenn und bie Bifchofe einem folden Legaten, wie dem Papft felbft, gehorchen, ihm in Allem Beiftand leiften; und er magte die Worte, die der Berr zu den Aposteln gesprochen, auf dies Berhaltnif anzuwenden, baf in den Aposteln er felbst geehrt oder verachtet werde 1). Er erlaubte diefen Legaten aber auch nicht nach Willfuhr zu handeln, fondern übte eine ftrenge Kontrolle über ihre Sandlungeweife aus; er machte ihnen nachdruckliche Bormurfe, wenn sie ihm nicht genauen Bericht von Allem erstatteten, er war ein Regent, der überall selbst regieren wollte 2). Das Gold, welches ihm legaten schieften, die ihn badurch befriedigen zu konnen meinten,

<sup>1)</sup> Lib. V. ep. 2 von einem solchen Legaten, den er nach Korsika sandte: Ut ea, quae ad ordinem sacrae religionis pertinent, rite exequens juxta prophetae dictum evellat et destruat, aedisicet et plantet. Da in Böhmen die Gewalt dieser Legaten als eine Neuerung Widerspruch sand, nahm sich Gregor nachdrücklich derselben an. So schreibt er darüber an die böhmischen Bischöfe l. I. ep. 17: Quidam vestrorum hoc quasi novum aliquid existimantes et non considerantes sententiam Domini dicentis: "qui vos recipit, me recipit, et qui vos spernit, me spernit." Legatos nostros contemptui habent ac proinde dum nullam debitam reverentiam exhibent, non eos, sed ipsam veritatis sententiam spernunt.

<sup>2)</sup> Wie er einem Legaten, den er nach Spanien gesandt hatte, l. I. ep. 16, und der dort ein Concil gehalten, zur Rede setze, daß er nicht persönlich oder durch einen Begleiter dem Papste Bericht ersstattet hatte: Quatenus perspectis omnibus consirmanda consirmaremus et si qua mutanda viderentur, discreta ratione mutaremus.

Spnoben; Beachtung ber Eigenthumlichkeiten ber Bolker. 167 fonnte ihn nicht bewegen, ihnen die genaue Rechenschafts: ablegung von allen ihren Sandlungen zu erlaffen. Legaten, der dies im Sinne hatte, fchrieb er: "daß er ihm nicht perfonlich Bericht von Allem erstattet, finde durchaus feine Entschuldigung, wenn er nicht durch Arankheit verhindert worden oder der Ruckweg ihm versperrt mare." Er er: innerte ihn daran, daß er wohl långst habe erfahren konnen, wie wenig er das Geld ohne die Unerfennung feines Unfehns achte 1). Ferner follten die jahrlichen Synoden in den Kaften vor Oftern, denen Bischofe aus allen Theilen der abendlan= difchen Rirche 2) beiwohnten, dazu dienen, dem Papfte die Renntnig von dem Buftande aller Rirchen und die Aufficht barüber zu verschaffen. Es erhellt aus manchen Beispielen, wie wichtig es ihm war, die Eigenthumlichkeiten, den befonderen Buftand und die Bedürfnisse auch der fernsten Bolfer fennen ju lernen, um barnach die benfelben entsprechenden Anordnungen ju treffen. Co ichrieb er dem Ronige von Schweden: "er moge einen Bischof oder geschickten Beift: lichen nach Rom fenden, der ihn von der Beschaffenheit des Landes und den Sitten ihres Bolfes genau in Renntnik fegen, und nachdem er von Allem wohl unterrichtet fen, die papstlichen Berordnungen sicherer in fein Baterland bringen fonne 3)." Dem Ronige Dlov von Norwegen schrieb er 4): "Zwar wunschte er ihm tuchtige Geistliche jum Unterrichte

<sup>1)</sup> Nam pecunias sine honore quanti pretii habeam, tu ipse optime dudum potuisti perpendere. Lib. VII. ep. 1.

<sup>2)</sup> Wenigstens zwei aus jedem Erzbisthum sollten daran Theil nehmen. Lib. VII. ep. 1.

<sup>3)</sup> Lib. VIII. ep. 1. Qui et terrae vestrae habitudines gentisque mores nobis suggerere et apostolica mandata de cunctis pleniter instructus ad vos certius queat referre.

<sup>4)</sup> Lib. VI. ep. 13.

168 Gregor's Gorge fur einzelne Bolfer; feine Unbestechlichfeit.

feines Bolfes fenden ju konnen; da aber die große Entfer: nung des Landes und besonders die Unkenntnig der Landes: iprache ein großes Hinderniß fen: fo bitte er ihn, wie er auch den Konig von Danemark dazu aufgefordert, einige junge Leute aus den hoheren Standen nach Rom zu fenden, damit sie daselbst unter dem Schutze der Apostel Petrus und Paulus in den gottlichen Gesetzen genau unterrichtet, die Berordnungen des apostolischen Stuhls zu ihrem Bolke zuruckbringen und ihre Landsleute in deren eigener Sprache aut in Allem unterweisen konnten." Bei manchen Gelegen: heiten zeigte er, wie wenig durch Geld bei ihm ausgerichtet werden konne. Ein Graf von Angere lebte in unerlaubter Berbindung mit einer Frau, war darum von feinem Bischof ercommunicirt worden und verfolgte diesen deshalb, hoffte aber wohl den Papft durch Geschenke gewinnen ju konnen. Diefer schickte sie ihm guruck, indem er ihm schrieb: "ehe er fich nicht von jener Sunde losgesagt habe, konne er keine Geschenke von ihm annehmen, doch werde er nicht aufhören, jur gottlichen Barmherzigkeit für ihn zu beten 1)." fromme Ronigin Mathilde von England hatte ihm geschrieben, sie fen bereit, ihm zu geben, mas er von dem Ihrigen haben wolle. Der Papft antwortete ihr 2): "Welches Gold, welche Edelsteine, welche Rostbarkeiten dieser Welt follte ich lieber von dir haben wollen, als ein feusches leben, Wohlthatigkeit gegen die Armen, Liebe Gottes und des Nachften?" In einem Briefe an den Konig von Danemark forderte ihn der

<sup>1)</sup> Lib. IX. ep. 22. Munera tua ideo recipienda non esse arbitrati sumus, quia divinis oculis oblatio non acceptabilis esse probatur, quamdiu a peccato isto immunem te non reddideris et ad gratiam omnipotentis Dei non redieris.

<sup>2)</sup> Lib. VII. ep. 26.

Papft unter andern Ermahnungen bringend auf, es ju verhindern, daß in feinem Lande bei Unwetter und Seuchen unschuldige Frauen als Bauberinnen, welche folches Ungluck herbeigeführt hatten, verfolgt murden 1). Wir feben, wie ein Papft, durch den das papftliche Unfehn befonders gehoben wurde, zuerst gegen die Anwendung der Rolter sich erflarte 2). Wir sehen hier, wie Der, durch welchen die papstliche Monarchie zu einer noch größeren Sohe gesteigert wurde, sich gegen den Aberglauben aussprach, welchem spater durch die Hegenprozesse Lausende als Opfer fallen mußten 3)! Indem er eine unter dem Borfite feines Legaten in England ju haltende reformatorische Synode gegen die Menge der eingeriffenen Migbrauche anordnete, forderte er die Bischofe auf 4), befonders gegen die Migbrauche des Bugmefens, das faliche Vertrauen auf priesterliche Absolution, ihre Sorgfalt gerichtet fenn ju laffen; "benn wenn Einer in Mord, Meins eid, Chebruch oder etwas Aehnliches verfallen fen, in einer folden Sunde beharre oder dabei Sandel treibe, mas kaum ohne Sunde geschehen konne, oder Waffen führe (außer wenn es jum Schupe feines Rechts, oder feines herrn, oder Freundes, oder auch der Armen, oder auch zur Bertheidigung der Kirchen

<sup>1)</sup> Lib. VII. ep. 21. In mulieres ob eandem causam simili immanitate barbari ritus damnatas quidquam impietatis faciendi vobis fas esse nolite putare, sed potius discite, divinae ultionis sententiam digne poenitendo avertere, quam in illas insontes frustra feraliter saeviendo iram Domini multo magis provocare.

<sup>2)</sup> Rikolaus I. in seinem Schreiben an den Bulgarenfürsten; f. Bb. IV., S. 84.

<sup>3)</sup> Wir finden auch in Deutschland schon den Reim dieses Unwesens. 3m 3.1074 wurde zu Köln eine Frau, welche man im Berdacht hatte, daß sie eine Here sey, von der Mauer herabgestürzt, worauf sie starb. S. Lambert von Aschaffenburg bei diesem Jahre; ed. Krause, p. 136.

<sup>4)</sup> Lib. VII. ep. 10.

geschehe), oder wenn Einer dabei im Besitze fremden Gutes bleibe, oder dem Sasse gegen seinen Nachsten sich hingebe: so sen die Buße eines Solchen auf keine Weise als eine wahrhafte zu betrachten. Eine unfruchtbare Buße sen diezienige zu nennen, wobei Einer in derselben Sunde, oder einer ähnlichen ärgeren, oder einer wenig geringeren beharre. Die wahre Buße bestehe darin, daß man dahin zurücksehre, sich die treue Beobachtung seines Taufgelübdes angelegen sen zu lassen. Eine andere sen nur Heuchelei, nicht Buße, zu nennen; und nur Demjenigen, welcher auf die erste Weise Buße thue, könne er vermöge seiner apostolischen Gewalt die Sündenvergebung verleihen."

So hoch auch Gregor das Monchsthum und die asce: tische Lossagung von der Welt achtete: so ließ er sich doch durch die Vorliebe dafur nicht bewegen, bei Solchen - welche auf dem Standpunkte, auf den fie Bott gestellt hatte, burch ihre amtliche Burfamkeit am meisten nuten fonnten und deren Stelle nicht leicht ju erfeten mar — die Wahl einer folden Lebensweise aut zu heißen. Den Maakstab der Liebe bezeichnete er bier als benjenigen, nach welchem Alles beur: theilt werden muffe. So ichrieb er der Markarafin Beatrix und ihrer Tochter Mathildis 1): "Aus Liebe zu Gott den Nachsten thatige Liebe erweisen, den Unglucklichen und Unterdruckten beifteben, das halte er fur mehr als Bebet, Raften, Wachen und andere noch so viele gute Werke; denn die mahre Liebe fen mehr als andere Tugenden." "Denn — fette er hinzu — wenn mich nicht diese Mutter aller Tugenden, welche Gott vom himmel, um unser Elend zu tragen, auf Erden herabzufommen bewog, belehrte; und wenn Giner da

<sup>1)</sup> Lib. J. ep. 50.

Soher Berth ber Liebe; Gregor's freisinnige Denkweise. 171 mare, ber an eurer Stelle ben unterdruckten Rirchen gu Bulfe fommen und der allgemeinen Rirche dienen konnte: fo wurde ich euch ermahnen, die Welt mit allen ihren Sorgen zu verlaffen." In der hier ausgesprochenen Befinnung machte er dem Abte Sugo von Clung 1) Bormurfe barüber, daß er einen frommen Kurften als Monch aufgenommen hatte. "Warum bedenfft du nicht, - fcbrieb er ihm - in welcher großen Gefahr die Rirche sich befindet? Bo find Diejenigen, welche aus Liebe ju Gott den Krevlern zu miderstehen, fur Wahrheit und Recht ihr Leben hinzugeben fich nicht scheuen? Und siche! Solche, welche Gott zu fürchten oder zu lieben scheinen, flichen aus dem Kampfe Chrifti, vernachlässigen das Beil ihrer Bruder und suchen, fich felbst nur liebend, die Rube." Sunderttaufend Chriften senen ihres Schupes beraubt. Man fonne mohl noch bin und wieder gotteefurchtige Monche und Priefter finden; aber faum finde man irgendmo einen guten Rurften. Er ermahnte ihn, deshalb in Zukunft vorsichtiger zu fenn und Die Liebe Gottes und des Nachsten allen andern Tugenden vorzuziehen. Seine großere Freisinnigkeit zeigt Gregor 2) in der Urt, wie er die Berschiedenheit in der Abendmahlslehre 3), so wie in der Art, wie er den Streit amischen Briechen und

<sup>1)</sup> Lib. VI. ep. 17.

<sup>2)</sup> Wir wollen nachträglich noch dies bemerken: Der Abt Hugo von Clünn hatte den Papst über Berengar befragt. Die Antwort mußte sich wohl nicht so leicht und kurz geben lassen, wie wenn er Berengar geradezu für einen Irrsehrer hätte erklären können. "De Berengario — schrieb er dem Abte Hugo zur Antwort — unde nobis scripsistis, quid nobis videatur, vel quid disposuerimus, fratres, quos tibi remittimus cum praedicto cardinali nostro, nuntiabunt." Epp. Gregor. 1. V. ep. 21.

<sup>3)</sup> S. Bd. IV., Bd. 494 f. 510.

172 Eindruck der Wahl Gregor's auf die verschiedenen Partheien. Lateinern über den Gebrauch des gesäuerten und ungesäuerten Brodtes beim Abendmahl beurtheilte. Zwar will er, daß die lateinische Kirche ihren Gebrauch vesthalte; doch verdammt er

auch den der Griechen nicht, sondern er wendet darauf das

Wort des Paulus an, daß dem Reinen Alles rein fen 1).

Da Gregor sich schon als Kardinal durch so scharf ausgeprägte Grundsätze und durch die Kraft, mit welcher er diese in Vollziehung zu setzen wußte, bekannt gemacht hatte 2): so mußte der Anfang seiner papstlichen Regierung nach Verzhältniß der beiden einander entgegenstehenden Partheien einen sehr verschiedenen Eindruck machen. Die Einen erwarteten von ihm die lang ersehnte Reformation der Kirche, die Andern sürchteten den strengen Richter und Bestrafer der einzgerissenen Mißbräuche, Vischbse und Fürsten konnten zittern 3). Wenn die zahlreiche Parthei der Vischbse, welche bei der Aufrechthaltung der alten Mißbräuche ihr Interesse hatte, Zeit dazu gehabt hätte: so würde sie wohl nicht unterlassen haben, der Wahl Hildebrand's entgegenzuwürken, wie solche

<sup>1)</sup> Ipsorum fermentatum nec vituperamus nec reprobamus, sequentes apostolum dicentem mundis esse omnia munda. Lib. VII. ep. 1.

<sup>2)</sup> Sein Name, Gregor VII., enthielt schon, wie einen Ausbruck seiner beharrlichen Freundschaft, so eine Protestation gegen die Einmischung der Kaiser in die Angelegenheiten des Papsthums.

<sup>3)</sup> Wie er frommen Männern seiner Zeit, auch solchen, welche nicht zu den Eiserern der päpstlichen Parthei gehörten, erschien: sieht man an dem Urtheile, das Ordericus Bitalis aus dem Roster St. Evreul in der Normandie über ihn fällt; er sagt von ihm ed. Du Chesne f. 639: A puero monachus omnique vita sua sapientiae et religioni admodum studuit assiduumque certamen contra peccatum exercuit. Lambert von Aschassignen nennt ihn, als er noch Kardinal war: Abbas de sancto Paulo, vir et eloquentia et sacrorum literarum eruditione valde admirandus; und S. 89: in tota ecclesia omni virtutum genere celeberrimum.

Die Erzählung von den französischen Bischöfen u. Heinrich IV. 173 Reactionen schon am Ende der vorigen Periode von dieser Parthei ausgegangen waren 1). Gregor entsprach diesen Erwartungen. Er berief auf die erste Fastenwoche des Jahres

<sup>1)</sup> Merkwürdig ift die Erzählung Lambert's von Afchaffenburg, S. 89. Da Gregor durch feinen glühenden Gifer für die Sache Gottes (zelo Dei ferventissimus) bekannt mar, fo fenen die frangofischen Bischofe von großer Besorgniß erfüllt worden, ne vir vehementis ingenii et acris erga Deum fidei, districtius eos pro negligentiis suis quandoque discuteret, und fie hatten daher in den Ronig Beinrich IV. gedrungen, daß er die ohne feine Bugiehung volljogene Bahl für ungultig erklären folle; denn wenn er dem Un: griffe des Papftes nicht zuvorkomme, werde diefer keinen schwerer als ihn felbst treffen. Heinrich habe daher sogleich den Grafen Cberhard mit dem Auftrage nach Rom gefandt, die vornehmen Römer deshalb gur Rede ju fegen, daß fie, dem alten Berkommen jumider, ohne Bugiehung des Ronigs einen Papft eingefest hatten. und in dem Falle, wenn Gregor nicht eine angemeffene Genugthuung gebe, auf bessen Abdankung zu dringen. Der Papst habe ihn wohlwollend aufgenommen und Gott jum Zeugen angerufen. daß ihm diese Burde von den Römern aufgedrungen worden; jualeich aber feine Ordination verschoben, bis er die Ginstimmung des Ronige und der deutschen Fürsten vernommen haben murde. Mit dieser Erklärung sep der Rönig zufrieden gemesen, und so mare die Beihung Gregor's erfolgt. Dürften wir diefer Ergahlung Glauben schenken, so murde die in die Umftande sich fügende Rlugheit Gregor's fich hier eine Unredlichkeit erlaubt haben, der 3med hatte das Mittel ihm heiligen muffen; denn nach den Grundfägen Sildebrand's konnte gewiß die Gultigkeit einer Papstwahl von einem folden Umstande nicht abhängig fenn. Gewiß mar er von Anfang an eine folche Behauptung auf das Rachdrucklichste zu bekämpfen entichloffen. Er mußte nur für den Augenblick nachgegeben haben, weil er fich noch nicht mächtig genug glaubte, um im Rampfe mit der kaiferlichen Parthei fich behaupten zu können, oder weniaftens eine gefährliche Spaltung verhüten wollte. Allerdings ist es wohl nicht unwahrscheinlich, daß die antihildebrandinische Varthei solche Bersuche bei Heinrich IV. gemacht haben wird. Kaum aber läßt es fich glauben, daß Gregor, nachdem er fcon unter der vorigen Regierung fo entschieden ein folches Zugeständniß guruckgewiesen

174 Gregor's Ausschreiben zu der Snnode in Rom i. 3. 1074.

1074 in Rom eine Synode jusammen, welche den 3med haben follte, die Freiheit der Rirche und das Befte der Relis gion zu retten, einem unheilbaren Berderben der Kirche zuporzukommen. In dem Ausschreiben zu diesem Concil 1) schildert er auf eine grelle Weise, aber gewiß der Wahrheit durchaus gemäß, den damaligen verderbten Buftand der Rirche: daß die gurften, nur ihrem felbstifchen Intereffe bienend, alle Scheu aus ben Augen fetend, die Rirche wie eine elende Magd unterdruckten und sie der Befriedigung ihrer Begierden aufopferten. Die Priefter aber hatten gang vergeffen, mas fie in ihrem Berufe Gott und den ihnen anver: trauten Schafen schuldig senen; sie suchten durch die firch lichen Burden nur Ehre in der Belt ju erlangen, und die Buter, welche zum Beften Bieler Dienen follten, murden von ihnen zu eitlem Staate und überflussigem Aufwande verschwendet. Und da es so den Gemeinden an Unterricht und Leitung zur Gerechtigkeit gang fehle; da fie vielmehr aus dem Beispiele ihrer Vorgesetten nur, mas dem Christenthum widerstreite, lernen konnten: so gaben sie sich allem Schlechten

hatte, so viel nachgegeben haben sollte; da die Folgerungen, welche daraus gegen seine Grundsäße gezogen werden würden, sich voraussehen ließen. Auch das Schweigen in den Schriften der Gegensparthei, welche nicht ermangelt haben würde, dies gegen Gregor anzusuhren, zeugt wohl gegen die Wahrheit dieser Erzählung. Der Bischof Heinrich von Speier, der in seinem heftigen Schreiben gegen Gregor VII. (in Eccard. scriptores rer. Germ. T. II. f. 762.) wohl nicht unterlassen haben würde, auch dies gegen ihn zu benutzen, bringt nur gegen ihn vor: daß er sich als Kardinal durch einen dem Kaiser Heinrich III. geleisteten Eid verpflichtet habe, während des Lebens dieses Kaisers oder seines Sohnes ohne dessen Zustimmung nie die päpstliche Würde annehmen und nie seiden zu wollen, daß ein Andrer ohne diesen Papst werde.

<sup>1)</sup> Lib. I. ep. 42.

Gregor's Verordnungen gegen Simonie und Priesterehe. 175 hin, und es fehle nicht allein die werkthätige Ausübung, sondern auch fast alle Erkenntniß der Glaubenslehren.

Auf iener Kastenspnode im 3. 1074 wurden nun dies felben Grundfate ausgeubt, nach welchen man ichon bisher unter ben Regierungen der letten Papfte den so gesunkenen firchlichen Zustand zu verbesfern gesucht hatte. Die wieder: holten papstlichen Verordnungen muffen aber doch nichts ausgerichtet haben, sie scheinen in manchen gandern so gut wie nicht bekannt worden zu fenn; wie aus der Aufnahme, welche die von Neuem eingescharften Gesetze fanden, erhellt. Gregor wiederholte auf jener Synode nicht allein die Berordnungen gegen die Simonie bei Befetzung der Rirchenamter und gegen die eheliche Berbindung ber Beiftlichen, welche er schlechthin als fornicatio bezeichnete; er erklarte nicht allein diejenigen Beiftlichen, welche auf jene Beife ihr Umt erlangt hatten und Diejenigen, welche in einer folchen unrechtmäßigen Berbindung lebten, für unfähig, ihr Umt fernerhin zu verwalten 1): sondern er wandte sich auch von Reuem an die Laien, um diese gegen die Beiftlichen, welche nicht gehorchen wollten, aufzuwiegeln. "Wenn sie aber in ihrer Gunde beharren wollen, - fagt er von jenen Beiftlichen - fo erlaube fich Reiner von euch bei ihnen Moffe gu horen, denn ihr Segen wird in Kluch, ihr Gebet in Gunde vermandelt, wie der Prophet spricht: ich werde euren Segen verfluchen." Maleach. 2, 12 2). Es war die Absicht des

<sup>1)</sup> Si qui sunt presbyteri vel diaconi vel subdiaconi, qui in crimine fornicationis jaceant, interdicimus iis ex parte Dei omnipotentis et S. Petri auctoritate ecclesiae introitum, usque dum poeniteant et emendent.

<sup>2)</sup> Diese Berordnung wird in dieser Form angeführt von Geroch von Reichersberg in Ps. X. Pez l. c. T. V. f. 157. Mansi Concil. XX, f. 434.

Papstes, wie er dies auch selbst erklärte, die Geistlichen, welche durch Pflichtgefühl sich nicht bestimmen ließen, durch den Abscheu des Bolkes zum Gehorsam zu zwingen 1). Gregor ließ es nun aber nicht bloß dabei bewenden, daß diese Gesetze auf der römischen. Synode bekannt gemacht wurden; er übersandte dieselben auch an diejenigen Bischöfe, welche nicht selbst der Synode beigewohnt hatten, indem er es ihnen zugleich zur strengsten Pflicht machte, sie in Bollzziehung zu bringen, — und die Legaten, welche er nach allen Richtungen hin aussandte, dienten ihm dazu, sie überzall bekannt zu machen und den Gehorsam gegen dieselben zu erzwingen.

Aber die heftigsten Bewegungen brachen in Frankreich und Deutschland bei der Bekanntmachung des Gesetzes gegen die She der Geistlichen aus. Es zeigt sich hier der Widersspruch des germanischen Geistes, was wir auch schon bei der Gründung der deutschen Rirche durch Bonisacius wahrnehmen konnten, gegen dieses Streben der Entmenschlichung. Es war, als wenn ein ganz neues unerhörtes Gesetz bekannt gezemacht wurde, und der deutsche Geist wußte auch schon den Widerstreit zwischen diesem Gesetze und dem ursprüngzlichen Christenthum zu erkennen, die Aussprüche Christi und der Apostel der papstlichen Willkühr entgegenzuhalten. Es ließen sich in Deutschland solche Stimmen gegen den Papst hören 2):

<sup>1)</sup> Wie er selbst sagt in seinem Briefe an den Bischof Otto von Constanz: Ut qui pro amore Dei et officii dignitate non corriguntur, verecundia seculi et objurgatione populi resipiscant.

<sup>2)</sup> Lambert von Aschaffenburg, der selbst nicht zu dieser antihildes brandinischen Parthei gehörte, drückt sich in seiner Geschichte von Deutschland bei d. J. 1074 so stark aus: Adversus hoc decretum protinus vehementer infremuit tota factio clericorum, hominem plane haereticum et vesani dogmatis esse clamitans.

Indem er das Wort des Herrn, Matth. 19, 11, so wie das des Apostels Paulus, 1. Korinth. 7, 9, ganz vergesse, wolle er die Menschen mit tyrannischer Gewalt zwingen, gleich Engeln zu leben; und indem er das, was in den Gesetzen der Natur gegründet sey, zu unterdrücken suche, öffne er aller Unreinheit der Sitten Thor und Thur. Wenn er von diesen Beschlüssen nicht abgehen wolle, so würden sie lieber ihr Priesterthum als ihre Ehe verlassen; und dann möge er, dem die Menschen zu schlecht seven, zusehen, wie er sich Engel verschaffen könne, den Gemeinden vorzustehen.

Der Erzbischof Sigfrid von Mainz wollte seine Beifts lichen stufenweise vorbereiten; er gab ihnen ein halbes Jahr Bedenkzeit, er ermahnte sie, doch freiwillig ju übernehmen, was sie sonst gezwungen thun mußten, sie mochten ihn und den Papft nicht strengere Maagregeln gegen sie anzuwenden nothigen 1). Diese Schonung half aber nichts; denn als der Erzbischof auf einer im Monate Oftober zu Erfurt gehaltenen Synode von den Geiftlichen verlangte, daß fie ent= weder von den Frauen sich trennen, oder ihrer Amtsverwals tung entsagen sollten: fand er den heftiaften Widerstand, und vergebens erklarte er ihnen, daß er nicht nach feiner Neigung handle, sondern dem Unsehn des Papftes weichen muffe. Man drohte ihm mit Entsetzung und Tod, wenn er dies durchseten wolle. Er sah sich genothigt, die Sache fur's Erste fallen zu laffen und versprach, daß er an den Papft darüber berichten und versuchen wolle, mas er bei diesem durchseten konne. Er schrieb darauf an denselben einen Brief, in welchem er sich deshalb entschuldigte, daß er der ungunftigen Umstande wegen ihm nicht, wie

<sup>1)</sup> S. Lambert S. 146.

178 Schreiben Sigfrib's von Maing; Gregor's Antwort.

er munichte, in Allem sich habe gehorsam zeigen konnen. Er fagt in diefem Briefe: "Was die Reuschheit der Beiftlichen und die Baresie der Simonie betrifft, so wie in Allem, was ihr mir auftragt, werde ich immer, soviel mir Gott beisteht, ihm und euch gehorchen. Es wird aber der apostolischen Milde und der vaterlichen Liebe entsprechen, eure Rirchenverordnungen fo einzurichten, daß ihr auf die Beit: umftande und das, was Jedem möglich ift, Rucksicht neh: met: so daß, wie den Uebertretern die strenge Bucht, auch den Kranken und des Arztes Bedürftigen das Mitleid der Liebe nicht fehle, daß das Maaß der Gerechtigkeit über die Granzen der apostolischen Besonnenheit und vaterlichen Liebe nicht hinausgehe 1)." Aber feine Entschuldigungsgrunde galten bei dem Papste. In einer Antwort auf zwei Briefe?) entgegnete er ihm 3): er habe allerdings nach menschlichem Urtheile wichtige Entschuldigungsgrunde angeführt, aber nichts pon allem Diesem könne ihn doch vor dem gottlichen Berichte entschuldigen, daß er das, was fur das Beil der ihm anvertrauten Seelen erforderlich fen, verfaume, fein Berluft der Guter, fein Saf der Bofen, fein Born der Machtigen,

<sup>1)</sup> Erit autem apostolicae mansuetudinis et paternae dilectionis, sic ad fratres mandata dirigere ecclesiastica, ut et temporum opportunitates et singulorum possibilitatem dignemini inspicere, ut et deviantibus et discolis adhibeatur disciplina, quae debetur, et infirmis et opus habentibus medico compassio caritatis non negetur: saepeque examinatis negotiorum causis adhibeatur judicii censura, ut apostolicae discretionis et paternae pictatis modum non excedat justitiae mensura. Mansi Concil. XX. f. 434.

<sup>2)</sup> In dem zweiten hatte er sich entschuldigt, daß er unter den damaligen Umständen, wegen der politischen Streitigkeiten und Unruhen, das verlangte reformatorische Concil nicht halten könne.

<sup>3)</sup> Lib. III. ep. 4.

auch nicht die Gefahr des Lebens; denn daß man bereit fen, alles Dies zu opfern, dies fen es, mas den hirten vom Miethlinge unterscheide. "Es muß uns ja fehr zur Schmach gereichen, - folog der Papft - daß alle Krieger der Welt taglich fur ihren irdischen gurften in die Schlachtordnung treten und fich faum furchten, der Lebensgefahr fich preisjugeben; und wir, die wir Priefter des Beren heißen, follten nicht für unfern König streiten, der Alles aus nichts geschaffen und der fur une bereitwillig fein Leben hingegeben hat, die ewige Seligkeit uns verspricht?" Und er beharrte dabei, daß die über die Simonie und die Ehe der Beiftlichen erlaffenen Gefete auf alle Beife vollzogen werden mußten, jede Milberung in diefer Hinsicht zuruchweisend 1). Es wurde eine zweite Synode zu Erfurt gehalten, auf welcher ein papftlicher Leggt den Gehorfam erzwingen follte. Aber auch dieser gerieth bei dem erregten Aufruhr in Lebensgefahr und konnte nicht durchdringen. Der Erzbischof begnugte fich zu verordnen, daß in Zufunft nur Unverehelichte zu den geistlichen Memtern gewählt werden und bei der Ordination sich Alle zur Beobachtung des Colibats verpflichten follten.

Der Papft — der durch die Vielen, welche von verschiedenen Gegenden nach Rom kamen 2), bald von Allem, was übers all vorfiel, unterrichtet wurde — erfuhr so, daß der Erzbischof Gebhard von Salzburg, obgleich er selbst jener romischen

<sup>1)</sup> Hoc autem tuae fraternitati injungimus, quatenus de simoniaca haeresi ac fornicatione clericorum, sicut ab apostolica sede accepisti, studiose perquiras et quidquid retroactum inveneris, legaliter punias et funditus reseces: ac ne quidquid ulterius fiat, penitus interdicas.

<sup>2)</sup> Lib. IX. ep. 1. Ab ipsis mundi finibus etiam gentes noviter ad fidem conversae student annue tam mulieres quam viri ad eum (S. Petrum) venire.

180 Gregor's Ansicht von Priesterehe; das Bolk unterstützt ihn. Synode beigewohnt hatte, doch seine Geistlichen bei ihrer alten Weise bleiben ließ, und machte ihm deshalb nachdrücks liche Vorwürse 1). So bezeugte er auch dem Bischof Otto von Costnitz, von dem er Aehnliches gehört hatte, seinen Unswillen. "Wie sollte — erklärte er — ein im Concubinat lebender Geistlicher Diener des Sakraments seyn können, da ein solcher nicht einmal dasselbe zu empfangen würdig ist; da der niedrigste Laie, der in einer solchen unerlaubten Verbindung lebe, von der Kirchengemeinschaft würde ausgesschlossen werden müssen 2)?" Er ging immer von der Vorzaussetzung aus, daß die den Kirchengesetzen zum Trotze von einem Geistlichen geschlossene She nichts Anderes als ein Concubinat seyn könne.

Gregor rechnete auf die Hulfe des Wolkes, und er konnte, ohne selbst weiter einzuschreiten, nur seine Berord; nungen unter den Laien wurfen lassen; hier mußte er den machtigsten Beistand sinden. Wie dies schon am Ende der vorigen Periode geschehen war 3), so sollte die Sache des Papsithums gegen die verderbte Geistlichkeit jest Volkssache werden. Gregor hatte sich ja selbst an die Laien gewandt, da er sie aufforderte, die priesterlichen Handlungen von den in unerlaubter Verbindung lebenden Geistlichen nicht anzunehmen, indem er ihnen dieselben in einem so gehässigen

<sup>1)</sup> Ut clericos, qui turpiter conversantur, pastorali vigore coërceas. Lib. I. ep. 30.

<sup>2)</sup> Nos si vel extremum laïcum pellicatui adhaerentem aliquando cognoverimus, hunc velut praecisum a dominico corpore membrum, donec poeniteat, condigne a sacramento altaris arcemus, quomodo ergo sacramentorum distributor vel minister ecclesiae debet esse, qui nulla ratione debet esse particeps? Eccard scriptores rer. Germanicar. II. ep. 142.

<sup>3)</sup> S. Bd. IV., S. 240.

Lichte barftellte. Er felbst erließ auch noch besonders an machtige Laien die Aufforderung jur thatigen Mitwurfung, um den jenen Gefeten zu leiftenden Gehorfam zu erzwingen. So schrieb er an folche Rurften, auf deren Ergebenheit und Intereffe fur die Sache der Krommigkeit er rechnen zu konnen glaubte 1). Er ermahnte fie auf die dringendste Beife, von solchen mit Simonie eingesetzen oder in Unzucht lebenden Beiftlichen feine priefterlichen Berrichtungen anzunehmen 2), sie mochten diese Gesetze überall bekannt machen und, wenn es nothig fen, auch mit Gewalt solche Geistliche hindern, die Saframente zu verwalten 3). Sie follten fich, wenn die Bischöfe ihre Pflicht vernachlässigten und schwiegen, oder wenn sie ihnen gar entgegenredeten, dadurch nicht irre machen laffen 4). Wenn man ihnen entgegenhalte, daß dies ihres Berufs nicht fen, so mochten sie doch nicht davon abstehen, fur ihr eigenes und des Bolfes Beil zu wurken; sondern sie follten fich vielmehr auf den Papft, der ihnen dies aufgetragen habe, berufen 5). Er selbst sagt: da durch so viele Berord:

<sup>1)</sup> Lib. II. ep. 45. an den Herzog Rudolph von Schwaben und Bertulph von Kärnthen.

<sup>2)</sup> Vos officium eorum, quos aut simoniace promotos et ordinatos aut in crimine fornicationis jacentes cognoveritis, nullatenus recipiatis.

<sup>3)</sup> Et haec eadem adstricti per obedientiam tam in curia regis, quam per alia loca et conventus regni notificantes ac persuadentes, quantum potestis, tales sacrosanctis deservire mysteriis, etiam vi, si oportuerit, prohibeatis.

<sup>4)</sup> Quidquid episcopi dehinc loquantur aut taceant.

<sup>5)</sup> Si qui autem contra vos quasi istud officii vestri non esse, aliquid garrire incipiant, hoc illis respondete: ut vestram et populi salutem non impedientes, de injuncta vobis obedientia ad nos nobiscum disputaturi veniant.

nungen seit Leo IX. nichts ausgerichtet worden 1), so sep es weit besser, einen neuen Weg einzuschlagen, als mit der Vernachlässigung der Gesetze die Seelen der Menschen zugleich umkommen zu lassen 2). Er verband sich mit den frommen Laien gegen die verderbte Geistlichkeit, er äußert seine Freude darüber und dankt Gott, daß Männer und Frauen aus dem Laienstande ohngeachtet des schlechten Beispiels der Geistlichen dem Interesse der Frommigkeit sich hingaben. Er fordert Solche auf, sich durch das Geschrei der Letzteren, welche solche Laien als Unwissende verachten zu können glaubeten, nicht irre machen zu lassen 3).

Ferner fand Gregor eine besondere Stute in den Monchen, die als Bufprediger umherzogen, auf das Volf am meisten einwürften und in der Befämpfung des herrschenden Sittenverderbnisses und der lasterhaften Geistlichkeit den Papsten
sich anschlossen. Es waren unter diesen theils von dem Eifer

<sup>1)</sup> Bon jenen Gesegen: Quae cum sancta et apostolica mater ecclesia jam a tempore b. Leonis papae saepe in conciliis tum per legatos tum per epistolas in se et commissas sibi plebes, utpote ab antiquioribus neglecta, renovare et observare commonuerit, rogaverit et accepta per Petrum auctoritate jusserit, adhuc inobedientes, exceptis perpaucis, tam execrandam consuetudinem nulla studuerunt prohibitione decidere, nulla districtione punire.

Multo enim melius nobis videtur, justitiam Dei vel novis reaedificare consiliis, quam animas hominum una cum legibus deperire neglectis.

<sup>3)</sup> Lib. II. ep. 11. Quapropter quidquid illi contra vos imo contra justitiam garriant et pro defendenda nequitia sua vobis, qui illiterati estis, objiciant, vos in puritate et constantia sidei vestrae permanentes, quae de episcopis et sacerdotibus simoniacis aut in sornicatione jacientibus ab apostolica sede accepistis, sirmiter credite et tenete. In einem Briese, der an den Bischof und die Gemeinden zugleich gerichtet ist, sordert er beide auf, zu diesem Zwecke zusammenzuwürken. Lib. II. ep. 55.

ächter Frömmigkeit entstammte, theils von Fanatismus und Herrschsucht beseelte Manner 1). Daher zogen sich die Monche den Haß der antihildebrandinischen Parthei zu; sie wurden von den Mannern, welche an der Spize derselben standen, als Pharisaer, Beförderer der Geistesverfinsterung und Eiferer für Menschensatzungen dargestellt 2). In der antihildebrans

Berfechter der Sache des Raisers Beinrich IV., der Bischof Bal-

<sup>1) 216</sup> die Berordnungen jenes römischen Concils auf einer Synode ju Paris befannt gemacht murden, erklärten fich fast alle Bifchofe. Aebte und Geiftliche dagegen, indem fie fagten: importabilia esse praecepta ideoque irrationabilia. Nur der Abt Balter von dem Martinefloster bei Pontisara (Pontoise), - ber heftige Bekampfer der Simonie, der auch dem Könige Philipp I. rudfichtelos die Bahrheit fagte — trat als Vertheidiger jener Gesethe auf und nahm die Achtung in Anspruch, welche man den Borgesegten auf jeden Fall schuldig sep. Geiftliche und Hofleute fielen über ihn ber: aber er ließ fich durch feine Gewalt und feine Drohungen irre machen. G. deffen von einem Schüler herrührende Lebensbefchreis bung c. Il. §. 10. T. l. Mens. April. f. 760. Noch bis ju den ersten Reiten des zwölften Sahrhunderte, bie unter dem Dapfte Dafchalie II., wurden die papstlichen Colibatsgesetze in der Normandie fo wenig beobachtet, daß Priefter öffentlich Sochzeit hielten; ihre Rirchen auf ihre Göhne forterben ließen, oder fie ihren Töchtern, wenn andere Guter ihnen fehlten, jur Aussteuer gaben; ihren Rrauen, ehe fie heiratheten, in Gegenwart der Eltern fcmuren, daß fie dieselben nie verlaffen wurden. Da aber damals der Monch Bernhard (Abt von Tira in dem Rirchspiel von Chartres) als Bufprediger in ber Normandie herumjog, ein Mann von ächter Frömmigkeit, ber großen Ginfluß auf bas Bolf hatte, trat er mit scharfen Strafpredigten gegen folche Geiftliche auf. Giniae folgten feinen Ermahnungen, die Meiften aber blieben bei ihrer alten Lebensweise. Die Frauen der Priefter mit ihrem gangen Unhange und die Geistlichen felbft verfolgten ihn. Man fuchte es dahin ju bringen, daß ihm das Predigen verboten murde. G. das Leben dieses Mannes bei dem 14. April, c. VI. §. 51. T. II. f. 234. 2) Der heftige Gegner der hildebrandinischen Parthei und eifrige

184 Die Monche und die antihildebrandinische Parthei.

dinischen Parthei mussen wir zwei Elemente unterscheiden: Diejenigen, welche nur für ihren persönlichen Bortheil und die Erhaltung der alten Mißbräuche kämpfend, von dem Interesse der Bildung am fernsten waren; und Diejenigen, welche für die Sache einer wohlbegründeten Ueberzeugung stritten, Repräsentanten eines freieren Geistes 1), den sie aus der Beschäftigung mit der Bibel und mit den älteren Kirchenzlehrern gewonnen hatten und der sie auch dazu antreiben mußte, diese Studien mehr zu befördern. Solchen konnten die für das hildebrandinische System kämpfenden Mönche wohl als Obscurantisten erscheinen.

Co mußte fich Gregor mit den Monchen gegen bie

tram von Naumburg, bekämpst die Mönche als Pharisaer, Obscuranten, welche sur Menschensauungen eiserten, den Unterricht in ihren Klöstern hinderten und die Jugend von Ansang an in Unwissenheit und Dummheit zu erhalten suchten. Mirandum est valde, quod nolunt aliqui, praecipue autem monachi, quae praeclara sunt discere, qui ne pueros quidem vel adolescentes permittunt in monasteriis habere studium salutaris scientiae, ut scilicet rude ingenium nutriatur siliquis daemoniorum, quae sunt consuetudines humanarum traditionum, ut ejusmodi spurcitiis assuesacti non possint gustare, quam suavis est Dominus, qui dicit in evangelio de talibus: vae vobis scribae et pharisaei hypocritae, vos enim non intratis, nec sinitis introcuntes intrare. Apolog. l. II. pag. 170. in Goldast. Apologiae pro Henrico IV. Hanoviae 1611.

<sup>1)</sup> Gerhoh von Reichersberg flagt über die Schriftverdrehung, welche sich die Bertheidiger der Simonie und des Nikolaitismus (wie die Bertheidigung der Priesterehe genannt wurde) erlaubten: Ipsi Simoniaci et Nicolaitae obtinuerunt divitias corporales et spirituales, nam possident ecclesias et seiunt scripturas et ideo de ipsis scripturis et novi testamenti intenderunt arcum ad se detorquendo et slectendo sensum eorum juxta errorem suum. Es erhellt also, wie die Gebildeten der antihildebrandinischen Parthei mit der Bibel sich beschäftigten, und was Gerhoh Schriftvers drehung nennt, war zum Theil rechte Auslegung der Bibel.

Bischofe wie gegen die Rurften verbinden. Wir feben, wie er fich der Ersteren gegen jenen freisinnigern Bischof Cunibert pon Turin 1) annimmt; und es fragt sich, auf weffen Seite das Recht in diesem Streite war, ob derfelbe nicht auch mit dem allgemeinern Rampfe der Grundfate, der biefe Zeit bewegt, zusammenhangt. Merkwurdig war, was Gregor in drohendem Zone an diesen Bischof schrieb: daß die früheren Papste fromme Rloster von dem Abhangigkeitsverhaltnisse zu den Bischofen, Bisthumer von der Aufsicht der Metropoliten frei gemacht hatten, um fie gegen die Feindichaft der Borgefetten zu ichuten, fo daß fie fur immer frei, als porgualichere Glieder, mit dem Saupte, dem apostolischen Stuhle, unmittelbar in Berbindung ftehen follten 2). Bier erkennen wir die Richtung des papstlichen Absolutismus, der die bestehenden gesetymäßigen Stufen des firchlichen Draanismus aufzulosen und überall sich seine von ihm unmittelbar abhängige und ihm allein dienstbare Organe ju verschaffen suchte. Dies murde daher auch Gregor dem VII. von den Bertheidigern des entgegengesetten Spftems besonders jum Vorwurf gemacht, daß er die Rechte feiner Rirchengewalt geachtet habe 3).

Da nun aber einmal die Leidenschaft des Volkes gegen die Geistlichkeit angeregt worden, so entstanden in noch größerem Maaße, als wir es bei ähnlicher Veranlaffung in

<sup>1)</sup> S. Bd. IV., S. 228.

<sup>2)</sup> Lib. II. ep. 69. Perpetua libertate donantes apostolicae sedi velut principalia capiti suo membra adhaerere sanxerunt.

<sup>3)</sup> S. den Brief des Bischofs von Speier gegen Gregor: Sublata quantum in te suit, omni potestate episcopis, quae eis divinitus per gratiam Spiritus sancti collata esse dinoscitur, dum nemo jam alicui episcopus aut presbyter est, nisi qui hoc indignissima assentatione a fastu tuo emendicavit. S. Eccard l. c. II. f. 762.

der vorigen Periode bemerkten, separatistische Bewegungen, und die Leidenschaft des Bolkes ging über die von den Papften bestimmte Granze hinaus. Laien traten auf, welche, indem fie die von den verderbten Beiftlichen verwalteten Saframente für ungultig erklarten, sich felbst erlaubten, zu taufen. Wir durfen es auch einem gegen diesen Papft feindselig gefinnten Geschichtschreiber diefer Zeit 1) wohl glauben, daß in einem noch so roben Zustande der Bolfer der von dem Papste angereate Kanatismus gegen die verehelichten Beiftlichen in den wildesten Ausbruchen fich außerte, jur Profanation der Sakramente hinführte. Baretische Richtungen konnten aus diefer Emporung gegen die verderbte Beiftlichkeit und diefem Sevaratismus leicht hervorgehen oder darin ihren Anschließungspunkt finden. Allen, welche die angeregte Bewegung des Volfes für ihre Zwecke zu benuten wußten, mar es fo leicht sich Unhang zu verschaffen. Gewiß wurden durch diese Gahrung der Gemuther die haretischen Seften, welche im zwolften Sahrhundert mit fo großer Bewalt um fich griffen, besonders in Italien, nicht wenig befordert 2), wie auch der

<sup>1)</sup> S. die unten angeführten Worte des Sigebert von Gemblours.

<sup>2)</sup> Dies geht schon aus der merkwürdigen Schilderung des Geschichtschreibers Sigebert von Gemblours hervor. Continentiam paucis tenentibus, aliquibus cam modo causa quaestus ac jactantiae simulantibus, multis incontinentiam perjurio (indem sie sich bei der Ordination zur Beobachtung des Sölibatsgesesse verpslichteten, und dies doch nicht zu halten vermochten) cumulantibus ad hoc hac opportunitate laicis insurgentibus contra sacros ordines, et se ab omni ecclesiastica subjectione excutientibus, laici sacra mysteria temerant et de his disputant, infantes baptizant, sordido humore aurium pro sacro oleo et chrismate utentes, in extremo vitae viaticum dominicum et usitatum ecclesiae obsequium sepulturae a presbyteris conjugatis accipere parvi pendunt, decimas presbyteris deputatas igni cremant, et ut in uno caetera perpen-

Sektenname der Patarener 1) darauf hinweiset. Die demagogische Richtung wurde dem Papste von seinen Widersachern besonders zum Vorwurf gemacht, und es wurde gesagt, daß er die Volkswuth als Mittel gebraucht, seinen Gesetzen Gehorsam zu verschaffen 2). Wie leicht das Volk in einer Zeit der Rohebeit von der abergläubigen Verehrung vor den Geistlichen zu fanatischem Abscheu vor denselben übergehen konnte, sieht man an dem Beispiele in Dänemark, das vielleicht mit diesen durch die Päpste selbst angeregten Bewegungen zusammenshangt. Das Volk pflegte bei öffentlichen Unglücksfällen, schlechter Luft, Seuchen, Miswachs, die Geistlichen anzusklagen und gegen sie zu wüthen; daher der Papst selbst die Leute ermahnen mußte, den Priestern die gebührende Ehre zu erweisen 3).

das, laici corpus Domini a presbyteris conjugatis consecratum, saepe pedibus conculcaverunt et sanguinem Domini voluntarie effuderunt, et multa alia contra jus et fas in ecclesia gesta sunt, et hac occasione multi pseudomagistri exurgentes in ecclesia, profanis novitatibus plebem ab ecclesiastica disciplina avertunt. Wenngleich diese Schilderung, als von einem Gegner der hildebrandinischen Parthei herrührend, Verdacht erregen könnte, so ist sie doch gewiß im Wesentlichen der Wahrheit gemäß.

<sup>1)</sup> S. Bd. IV., S. 249.

<sup>2)</sup> In dem Briese des Dietrich von Berdün: Legem de clericorum incontinentia per laicorum insanias cohibenda, legem ad scandalum in ecclesia mittendum tartaro vomente prolatam. Martene et Durand thes. nov. anecdotor. T. I. f. 218. Und der Bischof Heinrich von Speier sagt in dem angeführten Briese: Omnis rerum ecclesiasticarum administratio plebejo furori per te attributa.

<sup>3)</sup> In der Art, wie er dies thut, stellt sich auf charakteristische Beise sein mehr judischer als christlicher Standpunkt dar. Quod quam grave peccatum sit, ex eo liquido potestis advertere, quod Judaeis etiam sacerdotibus ipse salvator noster lepra purgatos eis

Alles dies gab nun Grund zu mannichfachen Unklagen gegen den Papft. Selbst Solche, welche die Colibatsgesete an fich gut hießen, fonnten doch die Mittel, welche er, um ihnen Gehorfam zu verschaffen, anwandte, nicht billigen: und fie meinten, er hatte fich begnugen follen, diefe Bes fete fur die Bukunft vestzustellen und den Gehorfam gegen diefelben fur die Folgezeit zu erzwingen. Gie tadelten ibn aber, daß er gegen die Beiftlichen, welche in einer einmal geschloffenen Che fich befanden, feine Schonung geubt; daß er Alles auf einmal haben wolle, auf die Schwachheit der Menfchen feine Rudficht nehme; daß er dem Beispiele Chrifti in der Art, wie er die Schwachen feiner Junger getragen, nicht nachfolge; daß er den neuen Wein in die alten Schlauche gießen wolle und auf eine fo graufame Weise das Bolk gegen die Geiftlichen aufwiegle. Durch alle Gefete - fagten fie - laffe fich doch nicht erzwingen, mas die Gnade allein von innen heraus zu murken vernichtge. Daher follte jeder Kromme vielmehr für die Schwachen beten, statt ihnen solche Berfolgungen zuzuziehen 1).

mittendo honorem exhibuerit caeterisquae servandum esse quae illi dixissent, praecepit, quum profecto vestri qualescunque habeantur, tamen illis longe sint meliores. Lib. VII. ep. 21.

<sup>1)</sup> Die Worte des Priesters Alboin in seinem zweiten Briese gegen den Priester Bernold von Constanz: Nonne etiam ipse summus pontisex, qui coelos penetravit, non omnes hoc verbum castitatis capere, neque etiam novum mustum in veteres uteres sundi convenire, insuper rudes discipulos, quamdiu cum illis sponsus est, non jejunare prositetur, insirmitatibus nostris misericorditer compati non dedignatur? Wie Christus, der größte Arzt, die Zöllner und Sünder zu seinen Tischgenossen ausgenommen. Aber man werde sagen: doch nachdem sie Buße gezeigt. Nun wer aber habe die Buße in ihnen hervorgebracht? Gewiß Christus allein. Profecto silius hominis, qui de coelo descendit, Zachaeo sui occulta

Vorwurf wegen objektiver Geltung der Sakramente. 189

Ferner gab die Art, wie Gregor über die von den unswürdigen Geistlichen verrichteten sakramentlichen Handlungen sich ausgedrückt hatte, Beranlassung zu der Beschuldigung, daß er die Gültigkeit und Kraft der Sakramente von der subjektiven Beschaffenheit des Priesters abhängig mache; was mit der seit den Streitigkeiten zwischen Epprian und der römischen Kirche anerkannten Lehre von der objektiven Gelztung der Sakramente in Widerspruch stand 1).

Obgleich jene erften Verordnungen des Papftes schon eine fo heftige Gahrung erregt hatten, ging er doch, das

inspiratione adscensionem arboris persuasit. Sic etiam nunc, nisi ille omnia trahens ad se occulto suae gratiae metu nos miseros trahat, procul dubio nostri Papae auctoritas vacillat. Agnum cum lupo vesci confitetur dextera excelsi. Proinde quemque piorum magis deceret pro infirmis orare, quam in istis malis diebus tot persecutorum super eos jugum ducere. Ed. Goldast. l. c. pag. 42.

<sup>1)</sup> S. Baltram von Naumburg l. III. c. 3. Gerhoh von Reichers, berg läßt es fich besonders angelegen fenn, den Papft gegen die Beschuldigung Derjenigen zu vertheidigen, welche sagten: Non potest pollui verbum Dei, non potest impediri gratia Dei, quin suos effectus operetur, etiam per ministros, Judae traditori similes. Er giebt dies zu in Beziehung auf Diejenigen, deren Lafter noch nicht offenbar worden; aber etwas Undres fen es, nachdem folche unwürdige Beiftliche von dem Papfte entfest maren, gleichwie Judas, nachdem er einmal kenntlich gemacht worden und aus der Mitte der Junger ausgetreten, an keiner Religionshandlung mit ihnen mehr Theil genommen; f. l. c. pag. 154 seq. Man fieht aus dem, mas er fagt, wie viel diefer Begenstand damals von beiden Theilen besprochen murde. Geschickter als Gerhoh vertheibigt Anselm von Canterbury die objektive Geltung der Saframente und das papstliche Gefen zugleich, deffen Ginn fen nicht quo quis ea, quae tractant, contemnenda, sed tractandos execrandos existimet, ut qui Dei et Angelorum praesentiam non reverentur, vel hominum detestatione repulsi, sacra contaminare desistant. Lib. I. ep. 56.

burch unberührt, schon einen Schritt weiter. Um Quelle der Simonie gang ju verstopfen und der weltlichen Macht allen Ginfluß auf die Besetzung der geistlichen Memter 1) durchaus abzuschneiden, sollte den gaien das Recht der Inveftitur, vermoge deffen fie immer einen gewissen Ginfluß diefer Urt ausüben konnten, ganz abgesprochen werden. Auf einer zweiten zu Rom im 3. 1075 gehaltenen reformatorischen Kastenspnode erließ er die Berordnung: "Wenn Jemand in's Kunftige ein Bisthum oder eine Abtei aus der Sand eines gaien annehme, fo folle ein Solcher gar nicht als Bischof oder Abt angesehen werden, und derselbe die Rirche nicht betreten durfen, bis er die auf unrechtmäßige Weise erworbene Stelle aufgebe. Aehnliches sollte auch von den niederen Rirchenamtern gelten. Und Jeder, fen er Raiser oder Ronig, der die Investitur mit einem folchen Umte er: theile, follte von der Rirchengemeinschaft ausgeschloffen fenn 2)." Gregor und feine Parthei behaupteten auch in dieser Sinsicht nur den alten Kirchengeseten ihr gebuhrendes Unsehn wieder: zugeben, indem das in Ausübung gebracht werde, was diese über die Freiheit der Rirchenwahlen bestimmt hatten. Er wurde als der Wiederhersteller der freien Rirchenwahlen gepriesen, und man verdankte ihm die Rettung der Rirche von dem ganglichen Verfall, den die Käuflichkeit und daher schlechte Befegung aller Memter, von dem bochften bis jum niedriasten, zur Kolge haben mußte 3). Bon der andern

<sup>1)</sup> S. Bd. IV., S. 225. 254, 269.

<sup>2)</sup> S. diesen Beschluß in dem Werke, welches der eifrige Bertheidiger der Sache Gregor's, der Bischof Anselm von Lucca, gegen dessen Widersacher Guibert geschrieben hat. T. III. P. I. Lib. II. f. 383. Canis. lect. antiq. ed. Basnage.

<sup>3)</sup> Gerhoh von Reichersberg, der nach der Mitte des zwölften Sabr-

Erwiederung der Gegner; Schritte gegen Philipp I. 191 Parthei aber wurde zur Bertheidigung der Rechte der Fürsten geltend gemacht: daß, wenn die Bischöfe und Aebte die bürsgerlichen Gerechtsame und Besitzungen von ihnen empfangen wollten, sie auch zur Erfüllung der damit zusammenhangensden Pflichten sich anheischig machen müßten. Es war dies der Anfang eines lange fortgesetzten Kampfes zwischen dem Papstthum und der weltlichen Macht.

Jene Beschlüsse suchte der Papst gegen Fürsten und Pralaten zu vollziehen. Er drohte dem jungen Könige Philipp I. von Frankreich mit der Ercommunikation, dem Interdikte und der Absetzung, wenn er sich nicht bessern werde. In einem Briefe an die französischen Bischöfe 1) schildert er den traurigen Zustand Frankreichs, wo kein göttliches und menscheliches Recht gelte, Raub und Chebruch ungestraft herrschten 2).

hunderts ichrieb, rechnet die Wiederherstellung der freien Rirchenmablen zu den Werken des beiligen Geiftes in feiner Zeit. Haec sunt pia de spiritu pietatis provenientia spectacula, cujus operationi et hoc assignamus, quod in diebus istis magna est libertas canonicis electionibus episcoporum, abbatum, praepositorum, et aliarum ecclesiasticarum personarum provehendarum in dignitatibus, quas per multos annos paene a temporibus Ottonis I. imperatoris usque ad imperatorem Henricum IV. vendere solebant ipsi reges vel imperatores regnante ubique simonia, dum per simoniacos episcopos in cathedra pestilentiae positos mortifera illa pestis dilata est usque ad infimos plebanos et capellanos, per quos valde multiplicatos (f. Bd. III., S. 215 u. Bd. IV., S. 291.) ecclesia paene tota foedabatur, usque ad Gregorium VII., qui se opposuit murum pro domo Israël, reparando in ecclesia canonicas electiones juxta pristinas canonum sanctiones. In Ps. 39, l. c. f. 793.

<sup>1)</sup> Lib. II. ep. 5.

<sup>2)</sup> Quod nusquam terrarum est, cives, propinqui, fratres etiam alii alios propter cupiditatem capiunt et omnia bona eorum ab illis extorquentes, vitam in extrema miseria finire faciunt.

Er machte den Bischofen die heftigften Bormurfe darüber, daß fie den Ronig von folchen Sandlungen nicht zuruchielten. Es bleibe ihnen kein Entschuldigungsgrund übrig. Sie irrten fehr, wenn sie meinten, daß sie dem geleifteten Gide der Treue zuwider handelten, wenn sie ihn an feinen Gunden hinderten; benn weit treuer sen, wer einen Andern auch gegen feinen Willen aus dem Schiffbruche feiner Seele rette, als wer ihn durch seine schadliche Beistimmung in dem Abgrunde feiner Gunden umkommen laffe. Mit Rurcht konnten fie fich aber gar nicht entschuldigen; denn wenn fie zur Vertheis digung des Rechts mit einander verbunden maren, murden fie fo große Macht haben, daß fie ihn ohne irgend eine Gefahr von allen seinen gewohnten Lastern abziehen und zugleich ihre Seelen retten konnten, obwohl auch die Todesfurcht an der Erfüllung ihrer priesterlichen Berufspflichten sie nicht hindern Wenn der Konig ihre Vorstellungen nicht horen wollte, so follten sie sich von aller Gemeinschaft mit ihm lossagen und gang Frankreich mit dem Interdifte belegen. Und zugleich erklarte Gregor: "Jedermann moge wiffen, daß, wenn der Ronig auch dann noch feine Reue zeige, er auf alle Weise mit Gottes Hulfe das franzosische Reich aus feinen Sanden zu reißen suchen werde 1)."

Der Bischof Hermann von Bamberg, dem es an allen zu einem folchen Umte erforderlichen Eigenschaften und Kenntsniffen fehlte 2), früher Vicedominus zu Mainz, hatte im J.

<sup>1)</sup> Nulli clam aut dubium esse volumus, quin modis omnibus regnum Franciae de ejus occupatione, adjuvante Deo, tentemus eripere.

<sup>2)</sup> Ein merkwürdiger Beleg für das Lettere ift, was Lambert von Aschaffenburg bei d. J. 1075, S. 154, anführt. Als der bambergische Klerus, der das Ansehn der papstlichen Legaten benutte, gegen den Bischof sich auslehnte, trat ein junger Geistlicher auf

Gregor's Verfahren gegen Sermann von Bamberg. **193** 1065 durch eine große Summe Geldes die bischöfliche Burde in Bamberg sich verschafft 1). Bergeblich suchte derselbe den Papft durch den Schein von Buge ju tauschen. Um: sonst bemuhte sich fein Freund, der Erzbischof Sigfrid von Mainz, der felbst nach Rom reisete, den Papft milder gegen ihn zu stimmen. Er mußte froh senn, daß ihm felbst, weil er jenen Bischof ordinirt hatte, nicht Aergeres widerfuhr und er nicht felbst von feinem Umte entsett wurde. Der Papst ge= bot ihm, sich aller Gemeinschaft mit dem Bischof von Bamberg zu enthalten, die papstliche Ercommunikation gegen denfelben in ganz Deutschland bekannt zu machen und dafür zu forgen, daß sobald als möglich ein andrer gewählt werde. Da nun dem Bischof Bermann sonst keine Soffnung ubrig blieb, fo reifete er felbft mit Advofaten zur Bertheibigung feiner Sache nach Rom, um dort durch Ranke und Bestechung aum Ziele zu gelangen. Aber er wagte nicht verschnlich vor dem Papfte zu erscheinen 2); er suchte nur durch fein Geld und feine Sachwalter in Rom zu wurfen. Doch er fah fich in feiner Erwartung getäuscht, Gregor war folden Ginfluffen unzuganglich; und es zeugt von der Macht, welche er über

seine Umgebung ausübte, daß auch am romischen Sofe die

und erklärte: wenn der Bischof nur einen Bere aus dem Psalter wörtlich übersetzen könne, möge man ihn gleich als Bischof anserkennen.

<sup>1)</sup> S. Lambert 1. c. S. 44.

<sup>2)</sup> Aus den Worten Lambert's 1. c. S. 156 sollte man zwar schließen, daß er selbst nach Rom gekommen sep. Aber aus einem Briefe des Papstes Gregor erhellt, daß er diesen Entschluß nicht aussührte. In dem Briefe an den König Heinrich lib. III. ep. 3.: Simoniacus ille Herimannus dictus episcopus hoc anno ad synodum Romam vocatus venire contemsit; sed cum propius Romam accessisset, in itinere substitit.

hier fonft so gewöhnlichen und so erfolgreichen Runfte ber Bestechung nichts ausrichten konnten 1). Es blieb daber feine andre Bulfe fur ihn, als fich dem unwiderruflichen Ur: theile des Papftes zu unterwerfen. Er erhielt die Zusicherung der papstlichen Absolution nur, als er versprach, sich nach feiner Ruckfehr in ein Rlofter juruckzuziehen, um dafelbft Bufe Da er aber juruckfam, erregte die Urt, wie er vom Papfte behandelt worden, großen Unwillen bei den ihm ergebenen Rittern. Diefe nannten es etwas Unerhortes, daß der Papft ohne eine ordentliche Untersuchung einen anges sehenen geiftlichen Reichsftand zu entseten gewagt. Der Bischof schloß sich diefen Rittern, die feine einzige Stute maren, jest an und betrachtete die papstliche Ercommunifation als nichtig. Doch mieden alle Uebrigen die Gemeinschaft mit ihm, als mit einem Ercommunicirten, Reiner wollte priester= liche Sandlungen von ihm annehmen, und nur über die weltlichen Besitzungen konnte er bestimmen. Der Papit sprach das Unathema über ihn aus, und da derfelbe es endlich doch erreichte, daß ein andrer Bischof eingesett murde, so mußte hermann weichen. Dieser jog sich nothgedrungen in das Aloster Schwarzach im Wurzburgischen zuruck und reisete dann mit dem Abte bieses Klosters nach Rom. Nun erst ertheilte ihm der Papft die Absolution und aab ihm wieder Die Erlaubniß, die priefterlichen Sandlungen zu verrichten,

<sup>1)</sup> Mit Recht sagt Lambert von Aschassenburg: Sed Romani pontificis constantia et invictus adversus avaritiam animus omnia excludebat argumenta humanae fallaciae. Was bestätigt wird durch die Art, wie Gregor sich darüber erslärt: Praemittens nuntios suos cum copiosis muneribus noto sibi artiscio innocentiam nostram et confratrum nostrorum integritatem pactione pecuniae attentare atque, si sieri posset, corrumpere molitus est. Quod ubi praeter spem evenit u, s. w.

Ausschnung Seinrich's mit Gregor; Idee eines Kreuzzuges. 195 fo daß er aber von der bischöflichen Wurde immer ausgesschossen bleiben sollte.

Der Ronia Beinrich, der die von dem Vapfte befampften Migbrauche durch seine der Willführ hingegebene Regierung am meiften begunftigte, wurde durch feine damalige politische Lage jum Nachgeben bewogen. Durch die Vermittelung feiner frommen Mutter Ugnes fam eine Berfohnung zwischen ihm und dem Papfte ju Stande; er entließ die Rathe, über welche wegen der Beforderung der Simonie die Ercommunikation ausgesprochen worden und zeigte sich bereitwillig, dem Papste in Allem zu gehorchen, fo daß diefer feine vollige Zufriedenheit mit ihm und die besten Hoffnungen fur die Bukunft zu erkennen gab. Schon entwarf Gregor in diesem Momente des Kriedens einen großen Plan, ju deffen Ausführung er ben Konig Beinrich mitzuwurfen aufforderte. Die zuerst von Silvester II. hingeworfene Idee eines Kreuzzuges murde von ihm wieder aufgenommen. Wir fahen, wie Gregor die Trennuna der abendlandischen und morgenlandischen Rirche und die traurige Lage der von den Sarazenen bekampften orien= talischen Christenheit beklagte. Er war vom Orient her aufgefordert worden, den bedruckten driftlichen Brudern die Bulfe des Abendlandes zu verschaffen. Es eröffnete sich ihm die Hoffnung, die heiligen Statten vom Joche der Unglaus bigen zu befreien und den Orient und Occident zu Einer Glaubens = und Rirchengemeinschaft wieder mit einander zu verbinden, sein geistliches Recht also über jenen wie über diesen auszudehnen. Schon waren funfzig Tausende bereit, unter seiner priefterlichen Fuhrung nach dem Orient zu ziehen 1).

<sup>1)</sup> Lib. II. ep. 31. Jam ultra quinquaginta millia ad hoc se praeparant, ut si me possunt in expeditione pro duce ac pontifice

196 Kriedensverhaltniß zwischen Gregor u. Seinrich geftort.

"Weil unsere Bater — schrieb er — zur Bevestigung des katholischen Glaubens diese Gegenden oft betreten haben, so wollen auch wir, unterstützt durch die Gebete aller Christen, wenn unter der Leitung Christi der Weg dahin sich uns öffnet, — weil der Weg des Menschen nicht in seiner Hand ist, und von dem Herrn die Schritte des Menschen geleitet werzden, — um desselben Glaubens willen und zur Vertheidigung der Christen dahin gehen." Und indem er diese Absicht dem Könige Heinrich mittheilte, verlangte er von ihm Rath und Unterstützung, er wollte während seiner Abwesenheit die rözmische Kirche seinem Schutze empsehlen. Doch bald wurde Gregor in heftige Kämpse verwickelt, welche ihm an die Ausführung eines so großen Planes zu denken ferner nicht erlaubten.

Der junge König Peinrich mußte nach seinen Neigungen mehr mit den Gegnern des hildebrandinischen Systems, als mit dessen Anhängern übereinstimmen; denn Gregor's Strenge konnte ihm unmöglich willkommen seyn, und es fehlte nicht an Solchen, welche ihn gegen den strengen, unbeugsamen Papst zu benutzen wünschten und ihn aufforderten, seine Herrscher: macht gegen denselben zu behaupten. Seine ungewisse politische Lage hatte den Borstellungen seiner Mutter und andrer Bermittler Eingang verschafft. Nachdem er aber den Sieg über die Sachsen erlangt hatte, sielen diese Rücksichten hinzweg. Der Papst hörte, daß der Raiser fortsuhr Bisthümer in Italien und Deutschland willsührlich zu besetzen, daß er die von ihm excommunicirten Käthe wieder zu sich gezogen hatte. Nachdem Gregor durch manche schöne Worte Hein-

habere, armata manu contra inimicos Dei volunt insurgere, et usque ad sepulcrum Domini ipso ducente pervenire.

rich's fich getäuscht gesehen, schrieb er ihm im J. 1075, als letten Berfuch der Bute, einen mit vaterlichem Ernfte drohenden, aber doch zugleich im Tone des Wohlwollens abgefasten Brief. Die Gesinnung des Papstes sprach sich schon in der Ueberschrift aus 1): "Gregor dem Konige Beinrich Beil und apostolischen Segen, wenn er anders dem apostolischen Stuhle, wie es einem driftlichen Ronige giemt, gehorcht." Mit foldem Zweifel - begann er den Brief habe er den apostolischen Segen ihm ertheilt, weil über ihn das Berucht fich verbreitet habe, daß er bewufter Weise mit Ercommunicirten in Gemeinschaft ftehe. Wenn dies der Rall fen, fo werde er felbft einfehen, daß er bes gottlichen und bes apostolischen Segens nicht anders theilhaft werden konne, als wenn er von den Ercommunicirten fich trenne und zur Buffe fie antreibe, und er felbst durch die Leistung einer angemeffenen Genugthuung der Absolution sich wurdig mache. Wenn er sich also in dieser Sache schuldig fuhle, so moge er fich schnell an den Rath eines frommen Bischofs wenden, por diesem seine Schuld bekennen, und derselbe moge ihm mit Bugiehung bes Papftes eine angemeffene Buge auflegen und ihm die Absolution ertheilen 2). Er flagt sodann über den Widerspruch zwischen seinen schonen Worten und feinen Sandlungen. In Beziehung auf das Gefet gegen die Investitur, uber welches der Papft manche Beschwerden von Seiten des Ronias vernommen hatte 3), erflarte er amar

<sup>1)</sup> Lib. III. ep. 10.

<sup>2)</sup> Qui cum nostra licentia congruam tibi pro hac culpa injungens poenitentiam te absolvat, ut nobis tuo consensu modum poenitentiae tuae per epistolam suam veraciter intimare audeat.

<sup>3)</sup> Decretum, quod quidam dicunt importabile pondus et immensam gravitudinem.

198 Gregor's Schreiben an Beinrich; 3med u. Gindrud.

von Neuem, daß er nur die alten Kirchengesetze in ihr Recht wieder eingesetzt habe; doch zeigte er sich bereit, durch fromme Männer in Unterhandlungen mit dem Könige einzugehen und 1) die Strenge des Gesetzes nach ihrem Rathe so weit zu mildern, als es sich mit der Ehre Gottes und dem Seelenheile des Königs vereinigen lasse.

Der Papst hatte in diesem Briefe nichts gesagt, was nach seinem Gesichtspunkte die Würde des Königs verletzen konnte; er betrachtete es als allgemein gultigen Grundsatz, daß Hohe und Niedere seiner geistlichen Richtergewalt auf gleiche Weise unterworfen seven. Er konnte nicht vorausssehen, daß Heinrich, nachdem er noch kurz vorher wenigstens in seinen Erklärungen eine so große Ergebenheit gegen den papstlichen Stuhl zu erkennen gegeben hatte, ein solches Schreiben, in welchem er selbst zum Frieden die Hand bot, mit so heftigem Unwillen aufnehmen werde 2). Aber wie

<sup>1)</sup> Ne pravae consuetudinis mutatio te commoveret.

<sup>2)</sup> Rach der Erzählung des deutschen Geschichtschreibers Lambert von Afchaffenburg mare freilich noch etwas Besonderes hinzugekommen. mas den Rönig fo fehr gegen den Papft erbittert und ihn gemiffermaßen genöthigt hätte - wenn er sich nicht vor demselben durchaus erniedrigen wollte - dem Schlage, der ihn von Rom aus treffen follte, zuvorzukommen. Der Papft hatte eine Gefandtichaft an ihn geschickt, durch welche er ihn vor die römische Kastenspnode am Montage der zweiten Kastenwoche des Jahres 1076 citirte, vor welcher er fich wegen der ihm gemachten Beschuldigungen rechtfertigen sollte - mit der Drohung, daß ihn sonst an demselben Tage ber Bann treffen werde. Aber der ermähnte Brief des Papftes fteht doch mit der Unnahme einer folden Gesandtichaft in Biderfpruch. Es mußte etwas Bedeutendes dazwischen gekommen fenn, das den Papft bewogen hatte, von dem väterlichen Tone, welchen er in diesem Briefe ausgesprochen, so fehr abzuweichen. Es bleibt immer etwas fehr Unwahrscheinliches. Wohl werden wir die von diesem Geschichtschreiber ermähnte Gesandtschaft mit derjenigen,

Die Erzählung von Gregor's Gesandtschaft an Heinrich. 199 aus dem Schreiben des Papstes an die Deutschen selbst ershellt 1), schiefte er nacher noch drei aus den dem Kaiser

melde den ermähnten Brief überbrachte, für dieselbe halten, und uns dann also den Inhalt beffen, mas ihm durch diese Befandtichaft überbracht murde, nach jenem Briefe erklaren muffen. Mus ienem Briefe folgt freilich auch, daß, wenn Beinrich nicht fo handelte, wie es von dem Papfte verlangt murde, er die Ercommunikation zu erwarten hatte; und daraus mag diese Erzählung hervorgegangen fenn. Ware diefelbe, wie fie fich bei diefem Gefchicht= fdreiber findet, das Richtige: fo murden die Bertheidiger Greger's fich nicht darauf haben berufen konnen, daß Beinrich, ehe er von bem Parfte gereigt worden, ihn angegriffen habe und dieser erfte heftige Schritt die Quelle alles nachfolgenden Unheils fen. Go bie Worte in dem Briefe des Bischofs Gebhard von Salzburg an ben Bischof Hermann von Meg: "Die Anhänger Beinrich's fonnten fich nicht damit entschuldigen, daß fie querft nur Bertheidigungsmaafregeln gegen den Papft ergriffen hatten." Nam apostolicae animadversionis, qua se injuriatos causantur, ipei potius causa extiterunt, et unde se accensos conqueruntur, hoc ipsi potius incenderunt ideoque injurias non tam retulerunt quam intulerunt. Cum enim primum ad initiandam hanc rem Wormatiae confluxissent, ubi omnis, quam patimur, calamitas exordium sumsit, nullam adhuc Dominus Papa excommunicationis vel anathematis sententiam destinavit, sed ipsi, primitiae discordiarum, ipso ignorante et nihil minus putante, praelationi suae superba et repentina temeritate abrenuntiaverunt. Gebhard sucht bies dann dronologisch ju beweisen. Als Beinrich das Andreas: fest in Bamberg feierte, furz vor Weihnachten, bestand noch ein fo gutes Einverständniß zwischen dem Raifer und dem Papfte, daß jener in der Absetzung des Bischofe von Bamberg gang nach den Bestimmungen deffelben handelte. Quid ergo tam cito intercidere potuit, ut ille, qui in proximo ante nativitatem Domini tantae in ecclesia magnificentiae fuit, ut ad nutum illius dignitatum mutationes fierent, idem paucis post nativitatem diebus inconventus, inauditus totius etiam ignarus dissensionis proscriberetur? Ed. Tengnagel p. 28. 29.

<sup>1)</sup> Praeterea misimus ad eum tres religiosos viros, suos utique

unterworfenen Landen stammende Manner an ihn ab, die ibm privatim feine Bergehungen vorrucken, ihn gur Buffe ermahnen und ihm vorstellen follten, daß er, wenn er sich nicht beffere und den Umgang mit den Ercommunicirten nicht meide, die Ercommunifation zu erwarten habe und daß er dann — was nach dem hildebrandinischen Rirchenrechte noth: wendig damit zusammenhing — die Regierung fernerhin zu verwalten unfähig fenn wurde. Beinrich war in feiner damaligen Stimmung am wenigsten fabig, eine folde Behand: lung geduldig zu ertragen. Er entließ die Gefandten auf eine schimpfliche Weise, und ein besonderer Umstand trug wohl dazu bei, daß er es magte, den in den Formen des damgligen Rechts keineswegs begrundeten Schritt zu thun, wodusch er sich von einem so lastigen Aufseher mit einem Male entledigen wollte. Es war ein Kardinal, Hugo Blancus, welchen der Papft Alexander II. und fogar Gregor felbst zu Gesandtschaften gebraucht hatte, der aber aus uns unbefannten Grunden sein heftigster Reind geworden und den er von seinem Umte entset hatte 1), jum Raiser gekommen und hatte ihm eine heftige Rlageschrift gegen den Papft übergeben. Er erließ nun ein Ausschreiben zu einer von seinen geiftlichen und weltlichen Standen ju Worms auf den Sonntag Septuagesimae d. J. 1076 zu haltenden Bersammlung. Er forderte fie durch dies Schreiben auf, nicht allein feiner beeintrachtigten Wurde, sondern auch dem Interesse aller Bischofe, dem Interesse der gangen bedruckten Rirche ju

fideles, per quos eum secreto monuimus, ut poenitentiam ageret de suis sceleribus.

<sup>1)</sup> Sambert sagt: Quem ante paucos dies propter ineptiam et mores inconditos papa de statione sua amoverat.

Ausschreiben jum Wormser Concil; Gregor entsett. 201

Er beschuldigt schon hier den Papst, Hulfe zu fommen. mahrscheinlich ben oben erwähnten Gerüchten sich anschließend, daß er auf unrechtmäßige Weise der papstlichen Wurde sich bemachtigt 1). Er verlangt von den Bischofen, daß sie ihm beifteben follten in einer Noth, welche nicht allein die feine fen, fondern die gemeinsame Noth aller Bischofe und der ganzen unterdruckten Rirche. Es fen das gemeinschaftliche Intereffe des Reiches und des Priesterthums; denn der Papft habe obgleich nach Christi Anordnung beide Schwerdter, das geift: liche und das weltliche, beide Machte 2) von einander gesondert fenn follten — beide an sich zu reißen gesucht. Er habe Reinen laffen Priefter fenn wollen, der es nicht von feinem Sochmuth erbettele; und weil der Ronig feine Regierung als eine nur aus der Sand Gottes, nicht aus der Sand des Papftes empfangene betrachtet, habe er ihm die Regierung und das Seelenheil zu entreißen gedroht.

Das am Sonntage Septuagesimae am 24. Januar 1076 zu Worms gehaltene Concil sprach nach den von dem Kardinal Hugo Blancus vorgetragenen Beschuldigungen das Absetzungs: urtheil über Gregor aus; und — ein Beweis, wie sehr diese Bischöfe und Aebte sich zu blinden Werkzeugen der Macht gesbrauchen lassen konnten, und wie sehr sie eines strengen Regenten an der Spitze der Kirche bedurften — so widerrechtlich auch das Versahren dieser Versammlung war, so viele Bedenken von dem damaligen kirchlichen Standpunkte den Geistlichen das

<sup>1)</sup> Invasoris violentia.

<sup>2)</sup> Bon dem geistlichen Schwerdte wird gesagt, daß dadurch die Menschen nach Gott dem Könige zu gehorchen genöthigt werden sollten. Also verbinden sollte sich der Papst mit dem Könige, die demselben Ungehorsamen zu strafen. Videlicet sacerdotali gladio ad obedientiam regis post Dominum homines constringendos.

202

gegen aufsteigen mußten, außerte doch Reiner von Allen etwas dagegen. Nur zwei, der Bischof Adalbero von Burgbura und der Bischof Hermann von Met, erklarten sich gegen bas Unrechtmäßige dieses Berfahrens; sie mandten das gegen ein, daß erstlich überhaupt kein Bischof ohne vorheraeaangene ordentliche Untersuchung, ohne gehörige Unflager und Zeugen und ohne Beweiß der gegen ihn vorgebrachten Beschuldigungen abgesett werden, und daß dies am wenigsten bei dem Papfte ftattfinden konne, gegen den auch fein Bischof oder Erzbischof als Rlager auftreten durfe.

Es wurde als eine Pflicht der Treue gegen den Konia betrachtet, in dies Urtheil einzustimmen. Um die Mitalieder der Bersammlung zu binden, ließ sich Beinrich von Redem auch ichriftlich einen Gid baruber auffeten, daß er ben Gregor ferner nicht als Papft anerkennen werde. Diefes über ihn gefällte Urtheil fundigte er dem Papfte in einem Schreiben an, in welchem er ihn fo anredete: "Beinrich von Gottes Gnaden, nicht durch menschliche Willfuhr Ronig, an Sildebrand, der kein Apostolicus mehr ift, sondern ein falscher Monch" - und der Brief schloß mit den Worten: "Nach diesem von uns und allen unsern Bischöfen über dich ausgesprochenen Verdammungsurtheile fteige herab von dem ans gemaßten apostolischen Stuble; moge den Stuhl Betri ein Undrer besteigen, der Gewaltthaten nicht durch die Religion bemantele, sondern die gefunde lehre des heiligen Petrus vor-Ich heinrich und alle unsere Bischofe, wir rufen trage. dir zu: fteige herab, fteige herab." Auch in diefem Schreiben wurde gegen den Papft die Unklage ausgesprochen, daß er das gottliche Recht, wodurch die Konige eingesett worden, angegriffen und bag er alle Pralaten zu feinen Anechten zu erniedrigen gesucht, das Bolf gegen die Beiftlichen

Schreiben an Volk u. Kardinale; Verschwörung des Cintius. 203 aufgewiegelt 1). Zugleich erließ Heinrich ein Schreiben an die Kardinale und an das römische Volk, wodurch er sie zur Einstimmung in dies Urtheil und zur Unterstützung der Wahl eines neuen Papstes aufforderte. Ein Geistlicher aus Parma, Namens Roland 2), wurde dazu gewählt, diese Schreiben nach Rom zu überbringen und dem Papste das über ihn gefällte Urtheil anzukündigen.

Nicht lange vorher, ehe dieser Sturm den Papst traf, war er aus einer großen Gefahr, welche ihm auch Gelegenheit gab, feine unerschutterliche Standhaftigfeit zu bewähren, gerettet worden. Es mar eine Nachwurkung jenes wilden, gesetzlosen Zustandes, welcher im eilften Sahrhundert in Rom geherrscht hatte und welchem durch die im Sinne Silde= brand's regierenden Papfte ein Ende gemacht worden, daß einer der Großen, Cintius, ein Mensch von gugellofen Sitten, der fich Alles erlaubte, ein Beschützer aller Berbrechen, ver= mittelft der von ihm in der Stadt felbst aufgeführten vesten Burgen eine hochst verderbliche Herrschaft ausübte. Gregor eine folche nicht dulden wollte und fein vefter Wille das Reich dieses Mannes zu stürzen drohte, so beschloß der= selbe nach einer mit den zahlreichen Keinden Gregor's angezettelten Berschwörung sich seiner zu entledigen. Die Bigilie in der Nacht vor dem Weihnachtsfeste d. J. 1075 wurde dazu ausersehen. Bei dem Gottesdienste murde Gregor überfallen und verwundet nach einem Thurme des Cintius

<sup>1)</sup> Rectores ecclesiae sicut servos sub pedibus tuis calcasti, in quorum conculcatione tibi favorem ab ore vulgi comparasti. Laicis ministerium super sacerdotes usurpasti, ut ipsi deponant vel contemnant, quos ipsi a manu Dei per impositionem manuum episcopalium docendi acceperant.

<sup>2)</sup> Bon Andern Cberhard genannt.

204 Gregor's Gefangenschaft und Befreiung; Faftensynobe.

fortgeschleppt. Er blieb ruhig und vest mitten unter allen Beleidigungen und im Angesichte der Gefahr, keine Klage, keine Bitte wurde aus seinem Munde vernommen. Es zeigte sich hier auch ein schoner Zug der enthusiastischen Liebe, welche Gregor bei ernsteren Gemüthern sich erworben hatte. Ein Mann und eine Frau von angesehenem Stande begleizteten den Papst in seine Gefangenschaft, der Mann suchte ihn in der kalten Winternacht mit Pelzwerk zu erwärmen, die Frau verband ihm seine Wunde. Als man aber am andern Morgen die Abwesenheit Gregor's bemerkte, brach die heftigste Bewegung unter dem Volke aus. Die Burg des Cintius wurde erstürmt, er sah sich genöthigt dem Papste die Freiheit zu geben und verdankte nur demselben die Retztung seines Lebens vor der Volkswuth.

Als Gregor die Fastensynode im Jahre 1076 beginnen wollte, trat jener Roland auf und verkündigte im Namen des Königs Heinrich und der Wormser Synode das von derselben gefällte Urtheil. Es entstand eine allgemeine Ersbitterung, deren Opfer er geworden wäre, wenn nicht Gregor ihn gerettet hätte 1). Dieser hörte Alles ruhig an, er hielt, ohne bewegt zu senn, eine Rede, worin er auseinander:

<sup>1)</sup> Wir vernehmen wohl Worte eines Augenzeugen in der Ehronik des Bernold von Constanz: Quid ibi tumultus et conclamationis et in legatos illos non ordinatae incursionis excreverit, noverint illi, qui praesto sucrunt. Hoc unum sit nostrum inde dixisse, dominum apostolicum non sine sui ipsius corporis magno satis periculo, quanquam vix, eos Romanorum manibus semivivos eripuisse. Monumenta res Alemannicas illustrantia ed. S. Blas. a. 1792. T. II. p. 30. Mit Unrecht giebt die hestige Feindin der Päpste, die griechische Prinzessin Anna Komnena, dem Gregor selbst Schuld, daß er die Gesandten auf grausame Weise mißhandelt. In der Alexias I. 13.

seinte, daß man über diese von Christus vorher verkündigten Kämpfe, welche seine Kirche treffen sollten, sich nicht zu wundern habe; er erklärte sich entschlossen, für die Sache Gottes Alles zu leiden und ermahnte eben dazu auch die Kardinäle. Dann sprach er im Namen des Apostels den Bann über den König Heinrich aus, erklärte ihn, wie nach seiner Theorie des Kirchenrechts von selbst daraus folgte, fernerhin zu regieren für unfähig und verbot dessen Unterthanen, ihm künstig zu gehorchen. Die Excommunikation sprach er auch über die Bischöse aus, von welchen auf jener Versammlung zu Worms Alles ausgegangen war. Den Erzbischösen Sigfrid von Mainz, Wilhelm von Utrecht und Ruprecht von Bamzberg und den übrigen Bischösen, welche an jener Synode Theil gehabt, kündigte er dieselbe Strafe an, wenn sie nicht selbst nach Rom kommen und sich rechtsertigen würden.

Dieses von dem Papst ausgesprochene Urtheil mar die Losung zu einem heftigen und langwierigen Rampfe zwischen zwei Partheien, welche mit der Macht des Schwerdtes und mit Grunden einander befampften. Die Manner, welche fur die Sache Beinrich's eiferten, machten die Beiligkeit des Eides, deffen verpflichtende Rraft durch feine Gewalt aufgeloft werden konne, geltend. Sie nannten es baber ben größten Frevel, daß der Papft über alle menschlichen und gottlichen Gefete sich erhebend, es gewagt habe, die Unterthanen von der eidlichen Berpflichtung gegen ihren Rurften zu entbinden. Sie betrachteten auch die Macht des Kursten als eine in gottlicher Ordnung gegrundete und unabhängig für sich bestehende, sie beriefen sich auf die im neuen Testamente über den Gehorsam gegen die Obrigkeit aufgestellten Pflichten und wollten feiner Gewalt auf Erden das Recht zuschreiben, diese aufzulosen. Sie beriefen sich darauf, daß

die Apostel auch den heidnischen Obrigkeiten Gehorsam bes wiesen und solchen empsohlen hatten; daß die alteren Bischöfe und Papste fern davon gewesen senen, selbst gözendienerische und kätzerische Fürsten entsetzen zu wollen 1). Das Donnerswort des papstlichen Bannes — sagte man — bringt nicht so große Gefahr, als Schrecken. Es würde wahrlich mit den menschlichen Dingen schlimm stehen, wenn der Zorn Gottes jeder Regung menschlicher Leidenschaft folgte 2).

<sup>1)</sup> So fagte von diesem Standpunkte im Namen des Bischofs Dietrich von Berdun der Scholastifus Guenrich, als diese Streitigkeiten ichon länger gedauert hatten. Martene et Durand thesaurus novas anecdotorum T. I. Non est novum, homines seculares seculariter sapere et agere, novum est autem et omnibus retro seculis inauditum, pontifices regna gentium tam facile velle dividere. Nomen regum inter ipsa mundi initia repertum adeo postea stabilitum repentina factione elidere, Christos Dei, quoties libuerit plebejos sorte sicuti villicos mutare, regno patrum suorum decedere jussos, nisi confestim acquieverint, anathemati damnare. Der Verfasser dieses Briefes beruft sich auf die Vorschriften des Apostels Paulus über die Pflichten gegen die Obrigkeit: Porro de ordinatis a Deo potestatibus omni studio suscipiendis, omni amore diligendis, omni honore reverendis, omni patientia tolerandis tanta ubique sapientia disputat. Bon der unauflöslichen Berbindlichkeit des Eides wird hier gesagt: Sanctam et omnibus retro seculis apud omnium gentium nationes inviolatam jurisjurandi religionem facillima, inquiunt, domini papae rescindit absolutio, et quod tantum est, ut illud omnis controversiae finem apostolus nominaret, Hebr. 6, 16, modo unius cartulae per quemlibet bajulatorem porrectae levissima infringere juberetur

<sup>2)</sup> In dem angeführten Schreiben: Hoc tonitruum non tantum portendit periculum, quantum intendit terroris. Male profecto rebus humanis consultum esset, si ad qualescunque animi concitati motus divina sequeretur damnatio, sicut illi uniuscujusque iracundia dictare vellet, qui omnia dispensat, in mensura, et pondere et numero.

Ein ungerechter Bann falle auf ben Urheber felbft gurud. Die andre Parthei ftimmte gwar in Alles ein, was von der Heiligkeit des Eides gesagt murde; aber sie behaup: tete, daß fein Gid, der fich auf etwas dem gottlichen Besete Widerstreitendes beziehe, bindende Rraft haben fonne. Rein dem Rurften geleisteter Gid fonne daher die Unterthanen verpflichten, diesem in feiner Widerfeplichkeit gegen Den, welchem von Gott die Leitung der ganzen Chriftenheit über: tragen fen, zu gehorchen 1). Wenn der von der Rirchengemeinschaft Ausgestoßene eben dadurch jur Bermaltung jedes burgerlichen Amtes unfähig wurde, und wer den Umgang mit demfelben noch ferner fortsette, dadurch felbst die Ausschließung von der Rirchengemeinschaft verwurfte; wenn der Papft als Regierer der ganzen Christenheit alle Machthaber der Erde wegen des von ihrer Gewalt gemachten Migbrauchs richten und fie gur Strafe gieben, von ihrem Amte fie ent= feten durfte 2): so folgte daraus von felbft, daß dem Ronige, über welchen der Papft ein folches Urtheil gefällt hatte, fein rechtmäßiger Gehorsam mehr geleistet werden konnte. Man

<sup>1)</sup> So der Erzbischof Gebhard von Salzburg in seinem zur Vertheis digung der Sache Gregor's VII. an den Bischof Hermann von Metz geschriebenen Briese. Hier wird den Gegnern der Vorwurf gemacht, daß sie solche Dinge vorbringen, ad percutiendam simpliciorum fratrum insirmam conscientiam, quatenus eis sub specie pietatis laqueum injiciant et quasi vera dicendo sallant, diligentius autem intuentibus ad nostrae controversiam causae nihil pertinere videntur. Nam quis sanae mentis perjurium grave peccatum esse dubitet? Daraus solge nur aber nicht, ut quicquid quisque juret, indisserence et sine retractatione servandum sit.

<sup>2)</sup> So schreibt auch Gerhoh von Reichersberg: Ordo clericalis cujus nimirum est officium, non solum plebejos, sed etiam reges increpare atque regibus aliis descendentibus, alios ordinare. L. c. in Ps. 29. f. 636.

hielt ferner den Eid, durch welchen sich die Bischöfe vor ihrer Consecration zum Gehorsam gegen den Papst verpslichten mußten, dem dem Fürsten geleisteten Huldigungseide entzgegen 1). Und wenn die Einen auf das unverletzliche göttzliche Recht der Könige sich beriefen, so behauptete die andere Parthei hingegen: man müsse die rechtmäßige Gewalt der Fürsten und den Mißbrauch der Willführ, die Könige und die Tyrannen von einander unterscheiden. Durch den Mißbrauch machten sich die Fürsten selbst ihrer Gewalt verzlusig 2).

Auf den Papst Gregor konnten die gegen die Rechts mäßigkeit seines Verfahrens von dem Bischof Hermann von Metz ihm vorgetragenen Bedenken?) keinen Eindruck machen. Von der Consequenz seines Standpunktes aus erschien ihm dies als etwas ganz Ausgemachtes, daß der Papst einen König gleich jedem Andern excommuniciren könne, und in einem dagegen vorgetragenen Zweisel konnte er nur einen unglaublichen Unverstand erblicken 4). Er berief sich auf das Beispiel des Papstes Zacharias, der über den letzten der Merovinger das Absetzungsurtheil ausgesprochen und die

<sup>1)</sup> Credimus enim, memoriae illorum non excidisse, quod in sacro illo episcoporum et cleri conventu ad promerendam promotionem suam beato Petro suisque vicariis et successoribus fidem et subjectionem se servaturos promiserunt. Quomodo ergo hoc pluris faciunt, quod in cubiculo sive in aula regis inter Palatinos strepitus conspiraverunt, quam illud, quod coram sacro altari sanctisque sanctorum reliquiis sub testimonio Christi et ecclesiae professi sunt?

<sup>2)</sup> So sagt Bernold von Constanz l. c. p. 57: Recte faciendo nomen regis tenetur, alioquin amittitur, unde est hoc vetus elogium: rex eris, si recte facis, si non facis, non eris.

<sup>3)</sup> S. Gregor's Briefe 1. IV. cp. 2.

<sup>4)</sup> Licet pro magna fatuitate nec etiam iis respondere debeamus.

Kranken vom Eide der Treue gegen ihn entbunden habe 1), auf das Beispiel des Bischofs Ambrofius von Mailand, der fogar über einen Raifer die Ercommunifation ausgesprochen 2). Er fragte: ob etwa Chriftus, als er dem Petrus die Beide feiner Schafe, die Gewalt ju binden und ju lofen, übertrug, mit den Furften eine Ausnahme gemacht? Wenn die Ronige von der Rirche nicht ercommunicirt werden durften, fo murde daraus folgen, daß sie von derfelben auch die Absolution nicht empfangen konnten. Darauf antwortete aber ber Bis schof Waltram von Naumburg nicht ohne Grund: Umbrofius habe awar den Raifer Theodosius einstweilen von der Rirchengemeinschaft ausgeschloffen, was fur diefen felbst und bas allgemeine Beste die heilfamsten Kolgen gehabt habe; es fep ihm aber nicht in den Sinn gekommen, das Berhaltnif, welches zwischen dem Raiser und feinen Unterthanen beftanden, dadurch auflofen ju wollen, er habe Gott gegeben, mas Gottes und dem Raifer, mas des Raifers fen. Auch gegen Valentinian II. und deffen Mutter Juftina habe fich Ambrofius unter allen Zwistigkeiten mit ihnen nichts Aehnliches erlaubt 3). Schwächer ift, was er dem andern angeführten Beispiele des Zacharias entgegenhalt, daß der Papft den Childerich keineswegs entfett und deffen

<sup>1)</sup> S. Bd. III., S. 136.

<sup>2)</sup> S. Bd. II., S. 384.

<sup>3)</sup> S. Waltram Naumburgens. de unitate eccles. et imperii 1. I. pag. 66. Sed ipse quoque sanctus Ambrosius ecclesiam non divisit, sed ea, quae Caesaris sunt, Caesari et quae Dei, Deo reddenda esse docuit, qui Theodosium ecclesiastica coercuit disciplina etc. Ecce illa excommunicatio quam utilis erat ecclesiae pariter atque ipsi imperatori Theodosio, quae nunc prodendi schismatis ponitur exemplo, quo separentur principes, vel milites reipublicae ab imperatoris sui consortio simul et obsequio!

210 Berfchiedener Gindruck von Beinrich's Bann in Deutschland.

Unterthanen keineswegs vom Gibe der Treue entbunden habe; denn Childerich habe nur den Namen eines Königs geführt, ohne die königliche Gewalt zu besitzen, die ihm also auch nicht erst genommen zu werden brauchte 1).

Doch brachte der vom Papfte ausgesprochene Bann in Deutschland eine große Burfung hervor, welche durch die Unzufriedenheit mit der Regierung Beinrich's noch vergrößert wurde. Der von Rom jurudgefehrte Bischof Udo von Trier vermied allen Berkehr mit den geiftlichen und weltlichen Rathen des Kaisers, die von dem Papste ercommunicirt worden; er erklarte: daß man durch die Gemeinschaft mit dem ercommunicirten Konige felbst in ein gleiches Loos verfalle, daß nur ihm auf seine besondere Bitten die Erlaubniß, mit dem Konige sich zu unterreden, von dem Papfte gegeben, doch fen auch ihm dabei die Gemeinschaft des Gebetes und des Tifches mit demfelben verboten worden. Durch das Beispiel und die Borftellungen diefes Mannes murde es bemurft, daß Biele fich von dem Konige zuruckzogen. Aber die Manner der andern Parthei fuchten durch die icon ermahnten Grunde den Ronig in feinem Widerstande gegen den Papft ju beftarfen. Sie behaupteten, daß ein willfuhrlicher, ungerechter Bann nicht gefürchtet werden durfe, daß hier die Religion nur jum Vormande fur Privatleidenschaften und Privatzwecke gebraucht werde. Sie forderten ihn auf, das von Gott ihm als der rechtmäßigen Obrigfeit zur Bestrafung der Bosen übergebene Schwerdt gegen die Reinde des Reiches zu gebrauchen. Leicht konnten folche Worte bei dem Ronige

Lib. I. p. 17. Quandoquidem ille Hilderichus nihil omnino regiae potestatis vel dignitatis habuisse describatur, atque ideo comprobatur, quod non fuerit dominus aliquorum sive rector, quoniam rex a regendo dicitur.

Eingang finden. Schon war er geneigt dem papftlichen Bann zu troten und mit feiner königlichen Gewalt Denen zu drohen, welche der papftlichen Parthei sich anschlossen. Da aber die Zahl Derer, welche zu derselben übertraten, immer größer wurde, und ihm die Macht fehlte, seine Droshungen zu vollziehen, so ging er schnell in einen ganz andern Ton über. Er suchte durch Unterhandlungen seine Gegner umzustimmen; aber auch dies war vergebens, und schon waren sie im Begriff, zu den äußersten Maaßregeln zu schreiten.

Im J. 1076 versammelten sich die schwäbischen und fachfischen Rurften zu Tribur, und diefer Berfammlung wohnten als papstliche Legaten der Patriarch Sighard von Aquileja und der Bischof Altmann von Vassau, ein durch strenge Arommigfeit ausgezeichneter Mann, bei. Und man fieht, wie groß die Parthei des Papftes unter Denen mar, welche von einem ernfteren religibfen Intereffe befeelt murden. Deb: rere gaien, welche einer angesehenen Stellung und großen Reichthumern entfagt hatten, um fich einem ftreng ascetischen Leben zu widmen, erschienen bier öffentlich als Organe der papstlichen Grundfage. Diese wollten mit Reinem, welcher mit dem Konige Beinrich nach der Ercommunifation Umgang gepflogen, Gemeinschaft haben, bis Jeder durch den Bischof Altmann, der von dem Papste die Vollmacht dazu empfangen, die Absolution erhalten hatte. Rach siebentagiger Berathung fam man zu dem Beschluffe, einen neuen Konig Nach vergeblichen Unterhandlungen mit der zu wählen. Gegenparthei, bei welcher theils das politische, theils das religibse Interesse vorherrschte, entschloß sich der Konig zum Nachgeben. Es wurde ein Bergleich geschlossen des Inhalts: der Papft sollte aufgefordert werden, am Keste der Reinigung Maria nach Augsburg zu kommen; dort wolle man ihm in einer zahlreichen Bersammlung der Fürsten alle Beschuls digungen gegen den König vortragen und ihm alsdann, nachdem er, was beide Partheien zu sagen hätten, gehört habe, die Entscheidung überlassen. Wenn der König zusmal durch seine Schuld ein Jahr lang excommunicirt bleibe, so sollte er für immer zur Regierung unfähig senn. Untersdesen sollte er sich alles Umgangs mit den Excommunicirten enthalten und in Speier als Privatmann leben. Heinrich IV. ging alle ihm gemachte Bedingungen, so schwer sie auch waren, ein; und da ihm nun Alles darauf ankam, von dem papstlichen Banne absolvirt zu senn, um wieder auf gleichem Tuße mit den Fürsten unterhandeln zu können: so beschloß er, den Papst selbst, ehe er nach Deutschland kommen konnte, in Italien auszusuchen. Er wollte Alles daran setzen, um die Absolution zu erhalten.

Einige Tage vor Weihnachten, in dem ungewöhnlich kalten Winter 1076-77, reisete er mit seiner Frau und seinem kleinen Sohne über die Alpen, nur von einem nicht angesehenen Manne begleitet. Unterdessen waren die Gestandten der deutschen Fürsten zu dem Papste gekommen, und ihrer Aufforderung folgend, machte sich dieser auf den Weg, um an dem bestimmten Termin, am 2. Februar 1077, in Augsburg sein zu können 1); obgleich seine Freunde ihm diese Reise nicht zu unternehmen riethen, weil sie vermuthlich die

<sup>1)</sup> Es erhellt aus den Worten Gregor's felbst in seinem Briese an die Deutschen, Mansi XX. f. 386, daß dies der Grund war, welcher ihn den Weg nach der Lombardei anzutreten bewog. Falsch ist also die Erzählung des Domnizo in der Lebensbeschreibung der Wathildis im Ansange des zweiten Buches, daß Gregor erst durch die Bitten der letzteren, welche als Vermittlerin zwischen dem Könige und dem Papste auftrat, bewogen worden sep, nach der Lombardei zu kommen.

Gregor's Reise verhindert; Berfahren gegen Beinrich. 213

Macht der Feinde Gregor's in Italien fürchteten. Es war verabredet worden, daß an einem bestimmten Zeitpunkte Absgeordnete der Fürsten, um ihn nach Augsburg zu geleiten, an der italienischen Gränze eintreffen sollten. Zwanzig Tage vor dem dazu bestimmten Zeitpunkte trat der Papst die Reise an. Unterdessen kamen auch Gesandte des Königs Heinrich, durch welche ihm dieser alle Genugthuung und Besserung versprach und ihn inständigst um die Absolution bat. Gregor ließ sich aber darauf nicht ein, sondern machte ihm nur heftige Vorwürse wegen seiner Vergehungen 1).

Wenn wir Gregor's Verfahren gegen den übermüthisgen heinrich von dem Standpunkte des papstlichen streng consequenten Systems aus gut heißen mochten: so können wir doch nicht umhin, in seinem Verfahren gegen den sich Demüthigen den den Geist der Liebe, der von dem reinen Evangelium ausgeht, zu vermissen, und wir sehen hier nur die starre Vestigkeit des Eigenwillens, der, allen menschlichen Gefühlen tropend, das Ziel, das er sich einmal gessetzt, verfolgt.

Die aus Deutschland versprochenen Führer konnten wegen mancher eingetroffenen Schwierigkeiten nicht zu dem bestimmten Zeitpunkte erscheinen, und Gregor's Reise nach Deutschland wurde durch Umstände verhindert. Unterdessen kam Heinrich in Italien an, und die Aufnahme, welche er hier fand, stand in gar keinem Verhältnisse zu seiner traurigen Lage. Sine große Parthei frohlockte über sein Erscheinen, die zahlreichen Gegner Gregor's unter den Bischöfen und Großen hofften in dem Könige ein Haupt ihrer Parthei zu gewinnen, und

<sup>1)</sup> Gregor selbst fagt: Acriter eum de suis excessibus per omnes, qui intercurrebant, nuncios redarguimus.

sie waren Alles zu seinem Dienste zu thun bereit. Wie Gregor den Wankelmuth des jungen Königs kannte, war er daher ungewiß, ob eine solche Aufnahme nicht eine Veransderung in der Gesinnung und Handlungsweise desselben hersvorbringen werde. In dieser Ungewißheit seiner Lage begab er sich einstweilen in das Schloß der ihm mit Enthusiasmus ergebenen mächtigen Markgräfin Mathildis von Toskana.

<sup>1)</sup> Die Berbindung des Papstes mit dieser Frau mar gewiß von der reinsten Urt, wie fie fich in feinen Briefen an diefelbe ale eine folche darftellt. Die enthusiaftische Ergebenheit der ftrengsten und frömmften Männer des Zeitalters zeugt für Gregor. Die Beschuldigungen seiner leidenschaftlichen Feinde, welche fo viel Abgeschmacktes gegen ihn porbrachten, fonnen gewiß nicht als glaubwurdige Zeugniffe gelten. Ratürlich mar es, daß fie gern diese Berbindung Gregor's benutten, um den ftrengen Sittenrichter ber Beiftlichfeit felbft von biefer Geite verdächtig ju machen, und dadurch feinen Gifer für Die priesterlichen Colibategesetze in einem nachtheiligen Lichte erscheinen ju laffen. Der heftige Gegner der hildebrandinischen Parthei, der Bifchof Baltram von Naumburg, deutet diefen Berbacht gegen den Dapft doch auf eine folche Beise an, daß man wohl fieht, wie wenig er felbst Urfache hatte, ihn für begründet au halten. Apolog. l. II. c. 36. Mathilda illa post octavum quoque annum, quo defunctus est Hildebrand familiaris ejus, defendit promptissime contra sedem apostolicam (die Parthei Guibert's) et contra imperatorem partem ipsius, qui propter frequens cum ea et familiare colloquium generavit plurimis scaevae suspicionis scandalum. Der Bischof Beinrich von Speier drückt fich ftarfer aus in feiner heftigen Invective gegen Gregor, Eccard. T. II. in der Sammlung der Briefe des Cod. Bamberg. ep. 162 .: Qui etiam quasi foetore quodam gravissimi scandali totam ecclesiam replesti de convictu et cohabitatione alienae mulieris familiariori, quam necesse sit. In qua re verecundia nostra magis quam causa laborat, quum haec generalis querela unicuique personuerit, omnia judicia, omnia decreta per feminas in sede apostolica actitari, denique per feminas totum orbem ecclesiae administrari. Der unpartheiischere Lambert von Aschaffenburg sagt von dem

Aber Beinrich hatte fur's Erfte fein andres Biel, als Befreiung von dem Banne. Bor ihm kamen die ercommunicirten Bifchofe und Großen aus Deutschland an, in der Tracht von Buffenden, barfuß und in wollenen Rocken, um sich von dem Papite die Absolution ju erbitten. Derfelbe ging zwar auf ihre Bitten ein, er verlangte aber von ihnen eine folche Probe ihrer Reue, welche bei den an Ueppigkeit gewöhnten Leuten einen recht nachhaltigen Gindruck gurucklaffen follte. Geder der Bischofe mußte in feiner Bugtracht in einer einzelnen Zelle eingeschlossen von Morgen bis Abend warten, mahrend ihm nur durftige Rost gereicht wurde. Dann ließ er fie vor fich fommen und ertheilte ihnen bie Absolution, nachdem er ihnen wegen ihrer Bergehungen in mildem Tone Bormurfe gemacht und fie, in Zukunft vor folden sich zu huten, ermahnt hatte. Als sie Abschied von ihm nahmen, gebot er ihnen auf bas Strengfte, fich aller Gemeinschaft mit dem Ronige Beinrich, bis er mit der Rirche sich verfohnt haben werde, ju enthalten. Nur um ihn zur Buße zu ermahnen, follten fie fich mit ihm unters reben durfen.

Sarter aber verfuhr Gregor gegen den jungen Ronig felbst.

Berhältnisse der Mathildis zum Papste: Tanquam patri vel domino sedulum exhibebat officium. Er führt dann die Misdeutungen dieses Berhältnisses an, welche von den Freunden Heinrich's und besonders von den Gegnern der Sölibatsgesetze unter den Geistlichen herrührten, und er sagt davon: Sed apud omnes sanum aliquid sapientes luce clarius constabat, salsa esse, quae dicebantur. Nam et papa tam eximie tamque apostolice vitam instituebat, ut nec minimam sinistri rumoris maculam conversationis ejus sublimitas admitteret et illa in urbe celeberrima atque in tanta obsequentium frequentia, obscoenum aliquid perpetrans, latere nequaquam potuisset.

Buerft wies er die dringenden Bitten deffelben und die Burfprache der Mathildis, des Abtes Sugo von Clung. welcher Pathe des Konigs war, und vieler Andern, welche fein Mitleid fur denselben ansprachen, zuruck. fagt in feinem Briefe an die Deutschen: "Alle hatten fic über seine ungewöhnliche Sarte gewundert und Manche eine tyrannische Grausamkeit bei ihm wahrzunehmen geglaubt 1)." Er beharrte dabei, daß Alles der in Deutsch: land auf jener bestimmten Versammlung anzustellenden Untersuchung überlassen bleiben muffe. Endlich gab er den Bitten und Bermendungen nach, verlangte aber von dem Ronige Beinrich noch schwerere Proben feiner Bufe, als von jenen Bischöfen. Nachdem berselbe alle Merkmale der Regenten: wurde niedergelegt und jene Buftracht angezogen hatte, wurde er in die zweite Ringmauer des Schloffes Canoffa eingelaffen, und hier wartete er fastend in rauhem Winter zu Anfange des Januar 1077 drei Tage, bis ihn der Papft erst am vierten Tage endlich vorließ. Er ertheilte ihm die Absolution unter der Bedingung, daß er vor jener allgemeinen Versammlung in Deutschland erscheinen sollte, wo der Papft die Beschuldigungen seiner Gegner und was er ju feiner Bertheidigung ju fagen habe, anhoren und darnach entscheiden werde; bis dahin sollte er auf die Regierung aang Bergicht leiften und wenn er dieselbe wieder erhielte, ben Papft in Allem, mas zur Aufrechthaltung der Rirchengefete erfordert werde, ju unterftuten fich anheischig machen. Menn er dies nicht beobachtete, follte er wieder in den

<sup>1)</sup> Ut pro eo multis precibus et lacrimis intercedentibus, omnes quidem insolitam mentis nostrae duritiam mirarentur, nonnulli vero in nobis non apostolicae severitatis gravitatem, sed quasi tyrannicae feritatis crudelitatem esse clamarent.

Bann verfallen 1). Auch der Abt Sugo von Cluny und meh. rere ber anwesenden Manner des geiftlichen und weltlichen Standes verburgten fich dafur, daß der Ronig die Bergleichsbedingungen erfüllen werde. Dann feierte der Papft die Meffe in Gegenwart des Ronigs und einer zahlreichen Menge. Als er nun die Hostie geweiht hatte, sprach er, indem er einen Theil derselben nahm: er sen von seinen Keinden in Deutschland vieler Bergehungen angeflagt worden. konne er viele Zeugen feiner Unschuld fur sich anfuhren. Er wolle fich aber lieber auf das Zeugniß Gottes, als auf ein menschliches Zeugniß berufen und, um auf die kurzeste Weise alle Beschuldigungen zu widerlegen, rufe er hier Gott felbst jum Zeugen seiner Unschuld an, indem er jur Bemahrung derselben den Leib des herrn jest nehme. Möge der allmächtige Gott ihn jest freisprechen, wenn er unschuldig fen, oder den Genuß des Leibes Chrifti ju augenblicklichem Berderben ihm gereichen laffen, wenn er schuldig fen. Gregor betrachtete dies mit feinen Zeitgenoffen als ein GotteBurtheil, und eine folche Berufung auf Entscheidungen Gottes durch Bunder paßte zu feiner ganzen Denkweise. Mit der größten Ruhe genoß er das heilige Abendmahl, mas ihm - wenn man fich auf den Standpunkt feiner religibsen Ueberzeugung verfest, nach welcher ihm dies wurflich als ein Gottesurtheil galt - unmöglich gemesen mare, wenn er fich in feinem Be-

<sup>1)</sup> In seinem Briese an die Deutschen beries sich Gregor auch darauf, daß noch Alles unentschieden sen, daß er sich durch nichts gegen den König verpslichtet habe, adhuc totius negotii causa suspensa est. Sciatis nos non aliter regi obligatos esse, nisi quod puro sermone sicut nobis mos est ea diximus, quibus eum ad salutem et honorem suum aut cum justitia aut cum misericordiae sine nostrae aut illius animae periculo adjuvare possimus.

wiffen schuldig gefühlt hatte. In der That war es also ein Zeugnif feines ruhigen Bewissens und auf die verfams melte Menge, welcher dies als eine Stimme Gottes vom Himmel herab, als der hochfte Triumph der Unschuld erschien, mußte es gewaltigen Eindruck machen. Mit lautem Jubel wurde es von der gangen Berfammlung aufgenommen, und das lob Gottes, der die Unschuld so verherrlicht, ertonte Als das Geschrei der Menge etwas aus Aller Munde. nachgelaffen hatte, wandte sich der Papft mit dem andern Theile der Softie an den jungen Ronig und forderte ihn auf, jur Bemahrung feiner Unschuld gegen alle von Deutschland aus wider, ihn vorgebrachten Unklagen ein Bleiches zu thun. So bedurfe es jener in Deutschland vorbehaltenen Untersuchung nicht; benn alles menschliche Gericht sen boch immer etwas Trugerisches, und so werde er von nun an felbst als Beinrich's Bertheidiger auftreten. Aber Beinrich mar meder ficher genug in feinem Bemiffen, noch verhartet genug gegen religibse Eindrucke, um ohne eine folde Siderheit diesem Gotteburtheile fich ju unterziehen. Er erblafte bei diefem Untrage, unterredete fich mit feinen Begleitern, fuchte Musfluchte und bat endlich den Papft, daß er auf die in Deutsch= land anzustellende Untersuchung Alles ankommen laffen moge. Er vervflichtete fich durch einen geleisteten Gid, die Beilegung der Streitigkeiten in Deutschland der Entscheidung des Papftes zu überlaffen und demfelben für feine Reise nach Deutschland, fo viel an ihm fen, alle Sicherheit zu gemahren. Nach vollbrachtem Gottesdienfte lud ihn Gregor zum Mahle ein, unterredete fich freundlich mit ihm und entließ ihn bann mit ernften Ermahnungen.

Es entsteht hier die Frage: Meinte es der Papft aufrichtig, als er sich so mit dem Konige Heinrich verfohnte? Die Reinde Gregor's beschuldigen ihn 1), daß er von Anfang an benfelben Plan, ihn gang ju Grunde ju richten, verfolgt und Alles nur als Mittel dazu gebraucht habe. Wenn Beinrich gehorchte und fich, bis jene Berfammlung in Deutschland zu Stande kommen konnte, der koniglichen Wurde ganz enthielt: fo follte er fich felbft dadurch verachtlich machen, während die Macht des Gegenkaisers, mit deffen Wahl man damals schon umging, sich immer mehr beveftigte. Der erfulte er diese Bedingung nicht, so war dem Papfte die Gelegenheit gegeben, ihn der Berletzung des Bergleichs ju beschuldigen und den Bann von Reuem über ihn auszufprechen. In welchem Lichte mußte Gregor bei diesem fein berechneten Plane einer Rachsucht, welche ihn auch das Beiligfte als Mittel jur Taufchung gebrauchen ließ, uns erscheinen? Wenn er, nachdem er dem Konige Beinrich die Absolution ertheilt, zu deffen damit unzufriedenen Feinden hatte sagen fonnen, wie er in einem Briefe gesagt haben foll: "fie mochten fich uber das, mas er gethan, nur feine Sorgen machen, er gebe ihnen ben Beinrich nur mit noch großerer Schuld belaftet juruck 2)." Welche teuflische Bosheit und Beuchelei! Mit Recht murde Waltram von Naumburg fagen: "er entließ ihn in Frieden, aber mit einem folchen, wie Judas ihn erheuchelte, nicht wie Christus ihn verlieh 3)." Mit vollem Rechte murde er gegen ein folches Berfahren ausrufen: "Das sen nicht das Handeln eines Nachfolgers

<sup>1)</sup> So der Bischof Waltram von Naumburg in seinem Werke de unitate ecclesiae et imperii l. I. c. VI.

<sup>2)</sup> Ne sitis solliciti, quoniam culpabiliorom eum reddo vobis.

<sup>3)</sup> Bon Beintich: Dimissus est in pace, qualem scilicet pacem Judas simulavit, non qualem Christus reliquit.

Petri, das heiße nicht Christi Schafe weiden, wenn man Einen, mit größerer Schuld belastet, hinwegsende, zumal einen Solchen, den seine Schuld reue. Das heiße nicht, wie ein Priester des Herrn handeln, der selbst im Evanzgelium sage, daß im Himmel mehr Freude sen über einen Sunder, welcher Buße thue, als über neun und neunzig Gezrechte, welche keiner Buße bedürften 1)."

Aber wir horen hier die Sprache eines leidenschaftlichen Widersachers; die Sprache der Partheileidenschaft von beiden Seiten verdient feinen Glauben. Ber fonnte in das Innere Gregor's blicken, um die Gefinnung, in der er handelte, ju erkennen? Der Schluß aus dem Erfolge auf die Absicht ist immer ein fehr unsicherer. Wenn auch Gregor die ihm Schuld gegebenen Worte ober etwas Aehnliches gesagt hatte, fo kommt boch fehr viel darauf an, in welchem Zusammenhange er dies, ob er es auf eine unbedingte oder bedingte Beise gesagt hatte. Der Burde und Saltung, welche Gregor in feinen offentlichen Erklarungen immer zeigt, fieht es durchaus nicht ahnlich, daß er sich durch Leidenschaft follte haben fortreißen laffen, Worte auszusprechen, welche mit jener so fehr im Widerspruch franden. Gregor fagte doch, als er dem Konige Heinrich die Absolution bewilligte, nichts zu ihm, was darauf berechnet gewesen mare, ihn zu

<sup>1)</sup> Seine Morte: Certe culpabiliorem facere aliquem, praecipue autem regem, quem praecipit Petrus apostolus honorificare, hoc non est oves Christi pascere. Culpabiliorem, inquam, facere, praecipue eum, quem poeniteat culpabilem existere, hoc non est, sacerdotem Domini esse, cum ipse in evangelio Dominus dicat, gaudium fieri in coelo super uno peccatore poenitentiam agente, quam super nonaginta novem justis, qui non indigent poenitentia.

tauschen. Er gab ihm deutlich genug zu verstehen, daß von feinem ferneren Berhalten Alles abhangen follte. harrte immer bei der Erflarung, daß der unter feinem Vorsite in Deutschland anzustellenden Untersuchung Alles vorbehalten bleiben, fruber über die Regierungsangelegenheit nichts Bestes bestimmt werden sollte 1). Durch feine rich: terliche Entscheidung sollte in Deutschland Alles geordnet werden, und nur, wenn er sich diefer gang unterwarf, konnte Beinrich auf einen dauernden Krieden mit dem Papfte rechnen. Richtig war es daher in der That, was Waltram von der miflichen Lage des Raifers nach beiden Seiten bin fagte, wenn man gleich den Papft nicht beschuldigen kann, daß er von Anfang an nur icheinbar mit dem Konige Beinrich fich versohnt und deffen gangliche Vernichtung jum Zwecke hatte. Er handelte fo getrieben durch die rucksichtslose Beharrlich: feit, mit der er falschen Grundsaten diente. Er opferte feiner Confequeng das mahre Befte des irre geleiteten Ro: nigs und das Wohl des deutschen Volkes. Allerdings wurde aber Beinrich, durch die Gewalt der Umftande fortgeriffen, querft dem geschloffenen Bergleiche untreu.

Als er zu den Seinigen zurückkehrte und sich mit ihnen nach den Staaten der Lombardei begab, fand er die Stimmung in denselben sehr verandert. Man war hochst unwillig über die Art, wie er sich vor dem verhaßten Gregor gedemuthigt hatte. Schon war man im Begriff, sich ganz

<sup>1)</sup> Wie er in dem Briefe sagt, in welchem er den Deutschen von seinen Berhandlungen mit Heinrich Bericht erstattete, ep. 1V., 12. Ita adhuc totius negotii causa suspensa est, ut et adventus noster et consiliorum vestrorum unanimitas permaxime necessaria esse videantur. Bergl. die schon oben S. 217 in der Anmerkung ansührten Worte.

von ihm loszusagen, man wollte feinen Sohn zum Raifer ernennen und mit ihm nach Rom ziehen. Da nun Beinrich in Deutschland fo viele Reinde hatte, dabei in den Papft wohl fein großes Bertrauen fette, und da er hier eine bedeutende Parthei fand, welche Alles für ihn thun wollte, wenn er fich ihr hingab: fo mandte er jich nun gang auf diefe Seite hin. Er verband sich wieder mit Gregor's Feinden, han: delte wieder als Monarch und nahm die von dem Papfte ercommunicirten Rathe wieder zu sich. Da die fruher angeordnete Berfammlung in Deutschland nun nicht gehalten werden konnte, fo fetten die mit dem Ronige Beinrich un: zufriedenen Stande eine andere Bersammlung auf den Unfang Mary 1077 an und forderten den Papft auf, dabin zu kommen, um die Ordnung und Rube in Deutschland wieder herzustellen. Aber auch dies wurde durch Beinrich's Gregor fandte nach Aufenthalt in Italien verhindert. Deutschland zwei Legaten, die der Bersammlung berichteten, welche Urfachen ihn nach Deutschland zu fommen verhindert hatten und ihr anheim stellten, wie sie es fur aut hielten, fur die Bedurfniffe des Reiches zu forgen. Auf diefer Ber: sammlung wurde der Herzog Rudolph von Schwaben an Beinrich's Stelle jum Ronige ermahlt. Obgleich der Papft wohl icon entschlossen war, den Bann über Beinrich, wenn diefer fein Berfahren nicht andere, ju erneuen: fo fallte er doch noch keinen entscheidenden Ausspruch. Er erklarte fich fur's Erfte neutral zwischen beiden Partheien, nannte beide Rurften in seinen Briefen Konige und behielt es sich vor, wenn er nach Deutschland fommen fonnte, auf weffen Seite das Recht fen, ju entscheiden. Unterdeffen murde in Deutschland von beiden Seiten viel Blut vergoffen, beide Partheien verfolgten einander mit heftiger Leidenschaft; Staat

und Rirche murden durch diese Zwistigkeiten gerruttet, mabrend Gregor ruhig jufah und durch feine zweideutigen Erflarungen und Sandlungen den Rampf unterhielt. Er außerte feinen Schmerz baruber 1), daß durch den Sochmuth Eines Menschen so viele taufend Christen dem zeitlichen und ewigen Tode preisgegeben murden, daß dadurch die driftliche Relis gion und das romifche Reich zu Grunde gerichtet werde. Er erflatte fich aber nicht, wen er darunter meine. Er forderte die Deutschen nur auf, dem Uebermuthigen, welcher ihn nach Deutschland ju fommen hindere, den Gehorsam zu versagen; Demjenigen hingegen, welcher dem apostolischen Stuhle sich ergeben beweise, ju gehorchen. Die Unhanger Rudolph's machten ihm heftige Vorwurfe darüber, daß er durch dieses zweideutige Berfahren die Entscheidung des Rampfes, in welchen sie sich doch im Gehorsam gegen ben papstlichen Stuhl eingelaffen hatten, hinhalte, ba er hingegen durch eine entschiedene Erflarung den Ausschlag geben konne; aber Gregor ließ sich dadurch nicht bewegen, von feinem Plane abzugehen. Er ermahnte die Deutschen zur Treue und bezeugte seine Bestigkeit, indem er fich entschlossen erflatte, bei den Grundsaten, nach denen er immer gehandelt, unerschütterlich zu beharren, ohne auf die Stimme der Menge, durch welche Ronig Beinrich vertheidigt und er selbst der Barte gegen benselben beschuldigt werde, zu achten 2). aber im J. 1080 Rudolph's Waffen immer glucklicher wurden, fällte endlich der Papft auf einer romischen Spnode das

<sup>1)</sup> Ep. 149 im Cod. Babenberg. Eccard. T. II. f. 151.

Mansi Concil. VII. 3. Quotquot Latini sunt, omnes causam Henrici praeter admodum paucos laudant ac defendunt et pernimiae duritiae ac impietatis circa eum me redarguunt.

entscheidende Urtheil. Er sprach von Neuem den Bann über den König Heinrich aus, weil er durch ihn die Versammslung in Deutschland zu halten gehindert worden und erskannte den Rudolph als Kaiser an, indem er ihm eine Krone zuschickte, deren Inschrift den Grundsätzen seines consequenten theokratischen Systems ganz entsprach, wodurch er sich als der Nachfolger Petri die Machtvollkommenheit beilegte, versmöge welcher er den Streit über die Kaiserwahl in Deutschsland entschied 1). Zugleich aber gab er auch ihm zu erskennen, daß er von dem Gesetze gegen die Investituren nichts nachlassen werde.

Doch nun follte Gregor's Standhaftigkeit erst recht ersprobt werden; denn da noch in demfelben Jahre der Herzog Rudolph in einer Schlacht an der Elster, wenngleich wiedersum siegreich, sein Leben verlor, so sah sich heinrich nicht mehr gehindert, seinen Weg wieder nach Italien zu nehmen. Nachdem schon vorher auf einem Concil zu Mainz von einer geringen Anzahl Bischofe der Parthei Heinrich's das Abssetzungsurtheil über Gregor VII. ausgesprochen worden, wurde dies von einer zahlreicheren zu Brizen gehaltenen Versammslung der mit den hildebrandinischen Regierungsgrundsäßen Unzufriedenen aus Italien und Deutschland wiederholt.

<sup>1)</sup> Die Inschrift: "Petra dedit Petro, Petrus diadema Rudolpho." Gewiß mit Unrecht sagt Plank in seiner Geschichte des Papstthums II., 1, S. 198: "Der Papst habe mahrscheinlich bei dieser Inschrift nicht halb so viel gedacht, als man in der Folge heraus erklärte." Das, was wir oben über die Grundsätze des Papstes, wie sie sich in seinen Briefen zu erkennen geben, bemerkt haben, wie das, was wir von dem System der ganzen Parthei wissen, die durch ihn repräsentirt wird, beweiset genugsam, daß Gregor Alles, was diese Worte buchstäblich enthalten, würklich dabei im Sinne hatte.

Clemens III.; Dietrich von Berdun; Seinrich in Italien. 225 Charafteristisch ist dabei die Beschuldigung gegen Gregor, daß er gottlicher Offenbarungen, einer prophetischen Gabe fich ruhme, der Traumdeuterei ergeben und Schuler Berengar's fen 1). Einer der Begner Gregor's, der Erzbischof Suibert von Ravenna, murde unter dem Namen Clemens III. zum Papste gewählt. Aber dies willführliche Berfahren er: schien zu fehr ein Werk der Politik, als daß es auf die religibse Ueberzeugung hatte einwurken fonnen. Der durch seine Treue gegen den Konig Beinrich berühmte freisinnige Bischof Dietrich von Verdun hatte sich auf jener Versamm= lung zu Mainz an diesen Handlungen Theil zu nehmen bewegen laffen, aber bereute es bald, da ihm fein Gewiffen Bormurfe machte; er verließ schnell und in's Beheim Die Berfammlung und glaubte bei Gregor VII., welchen er als den rechtmäßigen Papft erkannte, die Absolution nachsuchen zu muffen 2).

Dem Könige Heinrich felbst fehlte das Vertrauen zu seiner Sache; er bot gern die Hand zum Frieden und erstärte sich bereit, ehe er mit seinem Heere in Italien weiter vordrang, mit dem Papste darüber zu unterhandeln. Dieser

V. 15

<sup>1)</sup> Catholicam atque apostolicam fidem de corpore et sanguine in quaestionem ponentem, haeretici Berengarii antiquum discipulum, divinationum et somniorum cultorem.

<sup>2)</sup> Er schreibt über jene seine Theilnahme an der angeführten Bersammlung: Multipliciter coactus sum ibi agere contra ordinem, contra salutem meam, imo contra dignitatem ecclesiasticam, abrenuntiavi sedenti in sede apostolica, et hoc sine ratione aliqua, cum praesens non audiretur, auditus discuteretur, discussus convinceretur. Abrenuntiavi illi, cui in examine meae ordinationis professus sucram obedientiam, cui subjectionem pollicitus eram, cui post b. Petrum suscepto regimine mihi commissae ecclesiae commissus sucram.

aber zeigte sich unbeugsam, obgleich seine Freunde ihm vor: stellten, daß dem Könige in Italien Alles zufallen werde und keine Huse aus Deutschland zu erwarten sep. Er ant: wortete: für ihn selbst sep es nichts so Großes, von menschelicher Huse verlassen zu sepn 1). Er ermahnte die Deutsschen, mit der Wahl eines neuen Königs nach dem Tode Rudolph's nicht zu eilen; er schrieb dem neuen Könige, ohne auf seine eigene gefahrvolle Lage zu achten, in gebietendem Tone eine nach seinem theokratischen Systeme entworfene Sides; sormel vor, wodurch derselbe versprechen sollte, daß er Alles, was ihm der Papst in dem Namen des wahren Gehorsams gebieten werde, wie es einem ächten Christen zieme, treu beobachten 2) und sich demselben, wenn er zuerst mit ihm personlich zusammenkomme, zum miles sancti Petri et illius weihen werde.

Merkwürdig ist es, daß der Papst, der sich in seinen Gerichten über die verehelichten Priester so unerbittlich strenge gezeigt hatte, jest in dieser Sache für den Augenblick der Gewalt der Umstände nachgab; daß er — weil durch die Unzufriedenheit mit den Colibatsgesetzen die Parthei Heinrich's besonders gewann, und weil der Mangel an Geistlichen, welche nach der Strenge jener früheren Colibatsgesetze zur Verwaltung der Sakramente fähig gewesen wären, zu groß war — seinen Legaten die Nachsicht in dieser Angelegenheit bis auf ruhigere Zeiten zu empfehlen für gut hielt 3).

<sup>1)</sup> Quod (auxilium) si nobis, qui illius superbiam parvi pendimus, deficiat, non adeo grave videtur. Mansi Concil. IX. 3.

Quodcunque mihi ipse papa praeceperit, sub his videlicet verbis, per veram obedientiam, fideliter, sicut oportet Christianum, observabo.

<sup>3)</sup> Lib. IX. ep. 3. Quod vero de sacerdotibus interrogastis, placet

Dieselbe Unbeugsamfeit, welche Gregor dem Könige Heinrich, als er gegen Rom vorrückte, entgegenstellte, behielt er auch, als er in Rom selbst zwei Jahre belagert wurde. Reine Gewalt konnte ihn bewegen, mit dem Könige, mit dem er, wenn er ihn zum Kaiser krönen wollte, einen vorztheilhaften Frieden erlangen gekonnt hatte, Unterhandlungen anzuknüpsen. Er verachtete die Drohungen der Römer. Lieber wäre er, wie er erklärte, den Märtyrertod gestorben, als daß er von dem Rechte etwas nachgelassen hätte 1).

Endlich im J. 1084 offneten die Romer, der Belages rung überdruffig und mit dem Trope des Papstes unzus frieden, dem Könige Heinrich die Thore und nahmen ihn mit Frohlocken auf, was er als einen von Gott selbst ihm verliehenen Triumph seinen Freunden in Deutschland vers kundete?). Gregor mußte sich in die Engelsburg (domus Crescentii) zurückziehen. Der Kaiser veranstaltete eine zahls reiche öffentliche Versammlung, in welcher das Absetzungs urtheil über Gregor und die Wahl des Elemens bestätigt wurde?). Um Osterseste weihte der neue Papst Clemens

nobis, ut in praesentiarum tum propter populorum turbationes, tum etiam propter bonorum inopiam, scilicet quia paucissimi sunt, qui fidelibus officia religionis persolvant, pro tempore rigorem canonicum temperando debeatis sufferre.

<sup>1)</sup> Lib. IX. ep. 11.

<sup>2)</sup> So schreibt der Raiser von Rom aus an den Bischof Dietrich von Berdun: Incredibile videtur, quod verissimum probatur, quod sactum est in Roma, ut ita dicam, cum decem hominibus in nobis operatus est Dominus, quod antecessores nostri si secissent cum decem millibus, miraculum esset omnibus.

<sup>3)</sup> Der Kaiser schreibt in dem angesührten Briese nach seiner Absreise von Rom: (Romani) summo triumpho et side prosequuti sunt nos, in tantum ut in Domino siducialiter dicamus, quia tota Roma in manu nostra est, excepto illo castello, in quo

ben Heinrich zum Raifer, und diefer verließ bald darauf Rom. Durch den normannischen Bergog Robert Guiscard wurde Gregor endlich aus seiner Gefangenschaft befreit und er begab sich nach Salerno, wo er bald nachher am 25. Mai des J. 1085 starb. Seine letten Worte follen ein Zeugniß des Bewußtsenns seiner guten Sache abgegeben haben; namlich folgende: "Ich habe die Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehaft, deshalb sterbe ich in der Berbannung 1)." Diese Worte stimmen wenigstens mit der Ueberzeugung, welche Gregor in feinen Briefen bis zulett in den ftarfften Worten ausspricht, durchaus überein; und es lagt sich weit eber glauben, daß er die Confequenz feines Lebens mit folchen Worten besiegelt, als daß er, wie eine andere Erzählung bes richtet 2), in der Todesstunde seine Reue über die von ihm angeregten Rampfe bezeugt und die über feine Gegner aus: gesprochenen Urtheile zuruckgenommen haben follte. Auf alle Källe erkennen wir auch in diesen beiden einander entgegengesetzten Erzählungen die Denkart zweier einander entgegen: gesetten Partheien.

Unter dem Namen dieses Papstes haben wir eine Unsahl kurzer auf die Kirchenleitung und das Kirchenrecht sich beziehender Sate, seine Dictatus. Wenn auch diese Sate

conclusus est Hildebrand, scilicet in domo Crescentii. Quem Hildebrandum legali omnium cardinalium (was gewiß übertrieben ist) ac totius populi Romani judicio scias abjectum et electum papam nostrum Clementem in sede apostolica sublimatum omnium Romanorum acclamatione, nosque a papa Clemente ordinatum et consensu omnium Romanorum consecratum in die s. Paschae in imperatorem totius populi Romani. Gesta Trevirorum ed. Wyttenbach et Mueller. Vol. I. p. 164. 1836.

<sup>1)</sup> Dilexi justitiam et odi iniquitatem, propterea morior in exilio.

<sup>2)</sup> Bei Sigebert von Gemblours ad h. a.

auf keine Weise von ihm selbst herrühren: so enthalten sie doch die Grundsätze, welche er in der Kirchenregierung zu verwürklichen suchte, die Grundsätze des papstlichen Absolutismus, — das Bezeichnende der neuen von ihm abzuleitenden Epoche in der Geschichte des Papstthums, wodurch von der Entscheidung des Papstes Alles abhängig gemacht, das Gezricht über Kaiser und Könige, wie über alle Kirchenvorsteher, in seine Hand gelegt wird. Die meisten dieser Sätze lassen sich mit Stellen aus seinen Briefen belegen.

Ein Kampf, wie der zwischen dem Kaiser heinrich und Gregor VII., konnte mit dem Tode des letztern nicht beens digt senn; denn wenngleich der Streit zuletzt ein persönlicher geworden war, so lag ein Kampf der entgegengesetzten Partheirichtungen und Interessen dabei doch immer zum Grunde. Gregor war der Held und der Heilige der für das System der sirchlichen Theofratie eisernden Parthei. Sein Tod im Unsglück erschien derselben als ein Märtyrerthum für die heilige Sache 1). Er erhielt auch zu Nachfolgern Männer, die er als Gleichgesinnte und als die Tüchtigsten selbst vorgeschlagen haben soll. Nachdem der Erste unter diesen, Victor III. (der enthusiastische Verehrer Gregor's, der Abt Desiderius von Monte Cassino), im J. 1087 gestorben war, wurde der Bischof Otto von Ostia unter dem Namen Urban II. zum Papste gewählt.

Obgleich Urban der Macht der kaiserlichen Parthei, welche ihrem Papste Clemens in Rom die Herrschaft versschaftet, dort weichen mußte: so kamen doch Ereignisse,

<sup>1)</sup> So sagt der Abt und Kardinal Gottfried von Bendome, indem er von der Bekämpfung der Laieninvestitur redet, von Gregor VII.: Qui pro desensione hujus sidei mortuus est in exilio. Ep. 7.

durch welche er die offentliche Stimme noch mehr fur fic gewann, ihm ju Bulfe, fo daß er auch, von dem Sige des Papftthums verbannt, den machtigften Ginfluß auszuuben vermochte. Er konnte sich wieder als Richter über Rurften darftellen, und es geschah dies in einer Angelegenheit, in welcher der Papft als der Streiter fur die Aufrechthaltung des gott: lichen Gefetes, fur die Beiligkeit der Che erscheinen mußte; und daher murkte nothwendig das licht, in dem er sich hier darftellte, auch auf fein ganges Berhaltniß ju feinem Zeitalter auf eine für ihn felbst vortheilhafte Beise guruck. Der Ronia Philipp I. von Frankreich, allen feinen guften fich hinzugeben gewohnt, verstieß im 3. 1092 seine rechtmäßige Gemablin, Bertha, und wollte darauf eine Undere, Berthrade, die fich von ihrem rechtmäßigen Gatten, dem Grafen von Anjou, getrennt hatte, heirathen. Er fand Bifchofe, welche feig und niedertrachtig genug maren, fich als Wertzeuge des gurften gebrauchen zu laffen. Unders aber mar der mahrhaft fromme, durch die gewissenhafte Berwaltung seines geistlichen hirtenamtes ausgezeichnete Bischof Jvo von Chartres gefinnt, melder Kursten und Papsten freimuthig die Wahrheit zu fagen pflegte und fur die Sittenreinheit wie die Beilighaltung des ehelichen Bundes immer eifrig fampfte 1). Da er aufgefor: dert murde, der Hochzeit des Konigs beizuwohnen, erklarte er, daß er sich nicht dazu verstehen konne, bis durch eine allgemeine frangefische Rirchenversammlung die Rechtmäßigs feit der Trennung von seiner ersten Frau und der neuen Ches schließung untersucht worden. "Da ich schlechthin nach Paris gerufen werde mit eurer Frau, von der ich nicht weiß, ob sie eure Frau fenn fann 2), - erflarte er dem Ronige - fo will ich

<sup>1)</sup> S. d. B. in seinen Briefen, ed. Paris. 1610, ep. 5.

<sup>2)</sup> Ep. 15.

um meines Gewissens willen, welches ich vor Gott mir rein erhalten muß, und um des auten Rufs willen, melden der Priefter Christi bei Denen, welche draufen find, fich bemahren muß, lieber mit einem Muhlfteine in die Tiefe des Meeres mich versenken laffen, als daß durch mich ben Seelen ber Schwachen ein Aergerniß gegeben werde. Und dies fteht mit der Treue, die ich euch gelobt habe, nicht in Wider= fpruch; fondern ich glaube diese badurch, daß ich dies fage, am meiften zu bemahren, ba ich überzeugt bin, daß so zu handeln eurer Seele großen Schaden und eurer Krone die größte Gefahr bringen wirb." Weder durch Drohungen und Gewalt, noch durch Bersprechungen konnte der fromme Mann bewogen werden, von dem, mas er als recht erfannt hatte, irgendwie zu weichen. Er machte den Bischofen, die ihre Pflicht vernachlässigten, nachdrückliche Bormurfe. Born bes Ronigs gegen ihn hatte bie Rolge, daß burch einen Machtigen auf feine bischöflichen Guter Beschlag gelegt und er feiner Rreiheit beraubt murde. Die Erften der Stadt Chartres verbanden sich nun mit einander, ihren Bischof mit Bewalt zu befreien; dieser aber erflarte fich auf das Starffte gegen ein folches Borhaben 1). "Durch Ginafcherung ber Baufer und Plunderung der Urmen - fcbrieb er ihnen fonnt ihr Gott nicht versohnen, sondern ihn nur heftig er: gurnen, und ohne fein Wohlgefallen konnt doch weder ihr, noch fann irgend Giner mich befreien. Ich will also nicht, daß ihr um meinetwillen das Geschrei der Armen und die Rlagen der Wittmen ju Gottes Ohr ertonen laffet. Denn es ziemt sich auch nicht, daß ich, der ich nicht durch Gewalt ber Waffen jum Bisthum gelangt bin, burch Gewalt ber

<sup>4)</sup> Ep. 20.

Waffen es follte wieder gewinnen wollen, mas keine Sand: lung eines Hirten, sondern die Handlung eines Raubers mare. Wenn der Urm des herrn mich getroffen hat und er noch über mich ausgestreckt ist: so lagt mich allein mein Elend und den Born Gottes tragen, bis er meiner Sache ihr Recht schafft, und wollt nicht mein Leiden durch fremdes Elend vermehren. Denn ich bin entschloffen, mich nicht allein eine ferfern oder der firchlichen Burde berauben zu laffen, fonbern auch lieber zu sterben, als daß um meinetwillen Blut veraossen werden follte." Er forderte Laien und Geistliche auf, statt auf folche Beise feine Befreiung bewurten ju wollen, nur fur ihn zu beten, wie die Befreiung des Petrus, Apostelgesch. 12., durch Gebet bewurft worden fen. Der Konig ließ dem Bischof Jvo versprechen, daß er viel Boses unterlassen und viel Gutes thun wolle, wenn er durch seine Bermendung erhielte, daß er ohne Berluft der Rirchenge= meinschaft iene Berthrade noch eine Zeitlang bei sich behalten durfte: aber Tvo wies mit Abscheu einen folchen Antrag juruch, indem er schrieb 1): "Durch feine loskaufung oder Bertauschung konne Einer feine Gunde tilgen, so lange er in derfelben beharren wolle. Reiner, der in feiner Gunde bleiben wolle, fonne fich durch Almofen oder Geschenke los: faufen 2). Es fen fur den Konig feine Sulfe, wenn er nicht von seiner Sunde abstehe und dem Joche Christi durch Buße sich unterwerfe; denn Gott verlange nicht die Guter der

<sup>1)</sup> Ep. 47.

<sup>2)</sup> Er schreibt dem föniglichen Hosmarschall (Dapiser): Ex auctoritate divina hoc caritai tuae rescribo, quia nulla redemptione vel commutatione quia peccatum suum poterit abolere, quamdiu vult in eo permanere. Nemo in peccato suo perdurare volens peccatum suum poterit aliqua eleemosyna vel oblatione redimere.

Menschen, fondern fie felbst jum Opfer ju ihrem Beil 1)." Die Ivo alle Mittel der Gewalt von sich wies, so machte er hingegen von den gesetzlichen Mitteln Gebrauch, welche die damalige Rirchenverfaffung ihm darbot, um der guten Sache den Sieg zu verschaffen. Er mandte sich an den Papst Urban II. und wurde von diesem nachdrücklich unter-Derfelbe erließ an die franzosischen Bischofe, welche stůst. fich ju Werkzeugen des Ronigs hatten brauchen laffen, eine heftige Strafrede und drohte dem Ronige mit dem Banne, wenn er fich von der Berthrade nicht trennen werde; er gebot mit Drohung des Bannes die Freilassung Joo's. Diese erfolgte awar, aber die Macht des papstlichen Unsehns konnte boch noch nicht genug durchdringen. Gin zu Rheims im I. 1094 versammeltes Concil ließ sich wieder durch die Abhan= gigkeit von dem Konige bestimmen und citirte den von einem andern Geiste beseelten Bischof Jvo vor seinen Richterstuhl wegen der Anklage des Hochverraths und des verletten Eides der Treue gegen den Ronig. Jvo protestirte gegen die Comvetenz dieses Gerichts, appellirte an den Papft und in dem darauf sich beziehenden Briefe 2) sagte er: "Die Beschuldigung des Hochverraths falle mit größerem Rechte auf Diejenigen zurud, welche durch ihr pflichtvergeffenes Nachgeben dem Ronige am meiften geschadet, welche fich gescheut hatten, schärfere Mittel zur Beilung der Wunde, wo mildere Mittel vergeblich gewesen waren, anzuwenden 3)." "Wenn ihr mit mir diesen Grundsat vestgehalten hattet, - schreibt er ihnen

<sup>1)</sup> Cum Deus non nostra, sed nos ad salutem nostram requirat.

<sup>2)</sup> Ep. 35.

<sup>3)</sup> Quod, ut pace vestra dicam, rectius in eos retorqueri potest, qui vulnus fomentis incurabile, tanquam pii medici cauteriis competentibus dissimulant urere vel medicinali ferro praecidere.

- fo murdet ihr unfern Kranken ichon jur Gefundheit guruckgeführt haben. Seht zu, ob ihr, fo lange ihr dies zu thun zogert, dem Konige die Treue, die ihr ihm schuldig fend, vollkommen erweiset, ob ihr die Pflichten eures Berufs recht erfüllt." "Moge also — schloß der fromme Mann in wahrhaft apostolischem Geiste - der Konig gegen mich thun, was er unter Gottes Zulaffung will und vermag. Moge er mich einschließen, ausschließen, die Ucht über mich aussprechen. Rach Eingebung und unter Leitung der Gnade Gottes habe ich beschloffen, fur das Gefet meines Gottes zu leiden, und feine Rucklicht soll mich zwingen, die Schuld Desjenigen zu theilen, deffen Strafe ich nicht theilen will." Roch in demfelben Jahre murde die Drohung des Papftes an dem Ronige pollzogen. Auf einem Concil zu Autun im 3. 1094 fprach der Erzbischof Hugo von Lyon als papstlicher Legat wurflich den Bann über den Konig aus. Und erft als derfelbe fich bemuthigte und den Schein der Befferung erheuchelte 1), hob der Papft den Bann auf, den er aber, als er fich getäuscht fah, auf dem Concil zu Clermont von Reuem aussprach.

Es hatte sich unterdessen unter den abendlandischen Bolfern eine große Bewegung entwickelt, welche mehr als

<sup>1)</sup> Ivo warnte den Papst, ep. 46, sich durch die Gesandten des Königs nicht täuschen und zur Absolution desselben bewegen zu lassen. Man wollte den Papst durch die Orohung schrecken, daß der König, wenn er nicht vom Banne freigesprochen werde, zu dem Papste der kaiserlichen Parthei übergehen werde. Ivo schrieb ihm: "Welche Hoffnung, ungestraft zu sündigen, den Sündern fernerhin wird gegeben werden, wenn den Unbußfertigen die Vergebung zugestanden wird, darauf brauche ich eure Weisheit nicht erst aufmerksam zu machen, da es besonders eure Sache ist, die Sünder nicht zu schügen, sondern sie zu strafen."

Alles darauf einwurfen mußte, bas Unfehn des Papftes zu beben und ihn in einem hoheren Lichte erscheinen zu laffen; benn er murde baju berufen, fich an die Spige einer aroken von dem religibsen Interesse ausgehenden und demselben geweihten Unternehmung ju ftellen, welche mit gewaltiger Begeisterung von den Bolfern ergriffen murde und fur welche ungeheure Rrafte fich mit einander verbanden. Es war dies etwas, das Urban nicht im Voraus berechnen fonnte, ein långer vorbereitetes und durch einen an sich unbedeutenden Umstand herbeigeführtes Ereigniß. Schon hatten Silvester II. 1) und Gregor VII. 2) den Gedanken eines Buges ber abend= landischen Chriftenheit zur Befreiung der morgenlandischen Glaubensgenoffen und der heiligen Statten angeregt; aber die Semuther waren noch nicht recht empfänglich fur einen folden Gedanken. Es bedurfte erft einer allmähligen Bor: bereitung. Der Papst Bictor III. erließ im J. 1086 bie Aufforderung zu einem unter der Kahne des Apostels Petrus ju unternehmenden Rriegszuge gegen die Sarazenen im nord: lichen Afrika und verhieß Allen, welche daran Theil nehmen wurden, vollfommenen Ablag. Dann famen Wallfahrer aus dem Drient juruck mit den trauriasten Schilderungen von ben Beschimpfungen und Mighandlungen, welche die Christen von den rohen Muhamedanern erleiden mußten, von den mannichfachen Entweihungen der heiligen Statte. folden ift besonders Giner zu ermahnen, der Ginsiedler Peter aus Amiens (Ambianensis); derfelbe glaubte sich durch Bisionen, in denen ihm Christus erschien, berufen, die Bulfe der abendlåndischen Christen zur Befreiung der heiligen

<sup>1)</sup> S. Bd. IV., S. 211.

<sup>2)</sup> S. oben S. 195.

Statten und der Urfige des Chriftenthums herbeigurufen, und er brachte einen flagenden, zur Bulfe auffordernden Brief bes Patriarchen von Jerusalem mit. Er suchte zuerst ben Papft Urban auf, und diefer murde felbft durch feine Ergah: lung wie durch den von ihm mitgebrachten Brief tief er: schüttert. Er trug es dem Monche Veter auf, die Lander ju durchreisen, vor Hohen und Riederen von dem, was er gefeben, ju zeugen und fie jur Bulfe fur den unter fo fchmerem Roche feufzenden Drient und das heilige Grab aufzufordern. Der Sinsiedler Peter war ein Mann von kleiner Statur, unansehnlicher Gestalt, aber das Reuer feiner Rede, die Zuversicht des Glaubens und die Begeisterung, welche ihm die Rulle der Worte verlieh, machte gerade durch ein schwaches Organ besto großeren Eindruck; ein eigenthum= licher Bug in dem Leben diefer Zeit, daß Manner von unansehnlicher Gestalt mit einem durch Entbehrungen abgezehrten Leibe in feuriger Rraft der Rede das Größte murfen fonnten. In einer Monchsfutte und in einem wollenen Mantel über derselben durchftrich diefer Peter barfuß auf einem Maulefel die Lander. Es fammelten fich um ihn zahl: reiche Bolksichaaren, man überhäufte ihn mit Schenkungen, von denen er reichlich unter die Armen austheilte. Seine Worte wurden wie Orafel vernommen, und er machte von foldem Unsehn manchen heilfamen Gebrauch. Er brachte durch feine Ermahnungen eine Sinnesanderung bei unguch: tigen Weibern hervor, welchen er Manner verschaffte und eine Ausstattung gab; er stiftete Krieden unter den streitenden Partheien. Wie ein Beiliger wurde er verehrt; man beeiferte sich irgend etwas als Reliquie von ihm zu haben, sepen es auch nur Saare von feinem Maulesel. Gin Zeitgenoffe und Augenzeuge, der dies erzählt, der Abt Guibert von Rogent

sous Coucy (Guibertus Novigentensis), fagt 1), daß er sich feiner ahnlichen, einem Menschen erwiesenen Berehrung er: innere. Er fieht aber darin die Burfung, welchen der Reig des Neuen über die Gemuther der Menge ausubt 2). Go waren durch die Burffamfeit diefes Mannes die Gemuther schon vorbereitet, als Urban im 3. 1095 die Kirchenverfammlung zu Pigcenza hielt, auf welcher er zuerst diese Sache vortrug. Die Versammlung war so zahlreich, daß feine Rirche sie fassen konnte und sie auf freiem Kelde gehalten werden mußte 3). Bu Clermont in Auvergne fand sich barauf eine desto zahlreichere Versammlung von Mannern geistlichen und weltlichen Standes ein, weil man im Boraus wußte, von welcher die allgemeine Theilnahme in Unspruch nehmenden Sache hier gehandelt werden follte. Der Papft ichilderte in einer feurigen Rede die Bedeutung der Stadt Jerus falem für den driftlichen Glauben, die Beschimpfungen und Mißhandlungen, welche die dort wohnenden und die dahin wallfahrenden Christen erleiden mußten. Dann forderte er die Versammelten auf, im Gifer fur das Gefet und die Ehre Gottes und in der Liebe ju Christo das Schwerdt zu er-

<sup>1)</sup> In seiner Historia Hierosolymitana apud Bongars Gesta Dei per Francos f. 482.

<sup>2)</sup> Quod nos non ad veritatem, sed vulgo referimus amanti novitatem.

<sup>3)</sup> Bernold von Constanz, der dies in seiner Shronif erzählt, sucht mit Beispielen zu belegen, daß dies nichts Unziemendes sey: Hoc tamen non absque probabilis exempli auctoritate, nam primus legislator Moses populum Dei in campestribus legalibus praeceptis Deo jubente instituit, et ipse Dominus non in domibus, sed in monte et in campestribus discipulos suos evangelicis institutis informavit. Missas quoque nonnunquam extra ecclesiam satis probabiliter, necessitate quidem cogente, celebramus, quamvis ecclesias earum celebrationi specialiter deputatas non ignoramus.

greifen; die Waffen, welche sie bisher gegen Christen geführt und welche sie mit Christenblut befleckt hatten, gegen die Reinde des driftlichen Glaubens ju wenden. Sest fen bie Beit gekommen, daß sie fo viele Gunden, Raub und Mord, durch die Theilnahme an diesem heiligen Werke wieder aut machen, Gundenvergebung fich erwerben konnten 1). Er ver: fundigte den vollkommenften Ablaß Allen, welche an diesem Buge in der Gefinnung mahrhafter Buge und Undacht Theil nehmen wurden. Er verhieß Gundenvergebung und Gelige feit Allen, melde in Palaftina in mahrer Buge fterben murben, und er nahm alle Theilnehmer an diefem Buge in feinen papftlichen Schut. Große Wurfungen brachte bie Rede des Papftes in den ichon vorher angeregten Gemuthern hervor, und nach dem Beispiele bes Bischofs Ademar von Dun, welchem der Papft die Leitung des Gangen übertrug, bezeich: neten fogleich Biele ihre rechte Schulter mit dem Zeichen des Rreuzes, als dem Symbol des heiligen Zuges, wie sie bereit sepen das Rreuz Chrifti auf sich zu nehmen und ihm nach: zufolgen.

Von diesem Concilium und von dem Eindrucke, welchen der herumziehende Monch Peter auf die Menge machte, ging eine unaufhaltsam fortwürkende Begeisterung der Bölker aus. Es war wie eine Stimme Gottes an das zügelloser Leidensschaft und wilden Begierden hingegebene Geschlecht, mitten unter den gegenscitigen Befehdungen und Gewaltthaten der Fürsten und Ritter, mitten unter dem Verderben, das durch jene Kämpse zwischen Papst und Raiser nur vermehrt wurde,

<sup>1)</sup> Wir haben bekanntlich fehr verschiedene Recensionen dieser Rede und keine wörtlich genaue Aufzeichnung, so daß wir nur die allgemeinen Gedanken mit Sicherheit angeben können.

eine gewaltige religibse Erschütterung, eine neue Richtung der Einbildungefraft und der Gefühle. Go murde diefes über die Bolfer ausgegoffene Feuer, dem wenigstens etwas von einer heiligeren Rlamme beigemischt mar, als ein folches, das der bisher herrschenden Robbeit des fleischlichen Sinnes entgegens murten follte, ale ein Leuer ber Lauterung, icon von from: men und verständigen Mannern diefer Beit betrachtet 1). Es bedurfte feiner Ermahnungen durch die Beiftlichen, man feuerte einander von felbst wechselsweise an, es war ein gegenfeitiger Wetteifer. Leute aus allen Standen, von jedem Alter, aus den verschiedensten Bolfern eilten herbei. für die Reise Erforderliche murde schnell herbeigeschafft; wenngleich aus Mismachs Theuerung ber Lebensmittel ents ftanden mar, fo murde doch mit einem Male Alles wohlfeil, weil Alle fich beeiferten, zur Beforderung des heiligen Unternehmens, mas sie konnten, beizutragen, wie man auch in der Kruchtbarkeit des folgenden Jahres eine gugung Gottes jur Beforderung der Kreuzzüge erkannte 2). Go erschien die durch die Berkundigung des Kreuzzuges hervorgebrachte

<sup>1)</sup> So sagt Guibert von Novigento I. I. init.: Quoniam omnium animis pia desinit intentio et habendi cunctorum pervasit corda libido, instituit nostro tempore proelia sancta Deus, ut ordo equestris et vulgus oberrans, qui vetustae paganitatis exemplo in mutuas versabantur caedes, novum reperirent salutis promerendae genus; — und Bilhelm von Thrus: Necessarius erat hic ignis purgatorius, quo praeterita, quae nimia erant, diluerentur commissa et occupatio ista utilis, qua declinarentur futura.

<sup>2)</sup> Fulcher von Chartres über das Jahr, welches auf das Concil zu Clermont folgte: Quo anno pax et ingens abundantia frumenti et vini per cuncta terrarum climata exuberavit, disponente Deo, ne panis inopia in via desiccrent, qui cum crucibus suis juxta ejusdem praecepta eum sequi elegerant. Bei Bongars 1. c. f. 384.

240 Berschiedene Motive zur Theilnahme an den Kreuzzügen.

aukerordentliche Bewegung der Gemuther, durch welche das unmöglich Scheinende möglich gemacht wurde, den Zeitgenoffen als ein unverkennbares Werk Gottes. Doch muffen Unbefangenere unter ihnen felbst gestehen, daß es feineswege Die reine Begeifterung 1) fur das im Intereffe des drift: lichen Glaubens unternommene Werk mar, welches Alle zur Theilnahme fortrif, sondern daß verschiedenartige Triebfedern fich dabei einmischten. Die Einen waren durch diesen Ruf aus einem mit Laftern befleckten Leben gur Buge erweckt worden und suchten in der Theilnahme am Kreuzzuge Guns denvergebung. Wenn Manche fonst durch eine plotliche Er: weckung zur Buffe aus einem lafterhaften Leben dem Monchs: thum quacfuhrt murden: fo war ihnen nun auf diese Beise ein für fie bequemerer, ihren Reigungen mehr zusagender Weg angewiesen. Sie konnten ihre gewohnte ritterliche Lebensweise fortseten und erlangten doch Ablag oder Gunden: vergebung. Undere wollten den ihnen drohenden burgerlichen Strafen dadurch entgehen oder von einer druckenden Schuldenlast sich befreien. Undere wurden durch die Macht des Beispiels und der Mode mit fortgeriffen 2).

<sup>1)</sup> Die Männer, welche ein Werk Gottes in dieser großen Bewegung der Bölker sahen, verkennen doch nicht das Trübende der Eitelzeit, der Selbstäuschung oder absichtlichen Täuschung, wie der Abt Baldrich, nachher Bischof von Dole, nachdem er solche Beisspiele in seiner Historia Nierosolymitana angeführt, hinzusett: Haec idcirco inscruimus, ne vel aliquid praeteriisse videamur, vel nostratibus in vanitatibus suis pepercisse redarguamur. Bongars Gesta Dei per Francos T. I. s. 89.

<sup>2)</sup> Wilhelm von Tyrus sagt bei Bongars f. 641: Nec tamen apud omnes in causa erat Dominus, sed quidam, ne amicos desererent, quidam ne desides haberentur, quidam sola levitatis causa aut ut creditores suos, quibus multorum debitorum pondere tenebantur obligati, declinantes eluderent, aliis se adjungebant.

Wenn die durch die Verkundigung des Kreuzzuges her: borgebrachte religibse Erweckung bei Manchen die Geftalt annahm, daß sie, um in der Sprache dieser Zeit zu reden, die Wallfahrt zum himmlischen Jerusalem durch das contemplative Monchsleben der Wallfahrt nach dem irdischen Zerusalem, den geistlichen Rampf unter der Kreuzesfahne dem leiblichen vorzogen: so freuten sich dagegen Andere, eine Belegenheit zu finden, um, einem heiligen Rufe folgend, die ihnen laftig gewordene Ruhe und Einfamkeit des Monchs= thums verlaffen zu konnen; und auch Monche glaubten sich von ihren Banden frei machen und das Schwerdt ergreifen ju durfen 1), bis aus einem in dem Leben der Beit gegrundeten Bedürfnisse eine Verschmelzung des Monchsthums und des Ritterthums in den geiftlichen Ritterorden nachher Bei der allgemeinen aufgeregten Stimmung konnte man leicht Wunderbares mahrzunehmen glauben, und das Borgeben von Wundern, welche fur den heiligen Zweck vollbracht worden waren, konnte leicht Eingang finden und zu einem sogenannten frommen Betrug benutt werden 2).

<sup>1)</sup> Bernold von Constanz leitet daher das Unglück einer Schaar der ersten Kreuzsahrer ab: Non erat autem mirum, quod propositum iter ad Hierosolymam explere non potucrunt, quia non tali humilitate et devotione, ut deberent, illud iter adorti sint. Nam et plures apostatas in comitatu suo habuerunt, qui abjecto religionis habitu, cum illis militare proposuerunt. L. c. p. 171. — und ein andrer Zeitgenosse, Baldrich, erzählt in seiner Historia Hierosolymitana: Multi eremitae et reclusi et monachi, domiciliis suis non satis sapienter relictis, ire viam perrexerunt, quidam autem orationis gratia ab abbatibus suis accepta licentia profecti sunt, plures autem fugiendo se subduxerunt. Bongars Gesta Dei per Francos T. I. s. 89.

<sup>2)</sup> In dem Appendix qu der Chronif Baldrich's, ed. Le Glay, p. 373: Portenta et signa in coelo se videre multi asserebant.

Es traten Manner und Krauen aus dem Bolfe auf, welche vorgaben, daß ihnen durch ein Bunder ein Rreuzeszeichen Viele brannten sich mit einem aufgeprägt worden 1). glubenden Gifen ein Rreuzeszeichen ein, fen es, um ihren Eifer für die heilige Sache dadurch ju bewähren, oder aus Sitelfeit 2). Im Anfange Diefer Bewegungen befand fich in Kranfreich ein Abt, welchem es an Mitteln fur die Theils nahme an dem Buge fehlte. Um diefe zu erlangen, heftete er sich nicht auf die gewöhnliche Weise das Rreuzeszeichen an, fondern auf eine funftliche Art pragte er feiner Stirn auf und saate nachher unter dem Bolke: foldres es sen ihm von einem Engel in einer Vision dieses Zeichen aufgedrückt worden. Dieses Borgeben fand bei dem Bolke leicht Glauben 3). Es wurden ihm reiche Geschenke gu Theil, er konnte seine Absicht ausführen und wurde nachher zum Erzbischof von Casarea in Palastina ernannt. Er selbst gestand spater feinen Betrug, den man ihm feiner guten Absicht wegen verzieh, wenngleich es wohl auch an Solchen nicht fehlte, welche diese Unredlichkeit migbilligten 4). Es laft sich erklaren, wie so Viele, die nach einer augenblicklichen Unwandlung der Zerknirschung an diesem Zuge Theil nahmen und in diesem Sundenvergebung zu finden hofften,

<sup>1)</sup> Multi de gente plebeja crucem sibi divinitus innatam jactando ostentabant, quod et idem quaedam ex mulierculis praesumserunt, hoc enim falsum deprehensum est omnino. Baldric. histor. Hieros. l. c.

<sup>2)</sup> Der eben genannte Baldrich, der dies erzählt, sagt: Vel peste jactantiae vel bonae suae voluntatis ostentatione.

<sup>3)</sup> Indocile et novarum rerum cupidum vulgus, sagt Guibert I. c. f. 507.

<sup>4)</sup> Guibert nennt es eine aemulatio Dei, sed non secundum scientiam.

durch dies Vertrauen sich verleiten ließen, desto weniger über sich selbst zu wachen und so zu vielfachen Ausschweisungen, zu denen der Zug und das Klima Gelegenheit gab, fortgerissen wurden 1). Aber es fanden sich auch Beispiele ächten christlichen Glaubens: Gefangene, welche ihr Leben hingaben, um ihren Glauben nicht zu verleugnen. Ein Ritter, der von Jugend auf durch frommes Leben, Sittenstrenge und Wohlthätigkeit sich ausgezeichnet hatte, wurde von den Sarazenen gefangen genommen und ihm unter der Bedingung der Berleugnung das Leben geschenkt. Er bat sich bis zum nächsten Freitage Bedenkzeit aus, dann erklärte er aber: fern sen es von ihm gewesen, einige Tage für sein irdisches Leben gewinnen zu wollen, er habe nur an dem Tage, an welchem der Heiland sein Leben für die Rettung Aller geopfert, ihm das seine wiedergeben wollen 2).

Der Geift, welcher diese Bolkerzüge im Namen des christlichen Glaubens hervorrief, war kein andrer als der, welcher in dem System der papstlichen Theokratie sich ausprägte; und daher mußte auch durch jene Begeisterung diese Geistesrichtung zu einem neuen Schwunge gebracht werden, und das Licht, in welchem Urban, der Leiter einer als ein Werk Gottes sich darstellenden Bolkerunternehmung, erschien, konnte auf sein papstliches Ansehn keinen andern als den vortheilhaftesten Einfluß haben. Was vermochte der durch kaiserliche Macht unterstützte Guibert, der in Rom regierte,

<sup>1)</sup> Bernold fagt an der vorhin angeführten Stelle: Sed et innumerabiles feminas secum habere non timuerunt, quae naturalem habitum in virilem nefarie mutaverunt, cum quibus fornicati sunt, in quo Deum mirabiliter, sicut Israeliticus populus quondam, offenderunt.

<sup>2)</sup> S. Guibert 1. c. f. 508.

gegen eine folche geistige Gewalt der offentlichen Gefinnung, welche Urban fur fich hatte? Um Ende des 3. 1093 war er zuerst nach Rom zuruckgekehrt; der papstliche (lateranensische) Palast und die Engelsburg waren noch in der Gewalt der andern Parthei, und Urban mußte in dem Schloffe eines ihm ergebenen Romers (Krangipani) Schut suchen. Seine Parthei wagte in Rom noch nicht offentlich aufzutreten, und seine Kreunde aus der Ferne befuchten ihn in's Geheim. den hildebrandinischen Grundfaten eifrig ergebene Abt Gotts fried von Bendome, der eben fein Amt angetreten hatte, fand den Papft in großer Roth und vielen Schulden. Der Befehls: haber des lateranensischen Balastes, welcher der Parthei Guibert's diente, erbot sich zwar, fur eine bestimmte Summe den Valast zu übergeben; aber Urban konnte mit seinen Rardinalen und Bischofen die Summe nicht zusammenbringen. Der eifrige Gottfried von Bendome bot Alles auf, um bas Geld herbeizuschaffen; und nun erst konnte Urban von dem Palaste, der so lange in der Gewalt der andern Parthei gewesen, Besit nehmen 1).

<sup>1)</sup> Dieser Abt erwähnt seine Berdienste in dieser Sache in einem Briese an den Nachsolger dieses Papstes, I. 8. Quasi alter Nicodemus in domum praedicti Joannis (Fricapanis) nocte veni: ubi eum paene omnibus temporalibus bonis nudatum et alieno aere nimis oppressum inveni. Ibi per quadragesimam mansi cum illo, ejus onera, quantum potui, caritatis humeris supportavi. Quindecim vero diebus ante Pascha Ferruchius, quem Lateranensis Palatii custodem Guibertus secerat, per internuncios locutus est cum Domino Papa, quaerens ab eo pecuniam, et ipse redderet illi turrim et domum illam. Unde Dominus Papa cum Episcopis et Cardinalibus, qui secum erant, locutus, ab ipsis pecuniam quaesivit, sed modicum quid apud ipsos, quoniam persecutione et paupertate simul premebantur, invenire potuit. Quem ego quum non solum tristem, verum etiam prae nimia

Nachdem aber Urban, abwesend von Rom, so große Dinge vollbracht hatte, reisete er wie im Triumph im J. 1096 1) nach Italien und nach Rom zurück, vor ihm her die Schaaren der für ihre Sache begeisterten Kreuzsahrer, die von ihm den Segen sich ertheilen ließen. Dadurch erzhielt er über die Parthei Guibert's, welche in Rom noch immer ihre Gewalt geltend machte, den Sieg 2). Und der früher so arme Papst gelangte nun zu einem Reichthume, der es ihm möglich machte, der Parthei Guibert's auch ihre letzte Stütze in Rom, die Engelsburg, zu entreißen; er starb im Besitze der unangesochtenen Herrschaft im J. 1099, nach:

angustia lacrimantem conspexissem, coepi et ipse flere et flens accessi ad eum dicens, ut securo iniret pactum; ibi aurum et argentum, nummos, mulos et equos expendi, et sic Lateranense habuimus et intravimus palatium. Ubi ego primus osculatus sum Domini Papae pedem, in sede videlicet apostolica, ubi longe ante catholicus non sederat Papa.

<sup>1)</sup> In Longobardiam cum magno triumpho et gloria repedavit, faqt Bernold.

<sup>2)</sup> Otto von Freisingen fagt in seinem allgemeinen Geschichtswerke 1. VII. c. VI.: Auxilio eorum, quos ad Hierosolymitanum iter accenderat, Guibertum ab urbe excepto castro Crescentii ejecit. Kulcher von Chartres, der felbst unter diesen Kreuzfahrern, welche damals nach Rom famen, war, erzählt, wie sie in ihren Andachtsübungen in der Petersfirche durch die Gemaltthaten der Partheiganger Guibert's gestört wurden; und es läßt sich denken, wie dadurch Gewaltschritte von der andern Seite hervorgerufen werden und blutige Auftritte daraus hervorgeben konnten, in welchen die Kreugfahrer durch ihre Mehrzahl fiegen mußten. Doch aus Fulcher's Meußerungen mare nicht ju schließen, daß die Parthei Guibert's durch das Schwerdt der Kreugfahrer vertilgt oder vertrieben worden fen, sondern vielmehr das Gegentheil; denn er fagt: Satis proinde doluimus, cum tantam nequitiam ibi fieri vidimus, sed nil aliud facere potuimus, nisi quod a Domino vindictam inde sieri optavimus.

dem er auf einem Concil über seine Widersacher den Bann ausgesprochen. In dem darauf folgenden Jahre starb Elesmens, und merkwürdig ist es, wie seine Anhänger die geswöhnlichen Wundererzählungen nachbildeten, um seinem Ansehn dadurch aufzuhelsen und der Parthei Heinrich's einen Heilisgen zu verschaffen 1). Der durch sein Unglück immer mehr geläuterte Heinrich IV blieb bis zu seinem Tode mit den Päpsten in Kampf, und diese konnten alle Mittel gut heißen, um ihn ganz zu unterdrücken, die Empörung der Söhne gegen ihren Bater heiligen 2), zum Blutvergießen antreiben, den Mord beschönigen 3). Die Päpste — welche dem Fanatismus der Kreuzsahrer, wenn er gegen die wehrlosen Juden wüthen wollte, die Mahnungen ächt christlichen Geistes entzgegenhielten — trugen doch, wo sie selbst durch ein fanatisches

<sup>1)</sup> S. einen solchen Bericht Cod. Bamb. bei Eccard. script. rer. Germ. II., c. 173, f. 194.

<sup>2)</sup> Die von dem hierarchischen Geiste Berblendeten sahen in der Empörung der Sohne gegen den Bater eine Strafe dafür, daß dieser gegen seinen geistlichen Bater sich empört hatte.

<sup>3)</sup> Man magte zwar nicht Diejenigen, welche durch den Fanatismus fich bewegen ließen, das Blut der Ercommunicirten zu vergießen, von aller Schuld freizusprechen. Gie sollten fich einer Rirchenbuße unterziehen, aber man wollte doch ihr Verbrechen nicht als eigent: lichen Mord betrachtet wiffen. Merkwürdig ift die mit fich felbst im Widerspruch begriffene Art, wie der Papit Urban II. fich über folche Kalle ausspricht, indem er den Bischof Gottfried von Lucca auffordert, den Mördern der Ercommunicirten nach der Gewohnheit der römischen Kirche eine angemessene Genugthuung aufzulegen. Non enim eos homicidas arbitramur, quos adversus excommunicatos zelo catholicae matris ardentes eorum quoslibet trucidasse contigerit. Doch zur Reinerhaltung der Kirchendisciplin solle ihnen eine angemeffene Buße vorgeschrieben werden, qua divinae simplicitatis oculos adversus se complacare valent, si forte quid duplicitatis pro humana fragilitate in eodem flagitio contraxerunt. Mansi Concil. XX. f. 713.

<sup>1)</sup> S. die epistola Leodiensium adversus Paschalem in Harduin. Concil. T. VI. P. II. f. 1770.

248 Bormurfe ber Geiftlichen von Luttich gegen ben Papft.

legung des von dem Papste Gregor VII. an den Bischof Hermann von Metz geschriebenen Briefes, als kraftiger Gegner des hildebrandinischen Systems auftritt 1).

Die Beiftlichen von Luttich machen es dem Papfte zum Borwurf, daß er das geiftliche Schwerdt mit dem weltlichen vertauscht habe. "Wenn es uns die Chrfurcht vor der apostolis ichen Burde ju fagen erlaubte, - fcbreiben fie ihm - fo wurden wir fagen: der Papft hat geschlafen und feine Rathe haben geschlafen, als er eine folche Aufforderung zur Bermuftung der Gemeinden Gottes ergeben ließ. Moge er felbst feben, ob er den geliebten Sohn auf den rechten Weg führt, da er ihm durch Befampfung und Verheerung der Rirche Gottes den Einagna in das himmlische Ferusalem verheißt. Woher dies neue Beispiel, daß der jum Friedensverfundiger Berufene durch feinen Mund und eines Undern Sand der Rirche den Rrieg erklart? Auch den Seistlichen erlauben die Rirchengesetze die Waffen zur Bertheidigung der Stadt und Rirche gegen die Barbaren und Reinde Gottes. Mirgends aber lesen wir, daß durch ein kirchliches Unsehn Krieg gegen die Rirche verkundigt wird. Jesus, die Apostel und die apostolischen Manner verkundigen Frieden. Sie ftrafen mit aller Geduld und Zurechtweisung die Sundigenden. Die Ungehorsamen gebietet Paulus hart zu strafen. Und wie dies geschehen soll, sagt Christus: er sen dir wie ein Seide und Bollner, und dies ist etwas Aergeres, als wenn er von dem Schwerdte getroffen, von den Klammen verzehrt, den wilden

<sup>1)</sup> S. über denselben die von einem viel versprechenden jungen Sistorifer, dem Dr. Sirsch, fürzlich versaßte Commentatio. Sigebert bezeichnet sich selbst als Verfasser jenes merkwürdigen Schreibens am Schlusse seiner Schrift: De scriptoribus ecclesiasticis, wo er von sich selbst redet; f. Bibliotheca ecclesiastica ed. Fabric. f. 114.

Thieren vorgeworfen wurde. Er ift fo harter bestraft, wenn er unbeftraft gelaffen wird. Wer wird nun zur gottlichen Strafe noch die menschliche hinzufugen? Aber warum follen diese Beistlichen ercommunicirt senn? Wohl deshalb, weil sie ihrem Bischof ergeben sind und dieser der Parthei seines Berrn, des Raifers, jugethan ift? Das ift eben der Unfang alles Uebels, daß es dem Satan gelungen, die Zwietracht zwischen Rirche und Reich zu ftiften." Sie wollen sich nicht herausnehmen, dem Gerichte des Herrn vorzugreifen, durch welches die gute Frucht und das Unkraut von einander ges sondert werden soll. Wie viel fann der von der guten Krucht mit ausreißen, wer vor der Erndte das Unfraut ausreißen will! eine leise Mahnung an den Papst, nicht voreilig zu verdammen. "Und wer kann mit Recht den Bischof tadeln, welcher den feinem Regenten geschworenen Gid der Treue heilig halt? Welche schwere Sunde der Meineid ift, das wissen auch Diejenigen, welche die neue Spaltung zwischen dem Reiche und der Kirche hervorgebracht haben, indem sie durch ihre neuen Satungen Freifprechung von der Schuld des Meineides Denen, welche den Eid der Treue gegen ihren Regenten verlett haben, verheißen." Gie werfen dem Papfte die uns apostolische Barte vor, mit der er sie behandle 1). Sie behaupten sogar, daß die Kurften zwar auf eine ehrerbietige Weise ermahnt und zurechtgewiesen, doch nicht von den

<sup>1)</sup> So starf drücken sie sich aus: Eructavit cor David regis verbum bonum, evomuit cor Domini Paschasii vile convicium, prout vetulae et textrices faciunt. Petrus apostolus docet: non dominantes in clero, sed forma facti gregis. Paulus apostolus ad Galatas delinquentes ait: Filioli, quos iterum parturio in Domino. Hos igitur attendat Dominus Paschasius pios admonitores, non impios conviciatores.

Papften entfett werden konnten 1). Sie bezweifeln foaar das Recht der Vapfte, über Rurften den Bann auszusprechen. Das Gericht über dieselben habe der Ronig der Ronige, der fie zu feinen Stellvertretern auf Erden eingesett, fich felbft allein vorbehalten. - Freilich eine von dem Standpunkte des firchlichen Geiftes diefer Zeit inconfequente Behauptung, durch welche das theofratische Gericht der Rirche, von willführ: lichen Schranken gehemmt, feine Bedeutung gang verlieren mußte: fo daß es am Ende nur die Schwachen zu treffen vermochte, und die Machtigen, gegen welche es gerade am heilfamsten werden konnte, aanz verschont blieben. - Sie vertheidigen gegen die von den Papften diefer Beit geltend gemachten Grundfate bas alte Rirchenrecht, bas Unfehn ber Bischofe, Erzbischofe, Provinzialspnoden, - sie behaupten, daß nur über die graviora negotia nach Rom berichtet wer: den folle. Stark erklaren sie fich aber gegen das Unsehn der papstlichen Legaten a latere, welche nur hin und ber reiseten, sich zu bereichern, von welchen nicht Befferung des Lebens, sondern Mord und Plunderung der Rirchen aus:

<sup>1)</sup> tteber ben päpstlichen Bann gegen Fürsten: Maledictum excommunicationis, quod ex novella traditione Hildebrandus, Odardus (Urbanus II.) et iste tertius indiscrete protulerunt, omnino abjicimus et priores sanctos patres usque nunc veneramur et tenemus, qui dictante Spiritu sancto, non animi motu in majoribus et minoribus potestatibus graviter delinquentibus quaedam dissimulaverunt, quaedam correxerunt, quaedam toleraverunt, Si quis denique respectu sancti Spiritus vetus et novum testamentum gestaque resolverit, patenter inveniet, quod aut minime aut difficile possunt reges aut imperatores excommunicari et adhuc sub judice lis est. Admoneri quidem possunt, increpari, argui a timoratis, et discretis viris, quia quos Christus in terris rex regum vice sua constituit, damnandos et salvandos suo judicio reliquit.

Freimuthige Sprache fur Beinrich IV. gegen Paschalis. 251

gehe 1). Sie behaupten daher, daß sie die Bormurfe des Papstes nicht verdienten, da sie nur nach ihrer Pflicht han: Sie bekummern sich nicht um die politischen Angelegenheiten. Sie wohnen den Berfammlungen der gurften nicht bei, sondern überlaffen die Entscheidung dieser Ungelegenheit ihren Vorgesetzten, deren Sache es ist. Der Vorwurf falle vielmehr auf die von weltlichem Hochmuthe be-Daß von dem Papfte Silvester bis seelten Vavste. Hildebrand falfche Papfte von Raifern gerichtet worden, die faiserliche Macht mehr vermochte als der papstliche Bann 2). "Der Herr spricht: wenn ich schlecht gesprochen habe, beweiset es mir. Paulus widerstand freimuthig dem Petrus. Barum follten alfo die romifchen Bischofe wegen des offen: bar Schlechten nicht aurechtgewiesen werden konnen? sich nicht wolle zurechtweisen lassen, der sen ein falscher Bischof 3)." Sie wollen sich jett nicht darauf einlassen, ihren Regenten zu vertheidigen. "Wenn er aber auch ein

<sup>1)</sup> Illos vero legatos a latere Romani episcopi exeuntes et additanda marsupia discurrentes, omnino refutamus, sicut temporibus Zosimi, Coelestini, Bonifacii concilia Africana probaverunt. Etenim ut a fructibus eorum cognoscamus eos, non morum correctio, non vitae emendatio, sed inde hominum caedes et ecclesiarum Dei proveniunt depraedationes.

<sup>2)</sup> Potius deposito spiritu praesumptionis cum suis consiliariis sollerter recolligat, quomodo a beato Silvestro usque ad Hildebrandum sedem Romanam obtinuerint, et quot et quanta inaudita ex illius sedis ambitione perpetrata sint, et quomodo per reges et imperatores definita sint, et pseudopapae damnati et abdicati sint et ibi plus valuit virtus imperialis, quam excommunicatio Hildebrandi, Odardi, Paschasii.

<sup>3)</sup> Ergo remoto Romanae ambitionis typho, cur de gravibus et manifestis non reprehendantur et corrigantur Romani episcopi? Qui reprehendi et corrigi non vult, pseudo est sive episcopus sive clericus.

folder ware, wie ihn der Papst darstellt, doch wurden wir ihn über uns herrschen laffen, indem wir es als ein von Gott wegen unfrer Gunden über uns verhangtes Strafgericht betrachteten. Doch waren wir nicht berechtigt, die Waffen gegen ihn zu erheben; sondern das Gebet bliebe un: fere einzige Buflucht. Warum erben die Papfte von einander den Rrieg gegen den Ronig Beinrich, den fie mit ungerechter Ercommunifation verfolgen, da sie doch felbst ihm als ihrem Beherrscher zu gehorchen verpflichtet waren? Allerdinas, wer nach dem Urtheile des heiligen Geiftes ercommunicirt wird, ist von dem Sause Gottes zurückzuweisen. Wer wird aber fagen, daß, wenn Giner mit Ungerechtigfeit gegen feine Sache oder gegen feine Person ercommunicirt worden, ein Solcher durch das Urtheil des heiligen Geistes ercommunicirt fen. Gregor VII. hat den Grundsatz ausgesprochen und in der Praxis angewandt, daß der romische Bischof Einen, der durch einen Undern ungerecht ercommunicirt worden, freis sprechen konne. Und wenn dies der romische Bischof vermag, wie follte nicht Gott den von dem Papfte ungerecht Ercommunicirten freisprechen konnen? Denn Reinem kann ein Undrer schaden, wenn er nicht zuerst sich felbst schadet." Dann reden sie zulett mit großem Abscheu davon, daß der Papft dem Grafen unter jener Bedingung Gundenvergebung verheißen hatte. "Was ist das für eine neue Autorität, durch welche den Schuldigen ohne Beichte und Bufe die Unbestraftheit der begangenen Gunden und Freiheit fur die in Zukunft zu begehenden verheißen wird? Wie hast du dadurch allem Bosen Thur und Thor geoffnet 1)? Dich, o

<sup>1)</sup> Unde ergo haec nova auctoritas, per quam reis sine confessione et poenitentia affertur praeteritorum peccatorum impunitas et

Mutter, befreie Gott von allem Bosen. Zesus sen dir die Thur und diffne dir die Thur. Keiner gehe ein, wem er nicht offnet. Dich und deine Vorgesetzten befreie Gott auch von Denen, welche das Volk verführen." (Micha 1.)

Urban's Nachfolger, Paschalis II., diente zwar auch dem hildebrandinischen System, wie feine Borganger; aber es fehlte ihm Gregor's Beift, Bestigkeit und Rraft 1). Es strafte sich an ihm felbst, daß er die ruchlose Emporung Beinrich's V. gegen feinen Bater unterftust hatte; benn jener zeigte sich dem Papfte nur so lange gehorsam, als er deffen gur Erreichung feiner Zwecke bedurfte. Sobald er aber im Besite der Macht war, erneuerte er den Rampf wegen der Investituren und nachdem er von fern gedroht hatte, fam er im 3. 1110 mit einem Beere nach Italien. Ru Sutri wurde zwischen dem Papste und dem Raifer ein Bergleich geschlossen, durch welchen eine Ausgleichung des bisherigen Streites gegeben werden sollte. Die kaiserliche Parthei hatte ja bei diefem Streite immer den Grundfat geltend gemacht, daß man dem Raiser geben muffe, mas des Raisers, wie Gotte, mas Gottes fen; daß, wenn die Bischofe die Besigungen und Gerechtsame, welche sie vom Reiche empfangen håtten, behalten wollten, sie auch dem Reiche die gebührenden Berpflichtungen dafur leiften mußten. Wollten sie sich da= ju nicht verstehen: so mochten sie juruckgeben, was sie vom Reiche empfangen und mit dem, was die Kirche ursprunglich beseffen, zufrieden senn. Man konnte mit Recht fagen, daß

futurorum libertas? Quantam fenestram malitiae per hoc patefecisti hominibus?

<sup>1)</sup> Als einen schwachen und wenig unterrichteten Mann schildert ihn Guibert von Novigentum in dem dritten Buche seiner Selbstlebensbeschreibung. Er sagt von ihm: Erat minus, quam suo
competeret officio, literatus. De vita sua l. III. c. IV.

Die Rirche durch die Uneignung eines ihr fremden Gebietes, das der weltlichen Macht gehore, von diefer felbst abhangia geworden fen, daß die Bischofe und Aebte dadurch verleitet worden, über dem Weltlichen das Geiftliche zu vergeffen. Der Papft konnte in feinem Schreiben an den Raifer Beinrich V nicht ohne Grund darüber flagen, daß die Diener des Altars Diener der Curie geworden, Mungen, Schloffer, Stadte von den Surften empfangen hatten; dadurch wurden sie genothigt am Hofe zu erscheinen, an Kriegen und an vielem Andern, mas mit ihrem Berufe in Widerspruch ftehe, Theil zu nehmen 1). So follten nun diese Besitzungen und Gerechtsame, welche unter Rarl dem Großen, Ludwig dem Krommen und den Ottonen den Kirchen verliehen worden, an das Reich wieder zuruckgegeben werden, damit die Biichofe desto ungestorter fur das Seelenheil ihrer Gemeinden sorgen fonnten 2). Unter dieser Bedingung sollte denn auch Beinrich V auf die Inveftituren Bergicht leiften, und Paschalis ihm, nachdem er dieses erfüllt, in Rom die Kronung er: Ein folder Vergleich murde zu Sutri geschloffen.

<sup>1)</sup> Ep. 22. In vestri regni partibus episcopi vel abbates adeo curis saecularibus occupantur, ut comitatum assidue frequentare, et militiam exercere cogantur, quae nimirum aut vix aut nullo modo sine rapinis, sacrilegiis, incendiis aut homicidiis exhibentur. Ministri vero altaris ministri curiae facti sunt, quia civitates, ducatus, marchionatus, monetas, turres et cactera ad regni servitium pertinentia a regibus acceperunt. Unde etiam mos ecclesiae inolevit, ut electi episcopi nullo modo consecrationem acciperent, nisi per manum regiam investirentur. Much Gerhoh von Reichersberg sagt gegen jene Bermischung des Geistlichen und Bestlichen: Ducatus, comitatus, telonia, moneta pertinent ad saeculum; s. dessen Buch de aediscio Dei c. X. in Pez thesaurus anecdot. T. II. P. II. f. 281.

<sup>2)</sup> Oportet enim episcopos curis saecularibus expeditos curam suorum agere populorum nec ecclesiis suis abesse diutius.

Es war aber damals das Geistliche und Weltliche in Deutsch; land icon fo mit einander vermachfen, daß eine folche plots liche Trennung nicht vollzogen werden fonnte, und es fehlte nicht an Solchen, welche es ein Sacrilegium nannten, der Rirche entreißen zu wollen, mas ihr durch einen verjährten Besit zugehöre 1). Der Raifer konnte wohl schon voraus: feben 2), daß die deutschen Bischofe nicht geneigt senn murden, das Weltliche fahren zu lassen und mochte schon seinen Plan in Beziehung auf diefen ju erwartenden Kall entworfen haben. Paschalis aber giebt sich unter allen diesen Berhandlungen als einen schwachen, von den Ginfluffen der augenblicklichen Umgebung und der Gewalt der Umftande abhängigen Mann zu erkennen und handelte hier mahrscheinlich, ohne weder die Kolgen, noch die Ausführbarkeit des Bergleichs zu berechnen. 218 nun der Raiser und der Papft im 3. 1111 in Rom zusammenkamen und den deutschen Pralaten der Bergleich bekannt gemacht murde, weigerten fie fich die Regalien zurückzugeben. Der Kaifer wollte nun auch zu der nur unter diefer Bedingung verfprochenen Bergichtleiftung auf die Investituren sich nicht verstehen, und doch verlangte

<sup>1)</sup> Als Gerhoh gegen jene Bermischung des Geistlichen und Politischen bei den deutschen Prälaten sprach, mußte er fürchten, Denen Anstoß zu geben, welche sagten: Tales semel ecclesiis donata quacunque occasione ab illis auferentes sacrilegium committere, quoniam ecclesia rem semel acceptam et diutina posessione mancipatam non potest arxittere. In dem angeführten Berke de aediscio Dei. L. c.

<sup>2)</sup> Gerhoh von Reichersberg sagt in seinem Buche: De statu ecclesiae c. XXI., Gretser opp. T. VI. s. 251, von dem Raiser: Haec sane promittens sciebat, non consensum iri ab episcopis praecipue Germaniae et Galliae atque Saxoniae, sed per promissa speciem quandam pietatis habentia ad perceptionem imperialis coronae per benedictionem Romani pontificis imponendae nitebatur.

er von dem Papfte, da er das Seinige gethan, die Raifer: fronung. Da derfelbe sich weigerte und das alte Berbot gegen die Investituren nicht aufgeben wollte, murde er mit feinen Rardinalen gefangen genommen; und um die Freiheit wieder zu erlangen, schloß er im 3. 1112 mit dem Raifer einen Bergleich, vermöge deffen er ihm das Recht einraumte, den frei und ohne Simonie gewählten Bischofen und Aebten die Investitur durch Stab und Ring zu ertheilen 1). Ware der Papft im Kampfe mit dem Raifer standhaft geblieben, fo hatte er auf die Macht der offentlichen Stimme, die fich auf das stärkste gegen eine folche Gewaltthat wider das Saupt der Rirche erflaren mußte, rechnen fonnen. hellt aus den Aeußerungen eines Sildebert von Mans, eines Mannes, der nicht zu den Giferern gehorte, wie groß ein folder Krevel erschien 2). Er mare als ein Martyrer ver: ehrt worden. Defto mehr mußte der Mann, welcher der Sache des Papfithums bisher mit fo großem Gifer gedient hatte, durch fein Rachaeben verlieren. Ginen gewaltigen Eindruck mußte es auf die Beit machen, wenn man ben Papft dem Syfteme, das er bisher fo nachdrucklich vertheidigt,

<sup>1)</sup> Ut regni tui episcopis vel abbatibus libere praeter violentiam vel simoniam electis investituram virgae et annuli conferas, post investitionem vero canonice consecrationem accipiant ab episcopo, ad quem pertinuerit.

<sup>2)</sup> S. dessen 1. II. ep. 21. Derselbe wirst dem Heinrich sein doppeltes Berbrechen — gegen seinen leiblichen und gegen seinen geistlichen Bater — vor. Quis enim potest practer eum inveniri, qui patres suos, spiritualem pariter et carnalem subdola ceperit sactione? Iste est, qui praeceptis Dominicis in utraque tabula contradicit. Nam, ut de his, quae actu priora sunt, prius dicam, patrem carnis suae non honoravit, sed captivavit prius et deinceps expulit fraudulenter et in Deum postmodum et ejus ecclesiam insurrexit et de Sede Petri vicarium usque in vincula perturbavit.

für welches Gregor VII. bis ju feinem Tode, Alles opfernd, beharrlich gefampft hatte, aus Furcht untreu werden fah. Das Bild des Paschalis, als Desjenigen, welcher die Kreiheit der Kirche feig verrathen und sie von den Raifern abhangig gemacht, pflanzte sich durch das zwolfte Sahr= hundert lebendig fort. So nimmt Paschalis in den Weissagungen des Abtes Joachim in Calabrien am Ende dieses Jahrhunderts, wo er das steigende Berderben der Rirche fdildert, in diefer Beziehung einen bedeutenden Plat ein 1). Der Abt Gottfried von Bendome machte ihm 2) die stärksten Borwurfe und zeigte sich entschlossen, ihm den Behorfam aufzukundigen, wenn er jenem Bergleiche treu Er hielt ihm das Beispiel der alten Martnrer, wie das der beiden Apostel, welche die romische Rirche gegrundet hatten, entgegen. Wenn der Rachfolger folcher, auf ihrem Stuhle figend, indem er ihrem Beispiele zuwider gehandelt, ihres glorreichen Looses sich selbst beraubt habe: fo moge er, - fcbrieb er ihm - was er gethan, felbft auflosen und wie ein zweiter Petrus durch Thranen der

<sup>1)</sup> Benngleich er ihn Paschasius den Dritten nennt und Manches sagt, was der genauern Kenntniß der Geschichte nicht entspricht, so können wir doch an keinen andern Paschasis denken. In dem Commentar über den Propheten Jeremias heißt es: Libertas ecclesiae ancillanda est et statuenda sub tributo a papa Paschasio tertio. Non est plangendus, quia etsi captivus a duce Normannico (welcher Name hier nicht richtig ist), ponere debuit animam pro justitia ecclesiae et non insringere libertatem ejus et tradere servituti, de qua collum non excutiet sic de levi. S. die Außgabe Köln 1577, p. 312; — und an einer andern Stelle: Die Knechtschasst der Päpste begann in den Papste Paschalis, quem dux Normannicus coepit et contra libertatem ecclesiae privilegia fecit et indulsit invitus, quae postea liberatus fregit. p. 259.

<sup>2)</sup> Ep. 7.

Bufe bas Berfehlte wieder gut machen. Wenn er burch Die Schmache bes Rleisches aus Furcht vor dem Lobe eine furje Zeit schwankend geworden fen: so moge ber Beift sich rein bewähren in der Berbesserung der Werke des Rleisches, und er felbft nicht mit dem letteren, welches auf jeden Kall fterben muffe, das entschuldigen wollen, was er mit Erlanaung einer glorreichen Unfterblichkeit meiden gekonnt hatte. Much mit der Sorge fur das Leben seiner Sohne, der Rars dinale, konne er sich nicht entschuldigen; denn er hatte viels mehr fur das ewige Beil, als das zeitliche Wohl seiner Sohne beforgt fenn, fie durch fein Beispiel - ftatt jum Berderben der Rirche und zum Nachtheil ihrer eigenen Seelen das furze Leben ihnen friften zu wollen - zu einem glorreichen Mars tyrerthume anfeuern follen, denn der Begenstand bunkte ihm allerdinas eines folden wurdig. Die Laieninvestitur, wodurch den kaien die Macht eingeraumt werde, ein geistliches Bermbaen mittheilen zu konnen, erschien ihm als eine Berleug: nung des Glaubens und der Freiheit der Rirche, als eine mahre Ragerei. Er forderte den Papft auf, feinen Rehler nicht durch Entschuldigung årger zu machen, fondern ihn vielmehr zu verbeffern. Er scheute sich nicht ihm zu erklaren, daß, wenngleich auch ein lafterhafter Papft geduldet werden muffe, dies mit einem haretischen doch ein ganz andrer Kall sen. Begen einen folchen fonne Jeder, der nur felbst im mahren Glauben ftebe, als Rlager auftreten 1).

<sup>1)</sup> Als er ihn in einer andern Angelegenheit des Rechts sich anzunehmen aufsorderte, schrieb er ihm ep. 6.: Non vos ultra modum assiciat, si qua suit sinistra operatio, non perturbet oculum mentis vestrae regis exactio, sed quanto sortius potestis, jura justitiae in rebus aliis teneatis nunc ex deliberatione, ut quod regi secit vestra humanitas, secisse credatur pro vita siliorum paterna compassione.

Es waren unter den Anhangern des firchlich theofratis ichen Spftems zwei Partheien, eine ichroffere und eine mildere. Die erstere, als deren Reprasentanten wir den Abt Gottfried von Bendome auf feinem damaligen Standpunfte betrachten können, erklärte die Behauptung der Laieninvestitur geradezu für eine Barefie, weil dadurch den Laien die Befugniß jugeschrieben werde, ein geistliches Bermogen ertheilen zu konnen; und nach ihrem Urtheile machte der Papft, wenn er nicht, was er aus Schwäche gefündigt, jurucknahm, sich felbst verdammlich, und man war berechtigt und verpflichtet, ihm, als dem Beforderer der Saresie, den Gehorsam aufzufundigen. Undere beurtheilten das Berfahren und die Person des Papstes milder, wenngleich sie die Laieninvestitur als etwas Ungehöriges betrachteten. Bu diefen gehören zwei andere ausgezeichnete Manner der franzosischen Kirche, Hildebert, Bischof von Mans, und Jvo, Bischof von Chartres. Der erstere wollte das Verfahren des Papstes nicht allein entschuldigen, sondern sogar als ein musterhaftes darftellen. "Derfelbe habe - fagt er - fein Leben fur die Rirche gewagt, nur fur den Augenblick nachgegeben, um das Blut= vergießen und die Zerstorung zu hemmen. Gin Undrer fen nicht im Stande, in die migliche Lage des Hauptes der Rirche sich hinein zu versetzen, um ihn richten zu konnen; es gebühre Dem, welcher in gemächlicher Ruhe lebe, nicht, ben blutenden Krieger der Kurcht anzuklagen 1). Der Papft meinte er - habe fich in die Umftande fugen muffen. Das oft gemigdeutete und gemigbrauchte Beispiel des Apostels Paulus wurde zum Nachtheil der Wahrhaftigkeit angewandt,

<sup>1)</sup> Ep. 22. Delibutus unguentis cruentum militem formidinis non accusat.

frumme Wege zu beschönigen. Wo man die Gesinnung nicht kenne, solle man das Beste voraussetzen, und Keiner sich zum Richter über den Papst aufwerfen, als welcher die Macht habe, alle Gesetz zu verändern 1)."

Tvo von Chartres erflarte sich zwar für die von Gres gor VII. und Urban II. gegen die Laieninvestitur ausges sprochenen Grundsate, er entschuldigte aber auch das ers zwungene Nachgeben des Paschalis. Er rieth, daß man durch vertrauliche, liebevolle Briefe ihn ermahne, sich selbst ju richten oder das Geschehene ju widerrufen 2). Wenn er bies thue, fo muffe man Gott banken, und die ganze Rirche uber die Genesung ihres Hauptes sich freuen 3). Wenn aber der Papft sich unheilbar zeige, so komme es doch den Uebrigen nicht ju, ihn ju richten. Da der Ergbischof Sohann von Lyon ein Concil zusammenrief, auf welchem von der Laieninvestitur, als einer den Glauben betreffenden Un: gelegenheit, und von dem Bergleiche zwischen dem Papfte und dem Kaiser gehandelt werden sollte: so schrieb Ivo an jenen Erzbischof einen Brief 4), in welchem er ihn vor durchgreis fenden Schritten in dieser Sache warnte und zur Milde rieth. Er suchte den Papft, der nur gezwungen, zur Bermeidung ardferer Uebel, nachaegeben, mit Beispielen des Moses und des Paulus zu entschuldigen, wie der lettere den Timotheus

<sup>1)</sup> Quaecunque nescimus quo animo fiant, interpretemur in melius. Universalis episcopus omnium habet leges et jura rescindere.

<sup>2)</sup> Ep. 233. Quia verendo patris debemus potius velare quam nudare, familiaribus et caritatem redolentibus literis admonendus mihi videtur, ut se judicet aut factum suum retractet.

<sup>3)</sup> Omnis ecclesia, quae graviter languet, dum caput ejus laborat tanta debilitatum molestia.

<sup>4)</sup> Es find mehrere angesehene frangosische Bischöfe, in deren Namen dies geschrieben ift. Ep. 236.

habe beschneiden laffen, um durch diese Anbequemung die Suden zu geminnen. "Gott habe die größten und heiligften Manner, indem sie einer ihnen zur Rechtfertigung gereichenden Noth unterlagen oder eine fluge Unbequemung fich erlaubten, in solche Schwächen verfallen laffen, damit sie dadurch zur Selbsterkenntniß geführt, ihre Schwächen sich selbst juguichreiben und das ihnen verliehene Gute der Gnade Gottes ju verdanken lernen follten." Er wollte an feinem Concil iber diefe Angelegenheit Theil nehmen, da man doch die Perfonen, gegen welche verfahren werden mußte, nicht richten fonne; benn der Papft fen feines Menschen Urtheil unterworfen. Wenngleich er gegen die Laieninvestitur fich erklarte, wollte er doch Denen, welche die Sache auf die Spipe stellten und Consequenzmachereien sich erlaubten, nicht zugeben, daß Die Behauptung der Laieninvestitur eine Saresie, eine Gunde wider den heiligen Beift fen; "denn die Barefie - meinte er - beziehe fich auf den Glauben und diefer habe im Inneren feinen Sit, die Inveftitur aber fen etwas Meufier= liches 1). Was in dem ewigen Gesetze gegrundet sen, durfe freilich nicht verandert werden. In dem aber, mas von keinem folden Gefete ausgehe, sondern nach gewissen Beit= bedürfniffen zur Ehre und zum Ruten der Rirche angeordnet worden, fonne wohl aus Rucksicht auf die sich verandernden Berhaltniffe fur den Augenblick etwas nachgelaffen werden 2).

<sup>1)</sup> Fides et error ex corde procedunt, investitura vero illa, de qua tantus est motus, in solis est manibus dantis et accipientis, quae bona et mala agere possunt, credere vel errare in fide non possunt.

<sup>2)</sup> Cum ergo ea, quae aeterna lege sancita non sunt, sed pro honestate et utilitate ecclesiae instituta vel prohibita, pro eadem occasione ad tempus remittuntur pro qua inventa sunt, non est institutorum damnosa praevaricatio, sed laudabilis et saluberrima dispensatio.

Mur wenn sich ein Laie das Bermogen beilegte, mit ber Anvestitur ein Saframent oder eine res sacramenti ju verleihen, mare ein folder ein Baretifer, nicht wegen ber Investitur an sich, sondern wegen der Anmagung, welche sich bei ihm damit verbinde. Die Laieninvestitur muffe als das Unssichrreißen eines fremden Rechts, allerdings um der Ehre und der Kreiheit der Rirche willen, wenn es unbeschadet des Kriedens geschehen konne, gang aufgehoben werden; wo dies aber ohne Befahr einer Spaltung nicht auszuführen fen, muffe man es einstweilen mit besonnener Protestation geschehen laffen." Der Erzbischof Johann von Lyon außerte aber in feiner Antwort fein Bedauern darüber, daß der Papft die Bloge, die er gegeben, nicht verdecken laffen wolle 1). Auf das, mas Tvo zur Milderung des Urtheils über die Laieninvestitur gesagt hatte, antwortete er: "Es ist mahr, Glauben und Bareficen haben ihren Sit im Bergen; aber wie der Glaubige in seinen Werken sich offenbart, wird auch ber Saretifer in feinen Werken fich offenbaren. Wenn auch das außerliche Handeln als folches nichts Baretisches ift, fo fann es doch von der Art fenn, daß demfelben etwas Baretifches jum Grunde liegt. Wenn alfo das außerliche Sandeln des Investirens durch Laien an sich nichts Saretisches ift, so geht doch die Behauptung und Vertheidigung deffelben von haretischen Grundfagen aus."

Merkwürdig ist das Buch, welches unter diesen Bewes gungen der Prior Placidus von Monantula für die Ehre der Kirche schrieb 2), besonders dazu geeignet, das Verhältniß

<sup>1)</sup> Utinam ipse pater pudenda (ut dicis) ista pro voluntate nostra contegi pateretur.

<sup>2)</sup> Liber de honore ecclesiae. Pez thesaurus anecdotorum novissimus T. II. P. II. f. 75.

ber verschiedenen Partheien zu einander daraus kennen zu lernen. Dies Buch ift theils gegen Diejenigen gerichtet, welche im Interesse des Staates die Laieninvestitur vertheidigten; theils gegen Diejenigen, welche vom Stand: puntte des papftlichen Absolutismus behaupteten. daß über die Entscheidung des Papstes Reiner sich zum Richter aufwerfen durfe. Die Ersteren wurden durch die Reaction gegen die alles Weltliche sich unterordnende Theo: fratie den rein geistigen Begriff der Rirche hervorzuheben veranlaßt. "Die Kirche - fagten fie - ift etwas rein Beistliches, von dem Froischen gehört ihr daher nichts als die Statte, in welcher sich die Gemeinde versammelt und welche Rirche genannt wird 1). Die Diener ber Rirche haben nach dem Rechte derfelben auf keinen irdischen Besit Un-Unfpruch zu machen, es gebuhren ihnen nur die Behnten, Erstlinge und Oblationen des Altars. Was sie mehr haben wollen, konnen sie nur von den Kursten empfangen. Die Rirche und ihr gottgeweihter Umfreis gehort allerdings Reinem, als Gott und feinen Prieftern; aber mas die Rirche jest in der gangen Belt verherrlicht befist, Stadte, Schloffer, öffentliche Mungen u. f. w. 2), das gehort dem Raifer und bas konnen die hirten der Rirche nicht besitzen, wenn es ihnen nicht immer wieder von Neuem durch die Raifer ver-Die sollten die Rirchen nicht wegen ihrer irdiliehen wird. ichen Besitzungen Dem unterworfen fenn, welchem das gange Land unterworfen ift 3)? Wenn zur Wahl eines hirten die

<sup>1)</sup> Ecclesia spiritualis est et ideo nihil ei terrenarum rerum pertinet, nisi locus tantum, qui consueto nomine ecclesia dicitur.

<sup>2)</sup> Ducatus, marchiae, comitatus, advocatiae, monetae publicae, civitates et castra.

<sup>3)</sup> Die Bergleichung beffen, mas mir aus diesem Buche anführen,

Einstimmung der gangen Bemeinde erfordert wird, um wiepiel mehr muß dies in Beziehung auf den Raifer oder die Rurften der Kall fenn?" Es berief fich diefe Parthei, um Die Laieninvestitur ju vertheidigen, darauf, daß auch die Raifer Gefalbte Gottes fenen, vermoge der ihnen ertheilten Salbung mit dem heiligen Dele. Placidus antwortet auf diese Grunde: "Allerdings ift die Rirche eine geistliche Bemeinschaft, die Gemeinde der Glaubigen, welche mit den Baben des heiligen Beiftes geschmuckt worden; aber fie follte auch durch ihr geweihte irdische Gaben geehrt werden, und mas ihr einmal geschenft morden, fann ihr ohne Sacrilegium nicht wieder entriffen werden, so wie - wenngleich die Berehrung Gottes im Bergen ihren Sit hat - fie doch auch außerlich hervortreten und auf eine sichtbare Weise sich darftellen muß und fichtbare Tempel zu feiner Ehre erbaut merden. Nach den Berheißungen der Propheten sollte die einft verfolgte Kirche dann auch außerlich verherrlicht werden. Wie die Seele in diesem Leben nicht ohne den Leib bestehen kann,

mit dem, was Gerhoh von Reichersberg in seinem von dem Jesuiten Gretser T. VI. opp. herausgegebenen Werke: De statu ecclesiae sub Henrico IV. et V. imperatoribus et Gregorio VII. nonnullisque consequentibus Romanis Pontiscibus, den Bertheidigern der Sache Heinrich's V. (qui pro parte erant regis ajebant) in den Mund legt, dient auch zu beweisen, daß wir aus diesen Mittheilungen des Placidus die von einer ganzen Parthei behaupteten Grundsäße kennen lernen können, und wir sehen, von welcher Bedeutung dieser Principienstreit war. Nach Gerhoh's Anführung sagte die kaiserliche Parthei: "Wenn die Bischöse Reichshäupter bleiben wollen, so müssen sie sich auch gefallen lassen, daß sie, wie alle Andern, von dem Kaiser mit Zuziehung der übrigen Reichsstände eingesest werden." Non imperio condecet, ut aliquis in principem, nisi ab ipso imperatore ex consilio aliorum principum assumatur. L. c. f. 259.

fo kann auch das Beiftliche nicht ohne das Leibliche feyn, und dieses wird durch die Begiehung ju jenem geheiligt." Manche, welche Placidus simplices nennt, fagten: "Wenn dies so fortgeht, wird die Rirche endlich alles Irdische an sich reißen." Darauf antwortet er mit dem Ausspruche Christi: "Dies ist ein Wort, das nicht Alle fassen (d. h.: nur Wenige sind in der geiftlichen Richtung so weit gefordert, um zu erkennen, wie allerdings der Rirche alles Irdische geweiht werden follte); denn wann murden Alle das Thrige der Rirche geben, da sie ihr auch das, mas sie von Alters her besitt, ju entreißen suchen? Das Große, mas die Rirche jest besitt, gehört ihr nicht minder, als das Rleine, das sie Beides gehört ihr aus demfelben Grunde, weil es etwas Gott Geweihtes ift. Derfelbe, ber fie einft durch Mangel bildete, hat sie jest bereichert und verherrlicht. Bas wurde man ju Dem fagen, welcher behauptete: über bas Saus, das irgend Ginem feiner Unterthanen jugehort, hat zwar der Raifer kein Recht, aber die Besitzungen des Sauses gehören so dem Raiser, daß Reiner darüber zu bestimmen ein Recht hat, wenn er sie nicht vom Raiser empfangt? Die Kursten sollen von der Theilnahme an der Bahl der Bischofe keineswegs ausgeschlossen werden; aber sie mogen Theil nehmen als Glieder der Gemeinde, als Sohne, nicht als Berren der Rirche. Sie sollen nicht durch ihre Macht der Rirche Birten geben, fen es durch Inveftitur oder durch irgend eine andere Ausübung ihrer herrschaft; sondern durch die gemeinsame Wahl der Geiftlichen und die Zustimmung der Gemeinde, der Dies deren und Soheren, zu denen auch die Kursten gehören, sollen die Bischofe eingesett werden. Gefalbt wird der Raiser, nicht damit er die Rirche regiere, sondern damit er bas Reich treu verwalte."

266 Placidus hinsichtlich des von Paschalis geleisteten Eides.

Sodann befampft er Diejenigen, welche fich darauf beriefen, baf der Papft den dem Raifer geleifteten Gid, mos burch er ihm die Investituren zugestanden, nicht wieder aufheben fonne; Solde, welche meinten, daß uber den Papft, als den hochsten Gesetzgeber der Rirche, sich Reiner erheben durfe, daß die von demfelben gegebenen Befete, wenn fie auch neu waren, jum Behorsam verpflichtend fegen. Er fagt dagegen, der Papft Paschalis habe fich durch das Mitleid mit den Rardinalen bewegen laffen, dem Raifer Beinrich V ein der Gnade des heiligen Beiftes und den Rirchengeseten widerstreitendes Privilegium zu bewilligen. Der Papst durfe diesem Beraleiche nicht treu bleiben, sondern sen verpflichtet. bas Verfehlte mit allem Eifer wieder aut zu machen, nach dem Beispiele des Apostels Petrus, der, nachdem er aus Rurcht verleugnet, es mit großer Liebe wieder gut ju machen gesucht. Ein Gid, durch den Giner etwas Schlechtes gu thun gelobt, konne nicht verbindlich fenn. Bielmehr muffe ein Solcher es bereuen, daß er den Namen des herrn auf eine eitele Beife gebraucht, indem er gelobte etwas ju thun, was er weder ohne, noch mit Eid thun durfte. Allerdinas fonne der Papft neue Gefete geben, aber über folche Dinge, über welche die heiligen Bater nichts bestimmt hatten und woruber besonders in der heiligen Schrift nichts vestaestellt fen. Wo aber ber Berr, oder feine Apostel und die ihnen nachfolgenden heiligen Bater offenbar etwas bestimmt hatten, da fonne der Papft fein neues Gefet geben, fondern er muffe vielmehr das einmal Beststehende bis auf den Tod vertheidigen. So fordert dieser Placidus Alle auf, nach dem Beispiele aller Streiter fur das Reich Gottes, von den Aposteln an und zulett Gregor's VII. und Urban's II. 1), Alles,

<sup>1)</sup> Bon Gregor VII. fagt er: Pro honore sanctae eeclesiae dimicans,

bis auf das Leben, für die Sache der Gerechtigkeit hinzugeben.

Es erhellt aus diesen Zeichen der Zeit, daß, wenn Paschalis den geschlossenen Wergleich hatte treu beobachten wollen, er es doch gegen die überlegene Macht der hildes brandinischen Parthei in der Kirche nicht würde haben durchssehen können. Sine neue Spaltung in der Kirche wäre hochst wahrscheinlich die Folge davon gewesen 1). Wenn bisher die eistigsten Vertheidiger des kirchlichstheofratischen Systems auch für den papstlichen Absolutismus eiserten: so hätte es nun hingegen geschehen können, daß sie durch den Sifer für ihre Grundsätze veranlaßt wurden, gegen die Persson des Papstes auszutreten; und so hätte von einer Parthei, von welcher man es sonst am wenigsten erwarten konnte, eine freiere Reaction gegen die Willkühr des Einzelnen, der an der Spise der Kirchenleitung stand, ausgehen können.

Aber nicht allein war Paschalis zu schwach, um gegen die Macht eines solchen Geistes ben gethanen Schritt be-

multas et varias tempestates sustinuit, sed flecti non potuit, quia fundatus erat supra firmam petram. Bon Urban II., der zuerst in Rom selbst keine Stätte zu bleiben finden konnte: Qui tamen non cessit, sed patienter ferens Christo pro se obtinente, omnis haereticorum vis destructa et ipse sanctae ecclesiae redditus apud Beatum Petrum in sua sede beato fine quievit.

<sup>1)</sup> Gerhoh von Reichersberg erzählt, daß fast alle französischen Bischöfe (was wohl übertrieben ist) mit einander den Beschluß gesaßt hatten, den Papst selbst zu ercommuniciren, wenn er das, was er dem Raiser Heinrich V. bewilligt hatte, nicht zurücknehmen werde. Universi paene Franciae episcopi consilium inierant, quatenus excommunicarent Paschalem, tanquam ecclesiae hostem et destructorem, nisi privilegium idem ipse, qui dedit, damnavisset. S. die angesührte Schrist de statu ecclesiae c. XXII. in Gretser opp. T. VI. f. 257.

haupten zu wollen; sondern er war auch selbst innerlich zu fehr von demfelben Beifte berührt, um fich dazu entschließen ju konnen. Ohne Zweifel war er nur durch augenblickliche Rurcht und Schwäche jum Nachgeben bewogen worden, und bald begann er über das, mas er gethan, fich Bormurfe ju machen, wie er in feinen Briefen an auswartige Bifcofe feine Reue ju erkennen gab 1). Er wollte fich in den Privat: ftand juruckziehen und es der Rirche anheimstellen, über das Geschehene zu richten. Er verließ den passtlichen Pataft und begab sich nach einer Tiberinsel und mußte erst durch Die Bitten der Rardinale und des romischen Bolfes zur Rudfehr bewogen merden 2). Leichter fonnte es dem Papfte werden, über die Nichthaltung feines Gides, als uber bas, mas er an Rechten der Rirche vergeben, fich mit feinem Gemiffen abzufinden. Im J. 1112 erklarte er vor einem versammelten latera: nensischen Concilium, er sen genothigt gewesen, zur Rettung der Rardinale und der Stadt Rom jenen Bergleich ju fchließen, er werde, seinem Gide getreu, perfonlich gegen ben Raiser

<sup>1)</sup> Svo von Chartres sagt ep. 233 und 236 von dem Papste: Postquam evasit periculum, sicut ipse quibusdam nostrum scripsit, quod jusserat, jussit, quod prohibuerat, prohibuit, quamvis quibusdam nesandis quaedam nesanda scripta permiserit.

<sup>2)</sup> So erzählt wenigstens Hildebert in dem angeführten Briefe nach einem Gerüchte: Renuncians domo, patriae, redus, officio, mortificandus in carne, Pontianam insulam commigravit. Populi vocidus, et cardinalium lacrimis revocatus in cathedram. Dies wird bestätigt durch die Erzählung eines glaubwürdigen Geschichtschreibers unter den Zeitgenossen, des Abtes Suger von St. Denis, in seiner Lebensgeschichte des französischen Königs Ludwig's VI., vita Ludovici Grossi, wo er von dem Papste sagt: Ad eremum solitudinis consugit moramque ibidem perpetuam secisset, si universalis ecclesia et Romanorum violentia coactum non reduxisset. S. Du Chesne scriptores rer. Franc. T. IV. s. 291.

269

Beinrich nichts vornehmen; aber er habe der Kreiheit und den Rechten der Kirche nichts vergeben konnen. ließ es der Versammlung, den Vergleich zu prufen, und diese erflarte ihn einstimmig fur einen ben Rirchengesetzen und dem adttlichen Rechte widerstreitenden und nichtigen. Durch ein zweideutiges Berfahren wollte der Papft fein Gemiffen und feine Ehre nach beiden Seiten bin vermahren, indem er nicht perfonlich unmittelbar ben Bann über Beinrich V. aussprach, dies aber durch seinen legaten geschehen ließ. So begann der Rampf uber die Investituren von Neuem, und mit denselben verband sich allerdings auch wieder die verderbliche Willfuhr in der Besetzung der geiftlichen Memter vom Sofe her 1). Der Raifer konnte durch feine Macht die Papfte aus Rom vertreiben und dem Nachfolger des Paschalis, Selafius II., einen andern von feiner Parthei gemahlten, den Erzbischof Burdinus von Braga, Gregorius VIII., entgegenstellen.

Die nachtheiligen Folgen dieser Spaltung in den Kirchen, in welchen beide Partheien einander mit heftiger Leidenschaft bekämpften, mußten in Allen, denen das Beste der Christenheit am Herzen lag, den Wunsch nach der Wiederherstellung des Kirchenfriedens desto stärker hervorzusen; so daß sie auf Mittel sannen, wie eine Ausgleichung der entgegengesetzten Interessen und Grundsätze herbeigeführt

<sup>1)</sup> In der Lebensgeschichte des Erzbischofs Konrad I. von Salzburg wird erzählt, wie schöne Frauen am Hose des Kaisers auf die Ertheilung der kirchlichen Würden den größten Einsluß hatten. S. Pez thesaur. anecdot. nov. T. II. P. III. f. 204; — und Gerhoh sagt in der oben angesührten Schrist de statu ecclesiae c. XXII.: Spretis electionibus is apud eum dignior caeteris episcopatus honore habitus est, qui ei vel familiarior extitisset vel plus obsequii aut pecuniae obtulisset.

werden konne. Zwischen der schroff:hildebrandinischen Parthei und berjenigen, welche die Laieninvestitur vertheidigte, bildete sich nach und nach eine vermittelnde Richtung. Diese Streitiakeiten hatten die wichtigen Rolgen, daß mannichkache icharfere Untersuchungen über bas Berhaltniß der Rirche jum Staate, des Rirchlichen jum Politischen, des Geiftlichen jum Weltlichen badurch veranlagt wurden. Es traten besonne: nere Manner auf, welche die Uebertreibungen des Hildebran: dinismus in der fanatischen Berabsetzung der Staatsgewalt ju mildern fuchten; welche, ftatt immer nur gegen die Laiene inveftitur ju eifern, eine Berftandigung baruber einzuleiten fuchten, was das Wesentliche und was das Unwesentliche unter Diesen Streitigkeiten fen, - was man, um die Rreiheit ber Rirche zu behaupten, nothwendig vesthalten muffe und mas man dem Staate jur Bermahrung feiner Rechte juge: fteben fonne. Bir haben icon oben die milderen Erflarungen eines hildebert von Mans und eines Jvo von Chartres angeführt.

Veranlaßt durch die Streitigkeiten zwischen den normännischen Fürsten Englands und den Erzbischöfen von Canterbury schrieb der Monch Hugo aus dem Rloster Fleury sein Werk zur Verschnung der Kirche und des Staats, des Königthums und des Priesterthums 1). Er bekämpft darin jene gregorianische Behauptung, daß das Königthum nicht wie das Priesterthum in göttlicher Ordnung gegründet sen, sondern jenes von menschlicher Willkühr und menschlichem Hochmuthe herrühre, und er hält Denen, welche dies behaupteten, den Ausspruch des Apostels Paulus von der göttelichen Einsetzung der Obrigkeit entgegen 2). Er behauptet,

<sup>1)</sup> De regia potestate et sacerdotali dignitate; in Baluz Miscellan, T. IV.

<sup>2)</sup> Scio quosdam nostris temporibus, qui reges autumant, non a

daß die menschlichen Berhaltniffe von Anfang an auf eine folche Unterordnung gegrundet fenen. Er befampft die Uebertreibungen von beiden Seiten und halt dagegen den Grunds fas veft, daß man Gott geben muffe, mas Gottes, und dem Raifer, was des Raifers sen. Der Konig soll die von der Beiftlichkeit und ber Gemeinde nach den Rirchengeseten ju haltende Wahl des Bischofs nicht hemmen, der vollzogenen freien Wahl feine Zustimmung ertheilen. Dem Gewählten foll sodann der Ronig nicht die Investitur mit dem Stab und Ring, welche als Symbol des Beiftlichen dem Erzbifchof allein gufommt, fondern die Belehnung mit dem Beltlichen ertheilen, und demnach dafur ein anderes Symbol mahlen 1). Der Kardinal Abt Gottfried von Bendome hatte sich, wie wir oben fahen, so nachdrücklich gegen das Rachgeben des Papftes Pafchalis in dem Streite über die Investituren erflart und die Behauptung der Investitur durch Laien als Aber er selbst gelangte aus diesen Räterei bezeichnet. langwierigen und zerruttenden Streitigkeiten baju, durch Unterscheidung der Begriffe eine Ausgleichung des Gegen: fabes awischen der Rirche und der weltlichen Macht zu vermitteln 2). Er unterschied von einander diejenige Investitur,

Deo, sed ab his habuisse principium, qui Deum ignorantes superbia, rapinis, homicidiis et postremo paene universis sceleribus in mundi principio diabolo agitante supra pares homines dominari coeca cupiditate affectaverunt. Quorum sententia quam sit frivola liquet apostolico documento: Non est potestas nisi a Deo, etc.

<sup>1)</sup> Lib. I. c. V. Post electionem autem non anulum aut baculum a manu regia, sed investituram rerum secularium electus antistes debet suscipere et in suis ordinibus per anulum aut baculum animarum curam ab archiepiscopo suo.

<sup>2)</sup> Opusc. III. an ben Papft Calirt, und fein tractatus de ordina-

welche den Bischof jum Bischof mache und diejenige, welche fich auf den zeitlichen Unterhalt deffelben beziehe 1), das, mas menschlichen und das, mas gottlichen Rechtes fen. Ihre Besitzungen hat die Kirche durch menschliches Recht, das Recht, welches überhaupt das Mein und Dein bestimmt. Das gottliche Recht haben wir in den heiligen Schriften (die Rirchengesetze dazu gerechnet), das menschliche in den Gefegen der Fürsten. Was menschlichen Rechtes ift, das hat Gott durch die Raiser und Ronige der Welt der Rirche gegeben. Er sprach gegen die schroff hierarchische Richtung, welche den Kursten bas Ihrige nicht geben wolle. "Wenn bu faaft, - fpricht er ju dem Bischof - was geht mich der Ronig an; fo nenne die Besitzungen nicht dein, denn du haft dem Rechte, nach welchem du die Besitzungen bein nennen kannst, entsagt 2)." Indem er nun nach jener Un: terscheidung noch die von Laien ausgeübte auf das Geistliche hinweisende Investitur durch Stab und Ring fur Katerei erflarte, fand er doch nichts Unftofiges darin, daß die Ros nige nach vollzogener freier und kanonischer Wahl und nach der bischöflichen Weihe durch die konigliche Envestitur die weltlichen Besitzungen und ihren Schutz bei denselben ver:

tione episcoporum et de investitura Laïcorum an den Kardinal Petrus Leonis gerichtet.

<sup>1)</sup> Alia est investitura, quae episcopum perficit, alia vero, quae episcopum pascit.

<sup>2)</sup> Si vero dixeris: Quid mihi et regi, noli jam dicere possessiones tuas, quia ad ipsa jura, quibus possessiones possidentur, renuntiasti. Unde quisque possidet, quod possidet? Nonne jure humano? Nam jure divino Domini est terra et plenitudo ejus. Pauperes et divites Deus de uno luto fecit, et divites et pauperes una terra supportat.

Wormser Concordat zwischen Caliet II. und Seinrich V. 273

liehen 1); und durch welches Zeichen dies auch geschehen moge, — erklärte er — so sey dies für den katholischen Glauben gleichgültig 2). Christus wollte, daß das geistliche und das weltliche Schwerdt zur Vertheidigung der Kirche dienen sollten. Wenn aber eins von beiden das andere zurrückstoße, so geschehe dies gegen seinen Willen. So entstehen Aergernisse und Spaltungen, so entsteht Verderben des Leibes und der Seele. Und wenn Reich und Priesterthum mit einsander kämpfen, so ist beides in Gefahr. Die Kirche möge ihre Freiheit behaupten, aber vor zerstörenden Uebertreibungen sich hüten 3). Er nennt es ein Werk des Satans, wenn man unter dem Scheine des Rechts Denjenigen umkommen läßt, der durch Nachsicht gewonnen werden konnte 4).

Durch solche Untersuchungen vorbereitet kam nach wies derholten Unterhandlungen im J. 1122 zwischen dem Papste Caliet II. und dem Raiser Heinrich V ein Vergleich zu Stande, welcher, zu Worms geschlossen, nachher auf dem lateranenssischen Concil im J. 1123 bestätigt, mit dem Namen des Wormser Concordats bezeichnet wurde. Der Papst räumte dem Raiser das Recht ein, den in seiner Gegenwart ohne

18

V.

<sup>1)</sup> Possunt itaque sine offensione reges post electionem canonicam et liberam consecrationem per investituram regalem in ecclesia-sticis possessionibus concessionem, auxilium et defensionem episcopo dare.

<sup>2)</sup> Quod quolibet signo factum extiterit, regi vel pontifici seu catholicae fidei non nocebit.

<sup>3)</sup> Habeat ecclesia suam libertatem, sed summopere caveat, ne dum nimis emunxerit, cliciat sanguinem et dum rubiginem de vase conatur evadere, vas ipsum frangatur.

<sup>4)</sup> Tunc enim a satana quis circumvenitur, quando sub specie justitiae illum per nimiam tristitiam perire contingit, qui potuit liberari per indulgentiam.

274 Mormfer Concordat im J. 1122; Gindrud deffelben.

Gewalt und Simonie gewählten Bischöfen und Aebten die Investitur mit den Regalien per sceptrum zu ertheilen.

Da durch dies Concordat die Verschnung zwischen Kirche und Staat nach einem für beide zerrüttenden Kampse, der mehr als vierzig Jahre gedauert hatte, endlich zu Stande kam: so wurde dasselbe mit allgemeiner Freude aufgenommen, selbst von Denen, welche den hildebrandinischen Grundsäßen sonst eifrig zugethan waren 1). Es gab freilich schrosse Siferer, welche auch mit diesem Vergleiche nicht zusrieden waren, welche eine Herabwürdigung des Priesterthums darin sahen, daß ein Vischof den Laien huldigen sollte 2). Und das hildebrandinische System mußte auch die gänzliche Unterwerfung des Staates unter die von der Kirche dargestellte theofratische Macht erzielen; in diesem Streben der Kirche und der naturgemäßen Gegenwürfung des seine Selbsiständigkeit behauptenden Staates war der Keim immer von Neuem sich erzeugender Spaltungen gegeben.

Die Geschichte des Papftthums in den nachft folgenden

<sup>1)</sup> Zu welchen der oft genannte Geroch oder Gerhoh von Reichersberg gehört. Er war Kanonikus zu Augsburg und Borsteher der Domschule. Als eifriger Anhänger der päpstlichen Parthei gerieth er mit seinem Bischof, Hermann von Augsburg, der das kaiserliche Interesse vertheidigte, in Streit; er mußte sich von dieser Stadt entsernen und in ein Kloster zurückziehen. Er bezeugt seine Freude über das Wormser Concordat, wodurch es ihm möglich gemacht wurde, sich mit seinem Bischof zu versöhnen. Er sagt: Cessante illa commotione, in qua non erat Dominus, venit sibilus aurac lenis, in quo erat Dominus, faciens utraque unum, concordia reparata inter sacerdotium et imperium. In Ps. 133. L. c. s. 2039.

<sup>2)</sup> Wie der Erzbischof Konrad von Salzburg sagt: es sen nesas und instar sacrilegii, manus chrismatis unctione consecratas sanguincis manibus subjici et homagii exhibitione pollui. S. dessen Lebensbeschreibung in Pcz thesaurus. L. c. s. 228.

Beiten veranlaft uns, einen Streit bei der Papftwahl von langer dauernden und bedeutenderen Kolgen zu ermahnen, verschieden von den bisher angeführten Ereignissen dieser Art, weil diese Spaltung hier nicht von dem Ginfluffe entgegengejett firche lich politischer Partheien ausging, und nicht entgegengesette Grundfate uber die Rirchenleitung durch die beiden um die papstliche Burde mit einander streitenden Manner behauptet Eine folche Spaltung hatte dazu dienen fonnen, wurden. durch die Ungewifiheit darüber, wer der rechte Papit fen, den Glauben an das Papstthum selbst zu erschüttern. Doch ju fchnell entschieden sich die einfluftreichsten Stimmen für den Ginen der beiden Papfte, als daß dies hatte erfolgen können, und durch die Urt, wie die größten Manner der Rirche fur die Sache diefes Papftes murften, fonnte das Papftthum vielmehr nur verherrlicht werden. Es war im 3. 1130, als von einer bedeutenden Parthei der romische Rardinal Gregorius jum Papfte gemahlt murde, der sich Innocen; II. nannte. Aber der Kardinal Petrus Leonis hatte auch einen großen Anhang. Derselbe mar der Enfel eines jum Chriftenthum übergetretenen fehr reichen judischen Banquiers, und seine Bater hatten sich unter den Kampfen der Papste mit den Kaisern durch ihr großes Bermogen, mit dem sie dieselben unter ihren Bedrangnissen unterstütten, oft große Berdienste um sie erworben. Durch sein Geld hatte er auch damals großen Einfluß in Rom erlangt. nannte fich als Papft Unaflet II. Innoceng mußte feiner Macht in Rom weichen, und auch in Italien war fur denselben keine Sicherheit, da Anaklet in dem Konige Roger von Sicilien einen machtigen Bundesgenoffen fand. Er fluchtete sich nach Kranfreich, und in diesem Lande gewann er eine größere Macht, als er in Rom hatte erlangen konnen; denn 276 Innoceng II. in Franfreich von Bernhard unterftutt.

Die beiden Saupter des Monchthume, welche auf die offents liche Stimme unter den Bolfern den größten Ginfluß hatten, der Abt Peter von Cluny und der Abt Bernhard von Clair: vaur, ergriffen mit großem Gifer feine Parthei. Und mehr als Alles nutte ihm die geistige Macht des Abtes Bernhard. Diefer Mann galt damals in der frangbfischen Rirche am meiften, bei allen großen firchlichen und politischen Unges legenheiten horte man feine Stimme, welche bei den Angesehenen der Kirche und des Staates viel vermochte. einem durch ascetische Unftrengungen fruher Jugend geichmachten Leibe fonnte die Macht feines überlegenen, uber die Schwäche des Organs siegenden Beistes desto mehr durchseten. Die Kraft der religibsen Begeisterung machte im Kontraft mit dem blaffen, mageren, hinfalligen Korper desto größeren Eindruck, von welchem Hohe und Niedere fortgeriffen murden 1). Was er ergriff, ergriff er mit ganger Seele und sparte feine Unftrengungen. So fehr er das ruhige Leben der Betrachtung liebte, so reisete er doch mitten unter dem Getummel der Bolfer umber, trat in Synoden und bei Bersammlungen der Großen auf und gebrauchte feine feurige Beredtfamkeit zum Dienste der Sache, die er als die rechte erkannt hatte. Diefer gewaltige Mann murde nun der eifrigste Rampfer fur die Sache des Innoceng, er fette in und außerhalb Frankreichs Alles fur ihn in Bewegung.

<sup>1)</sup> Mie Bernhard als Redner mürkte, beschreibt charakteristisch ein Augenzeuge, der Abt Wibald von Stavelo: Vir ille bonus longo eremi squalore et jejuniis ac pallore consectus et in quandam spiritualis formae tenuitatem redactus, prius persuadet visus quam auditus. Optima ei a Deo concessa est natura, eruditio summa, exercitium ingens, pronuntiatio aperta, gestus corporis ad omnem dicendi modum accommodatus. S. desseu ep. 147. Martene et Durand collectio amplissima T. II. f. 339.

Nachdem durch Bernhard's Ginfluß ichon der Ronig Ludwig VI. von Krankreich und die franzosische Kirche den Annocens als Papft anzuerkennen bewogen worden, feste der Bischof Gerhard von Angouleme, der als Legat fur die Sache Anaflet's murfte, noch langer den Streit fort, und durch ihn wurde Giner der machtigen Großen, der Graf Wilhelm von Aquitanien, für dieselbe gewonnen. suchte durch Mittel der Gewalt die Parthei, für welche er fich erflart hatte, zur herrschenden zu machen und alle Begner derfelben zu verfolgen; er vertrieb die Unhanger des Innocenz unter den Bischofen aus ihren Memtern. teristisch für die Gewalt, welche der Abt Bernhard über die Bemuther ausüben fonnte, wie für den religibsen Beift seiner Beit, ift die Urt, wie es ihm endlich gelang, der Spaltung, welche icon funf Sahre gedauert hatte, ein Ende zu machen. Schon hatte er den Grafen dazu gebracht, Innocenz als Papft anzuerkennen, und derselbe straubte sich nur noch dagegen, den entfetten Bischöfen ihre Stellen wiederzugeben. Nachdem Bernhard bei einer Zusammenkunft mit dem Grafen zu Parthenen Alles vergebens versucht hatte, um dies lettere noch durchzufeten, begab er fich in die Rirche, Meffe zu halten, und der Graf blieb vor der Thur stehen. Da trat nun Bernhard, voll von dem Bewuftsenn des größten Wunders, das zu vollbringen er als Werkzeug von der Gnade Gottes in feinem priefterlichen Umte gewürdigt worden, in dem Gefühle des Gottlichen über alle irdischen Rucksichten erhaben 1), die Schuffel mit der hoftie - in welcher er nur den unter der Gestalt des Brodtes verhullten Leib des herrn fah - in der

<sup>1)</sup> Wie ein Augenzeuge, der Abt Bernald, in Bernhard's Lebenssgeschichte VI. 38, in dessen opp. ed. Mabillon II. f. 1107, charafteristisch sagt: Vir Dei jam non se agens ut hominem.

Sand haltend, mit flammenden Augen, nicht bittend, fondern drohend, vor den Grafen hin und sprach zu ihm: "Wir haben dich gebeten und du haft uns verachtet, die vereinte Schaar der Anechte Gottes hat dich gebeten und du haft fie verachtet. Siehe! da fommt das Saupt und der Berr ber Rirche, die du verfolgst. Da ist bein Richter, vor beffen Namen alle Kniee sich beugen. Wirst du ihn auch verachten, wie seine Rnechte?" Alle Buschauer waren von Befturzung ergriffen und betend erwarteten fie ichon ein unmittelbares Gottesgericht vom himmel. Alle weinten. Der Graf selbst konnte dem Eindrucke nicht widerstehen. Bitternd und wie feiner Sinne nicht machtig fiel er zu Boden. Er wurde von feinen Trabanten aufgehoben und fiel wieder mit ichaumendem Munde zu Boden. Bernhard selbit trat nun ju ihm heran, er reichte ihm die Sand jum Aufstehen und gebot dem Gedemuthigten, sich dem Papfte Innocen; ju unterwerfen und mit den entsetten Bischofen fich zu versohnen. Der Graf magte nicht zu widersprechen; er umarmte ben ihm vorgestellten Bischof von Poitiers, einen der von ihm früher Angefeindeten, und Bernhard unterredete fich darauf freundlich mit ihm, ermahnte ihn våterlich, nicht wieder den Rirchenfrieden zu fibren, und fo mar diefe Spaltung beendigt.

Zweimal wurde Bernhard nach Italien gerufen. Er würfte auch hier mit großer Macht auf die Gemüther der Bolfer ein; man sprach viel von seinen Wundern. Er unterswarf dem Papste die unruhigen lombardischen Städte und beförderte den Sieg des Innocenz auf einer Synode zu Pisa im J. 1134. Im J. 1136 konnte derselbe mit dem Kaiser Lothar II. in Rom siegreich einziehen; auch Bernhard kam dahin und suchte den Rest der Spaltung, deren Stüge bessonders noch der König Roger war, zu tilgen, was ihm

aber noch nicht gelang. Nachdem Anaklet im J. 1138 gestorben war, wählte zwar deffen Parthei ihm einen Nachsfolger; aber doch nicht, um seine Ansprüche auf den papstelichen Thron fernerhin zu vertheidigen, sondern nur, um einen vortheilhafteren Vergleich mit der andern Parthei zu Stande zu bringen, und im J. 1139 konnte Innocenz ein lateranenssssches Concil zur Besiegelung des Kirchenfriedens halten.

Doch gerade um diese Zeit brach ein heftiger Sturm aus, durch welchen die letten Jahre der Herrschaft des Innocenz und die Regierungen der nächstfolgenden Papste beunruhigt wurden; Ereignisse, welche wichtig waren durch ihre unmittelbaren Folgen und als Symptom einer tieser begründeten Reaction gegen das herrschende Kirchenspstem, welche sich vorzubereiten begann.

Um dem Ursprunge dieser Bewegungen nachzusorschen, mussen wir auf die Folgen der früheren Begebenheiten einen Blick zurückwerfen. Wir haben gesehen, wie die Päpste seit Leo IX. sich selbst an die Spize einer reformatorischen, dem Verderben der Geistlichkeit entgegengesetzten Bewegung gestellt hatten; wie dadurch einzelne Geistliche und Mönche ernsteren Gemüthes angeseuert wurden, als Strafprediger 1) gegen den verweltlichten Klerus aufzutreten. Nicht bloß solche Prediger, sondern die Päpste selbst, wie

<sup>1)</sup> Bon solchen sagt Gerhoh von Reichersberg in seinem Buche: De corrupto ecclesiae statu, in Baluz. Miscellan. T. V. p. 205, wo er die Kämpse, welche diese Männer zu bestehen hatten, den früheren der Märtyrer mit den heidnischen Tyrannen an die Seite stellt: Novissime diedus istis viri religiosi contra simoniacos, conducticios (die zur mechanischen Berrichtung der priesterslichen Geschäfte gedungenen herumziehenden Geistlichen, welche sür Jeden seil waren), incestuosos, dissolutos aut, quod pejus est, irregulariter congregatos clericos proelium grande tempore Gregorii VII. haduerunt et adhuc habent.

besonders Gregor VII., hatten auch das Bolk gegen die verderbte Geistlichkeit aufgewiegelt 1). So erhoben sich aus der Mitte der gaien ftrenge Sittenrichter gegen die verderbte Geiftlichkeit: mohl Manche, denen das leben derfelben langft ein Gegenstand des Unwillens und Abscheus gewesen war, freuten sich nun unter papstlichem Unsehn ihren lange verhaltenen Born ausbrechen laffen zu konnen; und auch Solche, Die felbst ein sittenloses Leben führten, thaten sich etwas darauf ju aut, gegen die unkeuschen Beiftlichen aufzutreten und fie aus dem Besitze ihrer Pfrunden ju vertreiben 2). Aus diefer Em: porung der gaien gegen die verweltlichte Beiftlichkeit maren auch separatistische Bewegungen hervorgegangen, welche nicht in den von den Papften gesetzten Schranken fich hielten. Dazu kamen nun noch die wichtigen und nachhaltigen Investiturstreitigkeiten, durch welche freiere Untersuchungen über Die Granzen zwischen Staat und Rirche und ihre gegen: seitigen Rechte angeregt worden. Der Papst Paschalis II. hatte es ja felbst offentlich ausgesprochen, daß die Regas lien ein fremder Besit fur die Kirche senen, wodurch die Borfteher derfelben von ihrem eigenthamlichen geistlichen Berufe abgezogen worden und in die Abhangigkeit von der welt:

<sup>1)</sup> Außer dem, was wir schon oben angesührt haben, erwähnen wir noch, was der Abt Guibert in seiner eigenen von ihm selbst geschriebenen Lebensgeschichte über die Würkungen der hildebrandis nischen Sölibatsgesetz erzählt: Erat ea tempestate nova super uxoratis presbyteris apostolicae sedis invectio, unde et vulgi clericos zelantis tanta adversus cos rabies aestuabat, ut eos ecclesiastico privari beneficio vel abstineri sacerdotio insesto spiritu conclamarent. Lib. I. c. VII. f. 462.

<sup>2)</sup> Dergleichen erzählt Guibert 1. c. von einem aller Wollust sich hingebenden Ablichen seiner Gegend: Tanta in clerum super praefato canone (das Sölibatsgeseth) bachabatur instantia, ac si eum singularis ad detestationem talium pulsaret pudicitia.

lichen Macht gerathen seinen. Und es gab, wie wir oben S. 271 gesehen haben, eine ganze Parthei, welche so dachte; welche verlangte, daß die Bischose und Aebte, um von dem Lehnseide gegen die Fürsten befreit zu werden, denselben die Regalien zurückgeben, dem Kaiser wiedergeben sollten, was des Kaisers sey, wie auch nach der Borschrift des Apostels Paulus die Geistlichen in weltliche Händel sich nicht mischen dürsten. Schon wurden im Gegensatz gegen die Bermischung des Geistlichen und Weltlichen, zur Rechtsertigung des von den Bischsen den Kaisern zu leistenden Huldigungseides, solche Behauptungen ausgesprochen: wenn die Geistlichen von der weltlichen Macht ganz unabhängig seyn wollten, so sollten sie, wie die Geistlichen der ersten Kirche, mit den Zehnten und den freien Gaben der Gemeinden zusrieden seyn 1).

Es war ein junger Geistlicher zu Brescia, Namens Arnold, von welchem jene neue Reaction gegen die Verwelt: lichung der Kirche und gegen die Macht des Papstes in weltlichen Dingen ausging. Aus dem, was wir über den Rampf der Geistesrichtungen in dieser Zeit, über die Ursachen

<sup>1)</sup> Gerhoh sagt in seinem Buche: De statu ecclesiae, das von Gretser herausgegeben worden, s. o. S. 264, ausdrücklich: Qui pro parte regis erant sussicere ajebant ecclesiasticis debere decimas et oblationes liberas id est nullo regali vel imperiali servitio obnoxias.

— Satis, inquit, apparet, sacerdotes regibus se per hominia obligantes Deo pro sui officii gradu sufficienter placere non posse. Unde, ut ei placeant, cui se probaverunt, militiam et caetera, pro quibus hominia regibus debentur, regno libera relinquant et ipsi vacent orationibus ovibusque Christi pascendis invigilent, ad quid instituti sunt. Gretser opp. T. VI. s. 258. Hier haben wir die von Arnold vorgetragenen Grundsäte, wie sie aus der Reaction, theils des Staatsinteresses, theils des reineren christlichen Geistes, gegen die Berweltlichung der Geistlichkeit von selbst sich herausbildeten und nicht erst durch Arnold ersunden wurden.

und Rolgen der Inveftiturftreitigkeiten insbesondere bemerkt haben, murde es - wie ein Jungling ernften, warmen Gemus thes, in einer folchen Zeitumgebung sich entwickelnd, von diefer Richtung ergriffen werden konnte - hinlanglich sich erklaren laffen, ohne daß es einer andern Ableitung bedürfte. nicht unwahrscheinlich ift die Erzählung eines Zeitgenoffen 1), welche uns veranlagt, noch einen andern bedeutenden Ginfluß auf Urnold's Beiftesentwickelung anzunehmen. große Lehrer Abalard die von allen Seiten herbeiftromende Rugend in einer einsamen Begend bei Tropes um sich versammelte und sie durch feine Bortrage begeisterte, mar auch Arnold, der als Jungling erft Lector in der Kirche ju Bredcia geworden, Giner von Denen, welche die durftige Roft und mancherlei Urt der Entbehrung nicht scheuten, um die Stimme des großen Meisters vernehmen ju fonnen 2). Das Evefulative in Abalard's Vortragen und Lehren ftand freilich mit der Richtung, welche Arnold nahm, in feiner Ber: bindung, und vielleicht hatte auch Abalard auf den mehr dem Praftischen als dem Spekulativen zugewandten Beist Urnold's von dieser Seite nicht so viel einwurfen fonnen. Aber Abalard hatte eine Bielfeitigkeit, welche von verschie benen Seiten verschiedenartige Beister anregen fonnte. Wir

<sup>1)</sup> Otto von Freisingen in dem 2ten Buche seiner Geschichte Friedrich's I. c. XX.: Petrum Abaelardum olim praeceptorem habuerat.

<sup>2)</sup> Es stimmt damit zusammen, was Gunther Ligurinus in seinem Gedichte von den Thaten Friedrich's I. über Arnold sagt: Tenui nutrivit Gallia sumptu edocuitque diu. Zwar könnten diese Worte dem Verhältnisse zufolge, in welchem dieser Geschichtschreiber zu Otto von Freisingen sieht, nur als eine andere Umschreibung des von diesem gegebenen Berichts erscheinen; aber die Worte "tenui nutrivit sumptu" könnten wohl auf eine andere Quelle hinweisen, sie passen sehr gut für den Ausenthalt bei Abälard.

fonnen aus dem, was uns von seinen Schriften erhalten worden, schließen, daß auch ein bedeutendes praktisches Eles ment seine Vorträge beseelte; daß er gegen den weltlichen Sinn unter Geistlichen und Monchen sprach, ihren dermalis gen Zustand im Kontrast mit demjenigen, was sie senn sollten, darstellte. Das religiossethische Element in Abäslard's Vorträgen war es, was auf das warme, ernste Gesmuth jenes Jünglings tief einwürfte 1), und von einem heisligen Keuer entstammt kehrte er nach seiner Vaterstadt zurück.

<sup>1)</sup> Diefer Busammenhang zwischen Abalard und Arnold ift in neuerer Beit bezweifelt worden. Allerdings könnte eine fo bedeutende Autorität, wie die des Abtes Bernhard von Clairvaur, gegen die Richtigfeit diefer Ergablung ju ftreiten fcheinen; denn diefer drückt sich so aus, als wenn Arnold zuerst ganz unabhängig von Abälard aufgetreten mare und erft fpater, ale er, aus Italien verbannt, nach Frankreich gekommen, des Berfolgten fich angenommen hatte. S. Bernhard in seinem 189sten Briefe an den Papst Innocenz, §. 3.: Sibilavit apis, quae erat in Francia, api de Italia et venerunt in unum adversus Dominum; - und ep. 195: Exsecratus a Petro apostolo adhaeserat Petro Abaelardo. Man mußte also anneh: men, daß Otto von Freifingen durch das, mas er von der frateren Berbindung amischen Arnold und Abalgrd vernommen, fich ircthumlicher Beife habe verleiten laffen, aus dem Ersteren einen Schüler des Zweiten ju machen. Unter diefer Boraussetzung mußte man annehmen, daß Urnold erft fpater durch das gemeinsame Interesse der Opposition gegen das herrschende Rirchenspstem dem Abalard fich anzuschließen veranlaßt worden sev. Aber bedeutend ift doch das Zeugniß des Otto von Freisingen, der felbst in Frankreich seine Studien gemacht hatte; und wir find feineswegs berechtigt, bei der Erzählung einer an fich nicht unwahrscheinlichen Thatsache ihn eines Anachronismus zu beschuldigen. Je geringere innere Bermandtschaft zwischen Abalard's und Arnold's Lehren auf den ersten Unblick fich zeigt, desto weniger Urfache hat man, eine Ergählung, welche Urnold gn einem Schüler Abalard's macht, in Zweifel zu ziehen. Die erwähnte spezialistrende Erzählung Bun-

Man fab in ihm eine folche Beranderung, wie bei manchen jungen Weltgeistlichen, welche, durch besondere Um: ftande ju einer ernfteren religibfen Richtung erweckt, ihre Aleidung und gange Lebensweise veranderten, als regulare Ranonifer oder Monche erschienen und nun als ftrenge Strafprediger gegen die verweltlichte Beistlichkeit auftraten 1). Was ihn begeisterte, mar die Idee einer heiligen, reinen Rirche, einer Erneurung bes geiftlichen Standes nach dem Mufter der apostolischen Rirche. Leben und Lehre stimmte bei ihm überein. Wie er gegen das Verderben der verwelt= lichten Beiftlichen und Monche eiferte und verlangte, daß die Geistlichen und Monche in evangelischer Armuth und Reuschheit den Aposteln nachfolgen follten: so gab er selbst durch feine Rleidung und ganze Lebensweise, seine ascetische Strenge gegen sich felbst das Beispiel, mas auch feine heftiaften Widersacher selbst anerkennen mußten 2). Er verlanate, Die Bischofe und Aebte sollten, den Lehren der heis

ther's stimmt damit überein. Wie leicht konnte es aber dem Bernhard, der sich um das frühere Leben Arnold's wenig bekümmert haben wird, entgehen, daß in der großen Schaar der Jünglinge, welche dem Abalard zuströmten, Arnold Einer gewesen war?

<sup>1)</sup> Der Propst Gerhoh von Reichersberg mußte von seinem Standpunkte über den Mann, der in seinen Angrissen auf die verweltlichte Geistlichkeit mit ihm übereinstimmte, nur in denselben Gränzen nicht stehen blieb, milder urtheilen. Er sagt von dessen Lehre: Quae etsi zelo sorte bono, sed minori scientia prolata est. Welche Worte Gretser in einem Bruchstücke aus dem ersten Buche des von Gerhoh geschriebenen Werkes: De investigatione Antichristi, ansührt, in den Prolegomenen zu seiner Ausgabe der Scriptores contra sectam VValdensium, in seinen opp. T. XII. f. 12.

<sup>2)</sup> Bernhard sagt von ihm ep. 195: Homo est neque manducans neque bibens, qui utinam tam sanae esset doctrinae, quam districtae est vitae.

ligen Schrift folgend, von den weltlichen Besitzungen und Gerechtsamen, wie allen weltlichen Geschäften fich gang lossagen und alles dies an die Kursten zuruckaeben. Die Geistlichen sollten mit dem zufrieden fenn, mas die Liebe der Gemeinden zu ihrem Lebensunterhalte ihnen darreiche, den Oblationen, den Erstlingen und dem Zehnten. Die unfeuschen, in Ueppigkeit und Schwelgerei lebenden Beistlichen fenen nicht mehr wahre Geistliche, - erklarte er - unfahig, die prichterlichen Sandlungen zu vollziehen; mit welcher Behaup= tung er den hildebrandinischen Eiferern sich anzuschließen alauben konnte. Die verderbten Bischofe und Priefter fenen feine Bischofe und Priefter mehr, die verweltlichte Rirche fen nicht mehr das Saus Gottes 1). Es erhellt nicht, daß er durch feinen Begenfat gegen die verderbte Rirche auch ju folden Behauptungen, welche man fur haretisch erflaren fonnte, hingeführt worden; denn in diesem Kalle wurde man von Anfang an schärfer gegen ihn verfahren senn, und seine Begner, die fich beeifern, Alles aufzusuchen, mas dazu dienen kann, ein nachtheiliges Licht auf ihn zu werfen, hatten folde haretische Behauptungen Arnold's gewiß nicht verschwiegen 2). Aber freilich konnte die Art, wie Arnold gegen

<sup>1)</sup> Gerhoh von Reichersberg führt an dem vorhin angeführten Orte eine solche Behauptung von ihm an: Ut domus Dei taliter ordinata domus Dei non sit vel praesules eorum non sint episcopi, quemadmodum quidam nostro tempore Arnoldus dogmatizare ausus est, plebes a talium episcoporum obedientia dehortatus.

<sup>2)</sup> Rur Otto von Freisingen fügt, nachdem er das, worin Alle überseinstimmen, angeführt hat, hinzu: Practer haec de sacramento altaris, baptismo parvulorum non sane dicitur sensisse. Aber diese Nachricht ist zu unbestimmt, als daß man sich darauf verslassen könnte.

286 Arnold's Ginfluß und Berbannung aus Stalien.

das Berderben der Kirche auftrat, und wie er insbesondere das Obsektive in der kirchlichen Stiftung und den kirchlichen Handlungen von der subjektiven Beschaffenheit der Menschen abhängig zu machen geneigt gewesen zu seyn scheint, leicht zu größeren Abweichungen in der Lehre hinführen.

Arnold's Bortrage waren ihrer Tendenz nach recht geseignet, in den Gemuthern der Laien, welchen das weltliche Leben der Geistlichen und Monche vor Augen stand 1), Einsgang zu sinden und eine die Geistlichkeit bekämpfende Faktion hervorzurusen. Dazu kam noch der in der Opposition des politischen Freiheitsgeistes gegen die Macht der höheren Geistlichkeit schon vorhandene Zunder.

So brachten Arnold's Reden unter den für solche Ansregungen empfänglichen Gemüthern des italienischen Bolfes große Würkungen hervor, welche sich weiter zu verbreiten drohten, und der Papst Innocenz mußte es für nothig halsten, Borkehrungen dagegen zu treffen. Auf dem bemerkten lateranensischen Concil im J. 1139 erklärte er sich gegen Arnold's Treiben und gebot ihm, den Schauplatz der bissherigen Unruhen, Italien, ganz zu verlassen und ohne bessondere papstliche Erlaubniß nicht wieder dahin zurückzuskehren. Arnold soll sich auch durch einen Eid dazu verpflichtet haben, was wahrscheinlich so ausgedrückt war, daß er sich für berechtigt halten konnte, es nur auf den Papst Innocenz persönlich zu beziehen 2). Wäre die Sidesformel nicht so

<sup>1)</sup> Bunther Ligurinus sagt von Arnold:

Veraque multa quidem, nisi tempora nostra fideles Respuerent monitus, falsis admixta monebat.

<sup>2)</sup> Bernhard's Borte ep. 195: Accusatus apud Dominum Papam schismate pessimo, natali solo pulsus est, etiam et abjurare compulsus reversionem, nisi ad ipsius apostolici permissionem.

ausgedrückt gewesen, so murde man ihn nachher einer Berlegung derfelben beschuldigt haben. Leider ift die Korm, in welcher das Urtheil über Arnold ausgesprochen murde, nicht auf uns gefommen; aber schon aus der Beschaffenheit deffelben erhellt, daß er keiner Frelehre überführt werden fonnte, denn sonst murde der Papst gewiß nicht so milde gegen ihn verfahren senn und sich wohl nicht damit begnügt haben, ihn nur aus Stalien ju verbannen, da der Frelehrer der Kirche überall gefährlich werden konnte. Bernhard er: wahnt auch in dem gegen Urnold gerichteten Schreiben, daß er, eine fehr schlimme Spaltung gestiftet zu haben, bei dem Papfte angeflagt worden. Arnold begab fich nun nach Frankreich, und hier wurde er in die Kampfe seines alten lehrers Abalard, welchem er die erfte Unregung ju jeder ernfteren und freieren religibfen Beistedrichtung verdanfte, mit verwickelt. Aus Frankreich vertrieben, mandte er sich nach der Schweiz und blieb in Zurich. Der Abt Bernhard hielt es für nothig, den Bischof von Conftang por ihm zu marnen. Aber der vom Papfte Berurtheilte fand bei dem papftlichen Legaten, dem Rardinal Buido, dort Schut, er murde fogar deffen Saus : und Tischgenoffe. Der Abt Bernhard machte demfelben heftige Bormurfe deshalb, weil die Berbindung, in welcher Urnold mit ihm stehe, am meisten dazu beitragen muffe, dem verderblichen Manne Gingang und Ginfluß zu verschaffen. Es ist dies in zwiefacher hinsicht merkwurdig; denn es erhellt daraus, welche Gewalt über menschliche Bemuther er auszuuben vermochte, und daß man ihn feiner Errlehre überführen fonnte.

Aber auch unabhängig von der perfonlichen Anwesens heit Arnold's würfte der von ihm gegebene Anstoß in Staslien fort, und die Folgen davon verbreiteten sich bis nach Rom.

Durch die papstliche Berdammung wurde die Aufmerkfam: keit nur noch mehr darauf hingelenkt. Die Romer waren gewiß fur das religible Intereffe des ernften reformatorischen Beiftes, der Arnold befeelte, nicht empfänglich. Aber die politischen Bewegungen, welche von seiner reformatorischen Richtung ausgegangen maren, fanden in ihrem Freiheitsfinne und ihren Traumereien von altromischer Weltherrschaft einen Unschließungepunft. Es schmeichelte ihrer romischen Gitels feit, sich von dem Joche des Papftes zu befreien und die romische Republik wieder herzustellen. Den Grundfagen Urnold's fich anschließend, verlangten fie, daß der Papft, als das geiftliche Saupt der Rirche, fich auf die Bermaltung des Beiftlichen beschranfen folle; und fie übertrugen einem Senate, den sie auf dem Rapitol einsetten 1), die hochste Leitung der burgerlichen Angelegenheiten. Innoceng fonnte gegen eine folche Macht nichts ausrichten und ftarb unter diefen Unruhen im 3. 1143. Der milde Rardinal Buido, der Freund Abalard's und Arnold's, wurde fein Nachfolger und er nannte fich als Papft Coloftin II. Durch feine Sanftmuth ward auf furze Zeit die Ruhe wieder hergestellt. Bielleicht murde Arnold durch die Nachricht von der Erhes bung diefes ihm befreundeten Mannes auf den papftlichen Thron selbst nach Rom 2) zu kommen bewogen. Colestin

<sup>1)</sup> Gerhoh von Reichersberg sagt: Aedes Capitolina olim diruta et nunc reaedificata contra domum Dei. S. dessen Commentar in Ps. 64, ed. Pez. L. c. f. 1182.

<sup>2)</sup> Otto von Freisingen drückt sich zwar so aus, als wenn Arnold erst unter Eugenius nach Rom gekommen wäre; aber er ist hier schwerlich chronologisch genau, er schließt nur aus den unter Eugen in Rom ausgebrochenen Unruhen, und die Briefe der Römer an den Papst, die sogar schon unter Innocenz geschrieben senn mögen, sest er zu spät. Die Unruhen in Kom können selbst von einer

starb aber icon nach sechs Monaten, und Lucius II. wurde fein Nachfolger. Unter deffen Regierung erneuerten die Romer heftiger die fruheren Bewegungen; fie fundigten dem Papfte, ben fie nur in feinem priesterlichen Charafter anerkannten, allen Gehorsam auf, und die wiederhergestellte romische Republik suchte sich mit dem neuen Raiser Ronrad III. gegen den Papft und das Papftthum zu verbinden. Im Ramen des senatus populusque Romanus wurde ein pomphaftes Schreiben an Konrad erlaffen und derfelbe aufgefordert, nach Rom zu kommen, damit er, wie fruher Justinian und Konstantin, von Rom aus die Welt beherrsche. Raifer solle erhalten, mas des Raifers; der Priester, mas des Priefters fen, wie Chriftus dies geboten, als Petrus den Bins bezahlte 1). Lange murfte in Rom die durch Arnold's Grundsäte angeregte Richtung fort. In den unter diesen Bewegungen von einzelnen romischen Großen an die Raiser geschriebenen Briefen zeigt sich eine merkwurdige Bermischung des arnold'ichen Geistes mit den Traumen romischer Citelfeit, eine durchgreifende Richtung in der Trennung des Welt= lichen und Geistlichen, welche - wenn fie in sich tuchtig genug gewesen ware und auch mehr Unschließungspunkte in der Zeit hatte finden konnen - dem alten firchlichetheokratischen Spfteme den Sturg drohte. Es wird gefagt, dem Papfte komme keine politische Berrschaft in Rom zu, er selbst durfe nicht ohne Beistimmung des Raisers geweiht werden, wie dies bis auf Gregor VII. auch so beobachtet worden sen.

früheren Anwesenheit Arnold's zeugen, wenngleich wir nicht Alles, was die Römer nach dem von Arnold gegebenen Anstoße unternahmen, von seiner Denkweise ableiten können.

<sup>1)</sup> Caesaris accipiat Caesar, quae sunt sua praesul, Ut Christus jussit Petro solvente tributum.

Es wird über die Berweltlichung der Beiftlichen, über ihr schlechtes Leben, über den Widerspruch, in welchem ihr Berfahren mit den Lehren der Schrift stehe, geklagt. Bon den Papften wird die Unstiftung der Rriege abgeleitet. "Die Papfte follen ferner nicht den Abendmahlskelch mit dem Schwerdte verbinden; fondern es ift ihr Beruf, ju predigen und das, mas fie predigen, durch gute Werke ju bes mabren 1). Wie konnen Diejenigen, welche nach allen Reich: thumern der Welt begierig trachten, und den mahren Reich: thum der Rirche, die Lehre von dem durch Christus erwor: benen Heile, durch ihre falsche Lehre und ihr schwelgerisches Leben verderben, das Wort des herrn vernehmen: Selig sind die Armen im Geiste, da sie weder in der That, noch der Gesinnung nach arm sind!" Schon wird die Schenkung Ronstantin's an den romischen Bischof Silvester für eine elende Unwahrheit erklart. Diese Luge sen so fehr blofgestellt worden, daß es auch Tagelohnern und Weibern in die Augen falle, und daß diese die Belehrteften, wenn fie die Aechtheit der Schenkung zu vertheidigen magten, jum Schweigen bringen konnten, fo daß der Papft mit feinen Kardinalen nicht mehr öffentlich zu erscheinen mage 2). Aber Arnold war wohl der Einzige, bei welchem eine folche Richtung einen tieferen Grund in der religiofen Ueberzeugung hatte,

<sup>1)</sup> S. Martene et Durand Collectio amplissima T. II. ep. 213. f. 399. Non eis licet ferre gladium et calicem, sed praedicare, praedicationem vero bonis operibus confirmare.

<sup>2)</sup> Mendacium vero illud et fabula haeretica, in qua refertur Gonstantinum Silvestro imperialia simoniace concessisse, in urbe ita detecta est, ut etiam mercenarii et mulierculae quoslibet etiam doctissimos super hoc concludant et dictus apostolicus cum suis cardinalibus in civitate prae pudore apparere non audeant. Ep. 384. f. 556. L. c.

Eugen III. wird Papst; Bernhard's Schreiben an ihn. 291 bei Bielen war es nur ein vorübergehender Rausch, mit welchem sich ihr politisches Interesse vermischte.

Der Papft Lucius II. fand icon im J. 1145 im Un: ariff auf das Rapitol feinen Lod. Ein Schuler des großen Abtes Bernhard, der Abt Peter Bernhard aus Pifa, beftieg nun unter dem Ramen Eugen III. den papftlichen Thron. Wie Eugen in dem Abte Bernhard feinen geistlichen Bater und alten Lehrer ehrte und liebte: fo benutte diefer fein Berhaltniß zu dem Papfte, um ihm, wie es nicht leicht ein Undrer magte, freimuthig die Wahrheit zu fagen. derte ihn, als er ihm zur Erlangung feiner papftlichen Burde Gluck wunschte, zur Abschaffung so vieler durch weltlichen Sinn in der Kirche verbreiteten Migbrauche auf. "Wer wird es mir geben, - schrieb er ihm 1) - daß ich noch bor meinem Lode die Rirche Gottes in einem Buftande febe, wie sie in alten Tagen mar, als die Apostel ihr Det ause ließen, nicht um Gilber oder Gold, fondern um Geelen gu gewinnen. Wie muniche ich, daß du das Wort Desjenigen erben mochtest, deffen Bischofsstuhl du erlangt haft, Deffen, der fprach: "Dein Geld fen mit dir jum Berderben." Apostels gesch. 8, 20. D mogen alle Keinde Zions vor der Macht dieses Donnerwortes erbeben und beschämt zurüchweichen! Das erwartet und verlangt sogar von dir beine Mutter. Darnach fehnen fich, darnach feufgen die Sohne beiner Mutter, Rleine und Große, daß jede Pflanzung, die nicht der himmlische Bater gepflanzt hat, durch deine Bande entwurzelt werde." Er benutte den schnellen Tod der letten Borganger bes Papftes, um ihn zur Demuth zu ermahnen und bas Bewußtsenn seiner Berantwortlichkeit in ihm hervorzurufen.

<sup>1)</sup> Ep. 238.

"Bei allen beinen Werken - fcbrieb er ihm - gebenke, daß du ein Menich bift, und die Rurcht Deffen, der den Beift der Regenten hinwegnimmt, fen immerdar vor deinen Augen!" Eugen mußte zwar schon bald der Uebermacht des romischen Aufruhrgeistes weichen und im J. 1146 nach Frankreich feine Zuflucht nehmen; aber wie Urban und Innocen; gelangte auch er von diesem lande aus zu dem bochsten Triumphe seiner papstlichen Macht. Gleich Innocenz fand er daselbst in dem Abte Bernhard von Clairvaur ein so mach: tiges Organ, um auf feine Zeit einzumurken, wie er in feinem andern Lande hatte finden fonnen; und wie Urban fonnte er; von dem alten Sige des Papftthums verbannt, an die Spipe eines in feinem Namen verfundigten, mit großer Begeisterung unternommenen Kreuzzuges sich stellen, wodurch auch auf seine eigene Person ein neuer Seiligenschein sich juruckverbreiten mußte. Die Nachricht von dem glucklichen Erfolge der faragenischen Waffen in Sprien, den Niederlagen der Christen, der Eroberung des altebristlichen Landes von Edeffa 1), der dem neuen driftlichen Roniareiche von Gerusalem und der heiligen Stadt drohenden Gefahr, hatte großen Schrecken unter den abendlandischen Bolkern verbreitet, und der Papft glaubte fich verpflichtet, zur Bulfe ihrer hart bedrangten Glaubensbruder und zur Rettung der heiligen Statten die Christen des Abendlandes aufzufordern. Dem Abte Bernhard ertheilte er durch ein an ihn erlaffenes Schreiben den Auftrag, die abendlandischen Christen in feinem Namen ju ermahnen, daß sie jur Buge und Bergebung der Gunden

<sup>1)</sup> Gerhoh von Reichersberg schreibt im J. 1148; A. 1145 a Paganis capta civitate Edessa ploratus et ululatus multus auditus est et exauditus in excelsis. In Ps. 39, ed. Pez. L. c. f. 794.

nach dem Drient ziehen follten, ihre Bruder zu befreien oder ihr Leben fur dieselben hinzugeben 1). Selbst fur die Sache begeistert, theilte Bernhard durch die Macht des lebendigen Wortes und durch Briefe seine Begeisterung den Bolfern Er stellte ihnen den neuen Rreuzzug als ein von Gott fo vielen in Sunden verfunkenen Menschen verliehenes Mittel dar, sie zur Buße zu rufen und ihnen durch andächtige Theilnahme an dem frommen Werke den Weg zur Gundenvergebung zu bahnen. Go ermahnt er in feinem Briefe an Die Geistlichen und das Bolf in Oftfranken (Deutschland) 2), diefe Gelegenheit begierig ju ergreifen; er erflart, daß ber Allmächtige die Morder, Rauber, Chebrecher, Meineidige und die in andere Berbrechen Berfunkenen, gleichwie Gerechte, der Berufung in feinen Dienst murdige. Er forbert sie auf, ihren Rriegen unter einander ein Ende zu machen, und den Stoff für ihre Rriegsthaten in diesem beiligen Rampfe zu suchen. "Bier haft du, tapfrer Rrieger - redet er sie an - wo du ohne Gefahr fampfen fannst, wo Siegen Ruhm und Sterben Bewinn ift. Nimm das Zeichen des Rreuzes, und du wirst die Vergebung aller Gunden, welche du mit zerknirschtem Bergen nie gebeichtet haft, erlangen." Durch Bernhard's feurige Reden wurden Manner aus allen Standen fortgeriffen 3). In Frankreich und Deutschland

<sup>1)</sup> In Bernhard's Lebensbeschreibung von seinem Schüler, dem Abte Gottsried; der dritten Lebensbeschreibung in der Ausgabe von Mabillon, T. H. c. IV. s. 1420. Es wird hier gesagt, daß er als Romanae ecclesiae lingua den Fürsten und Bölkern die Sache vortragen sollte.

<sup>2)</sup> Ep. 363.

<sup>3)</sup> Gerhoh von Reichersberg schreibt ein Jahr nachher: Gertatim curritur ad bellum sanctum cum jubilantibus tubis argenteis, Papa Eugenio II. et ejus Nuntiis, quorum praecipuus est Abbas

294 Eindruck des zum Kreuzzuge auffordernden Bernhard.

reifete er, feine große Rorperschmache übermindend, umher. und noch weit mehr als feine Briefe murfte fein lebendiges Wort 1). Ein eigenthumlicher Reiz und eine eigenthumliche Macht, die Gemuther ju bewegen, muß in dem Tone feiner Stimme gemefen fenn; dazu fam das Chrfurcht gebietende feiner gangen Erscheinung, die Urt, wie fein ganges Wefen und die Bewegung seines Leibes von demjenigen, was ihn ergriffen hatte und begeisterte, mitzeugte. Go lagt es fich erflaren, wie in Deutschland auch felbst Solche - welche von feinen Worten wenig oder gar nichts verstanden, doch, indem sie ihn reden horten - fo bewegt werden fonnten, daß fie Thranen veraoffen und sich am ihre Bruft fchlugen; durch seine eigene Rede in fremder Sprache gewaltiger erschuttert murden, als durch die nachher darauf folgende Berdolmetschung eines Andern 2). Bon allen Seiten murden Rranke herbeigebracht, fur die man Beilung bei ihm fuchte, und die Rraft feines Glaubens, das Bertrauen, das er den Gemuthern einflofte, fonnte fehr merkwurdige Erscheinungen hervorbringen 3). Mit der Begeisterung verband Bernhard aber auch Besonnenheit und

Clarevallensis, quorum praedicationibus contonantibus et miraculis nonnullis pariter coruscantibus terrae motus factus est magnus. In Ps. 39, ed. Pez. L. c. f. 792.

<sup>1)</sup> Bie groß die Macht seiner Beredtsamseit war — sagt der Abt Gottsried I. c. c. IV. s. 1119: Nosse poterunt aliquatenus, qui ipsius legerint scripta, etsi longe minus ab eis, qui verba ejus saepius audierunt. Siquidem dissus erat gratia in labiis ejus et ignitum eloquium ejus vehementer, ut non posset ne ipsius quidem stilus, licet eximius, totam illam dulcedinem, totum retinere servorem.

<sup>2)</sup> Verborum ejus magis sentire virtutem, sagt der genannte Lebensbeschreiber.

<sup>3)</sup> Bon denen wir weiter unten mehr fagen werden.

Beisterprufung, wie Wenige in dieser Beit; und folcher bedurfte es, um den mannichfachen Regungen des wilden Schwarmergeistes, welcher sich in diefer großen Aufregung der Gemuther einmischte, entgegenzumurken. So warnte er Die Deutschen, daß sie fich nicht verleiten laffen follten, ein= zelnen des Rrieges unkundigen Schwarmern, welche die Schaaren zu fruh wegführen wollten, zu folgen. Er stellte ihnen das Beispiel des Ginsiedlers Peter zur Warnung dar, wie er sich auch sehr dagegen erklarte, daß ein Abt mit vielen Monchen nach Jerufalem giehen wollte; denn — behauptete er - man brauche dort viel mehr fampfende Rrieger, als singende Monche 1). Auf einer Versammlung zu Char= tres wollte man ihn felbst jum Unfuhrer dieses Zuges haben; aber er wies ein folches Unfinnen juruck, indem er erflarte, daß Diefes über feine Rrafte und gegen feinen Beruf fen 2). Da er vielleicht Urfache hatte, ju befürchten, daß der Papft fich burch das Geschrei Bieler konnte fortreißen laffen, ihm etwas aufzutragen, wozu er sich nicht berufen fühlte: so bat er den= felben, daß er ihn nicht menschlicher Willführ preisgeben, son= dern, wie es seine Pflicht sen, nach dem, was Gott über ihn beschlossen habe, forschen moge 3). Wir haben schon oben ergahlt, wie Bernhard die fanatische Buth gegen die Juden zu beschwichtigen wußte.

<sup>1)</sup> Plus illic milites pugnantes, quam monachos cantantes necessarios esse. Ep. 359.

<sup>2)</sup> Ep. 256 an ten Papst Eugen III.: Quis sum ego, ut disponam castrorum acies, ut egrediar ante facies armatorum? Aut quid tam remotum a professione mea, ctiam si vires suppeterent, etiam si peritia non deesset.

<sup>3)</sup> Ne me humanis voluntatibus exponatis, sed, sicut singulariter vobis incumbit, divinum consilium perquiratis.

Es war mit der Berfundigung dieses zweiten Kreuzauges, wie mit der Aufforderung ju dem ersten, eine außer: ordentliche Erweckung verbunden. Biele, die ihren wilden Leidenschaften und Begierden bisher hingegeben maren, biheren Gefühlen fremd, murden von Berknirschung ergriffen. Bernhard's Ruf zur Buße drang in Bieler Bergen ein: man fah Leute, die in allen Laftern gelebt hatten, diefer Stimme folgen und ichgarenweise herbeiftromen, um mit dem Rreuze sich zu bezeichnen. Der Geschichtschreiber Bischof Otto von Kreifingen, der damals felbst das Rreuz nahm, meint: "Jeder Mensch von gefundem Verstande muffe ers fennen, daß eine so plotliche und ungewöhnliche Beranderung nur durch die Rechte des herrn gewurft werden fonnte 1)." Der Propft Gerhoh von Reichersberg, der mitten unter diesen Bewegungen schrieb, glaubte hier ein Werk des heiligen Beiftes, wodurch den Laftern, die in der Rirche überhand genommen hatten, entgegengewürft werden follte, mahrzunehmen 2). Biele, die zur Buße erweckt worden, erstatteten, was sie durch Raub oder Betrug Undern genommen hatten, und eilten, ehe sie in den heiligen Rrieg gingen, mit ihren

<sup>1)</sup> De gestis Friderici I. c. XL.: Tanta, mirum dictu, praedonum et latronum advolabat multitudo, ut nullus sani capitis hanc tam subitam, quam insolitam mutationem ex dextera excelsi pervenire non cognosceret.

<sup>2)</sup> Seine merkwürdigen Worte: Post haec invalescente multimoda impietate ac multiplicatis in ecclesia vel mundo fornicatoribus, raptoribus, homicidis, perjuris, incendiariis non solum in saeculo, sed etiam in domo Dei, quam fecerunt speluncam latronum, ego ecclesia (Personification der Rirche) expectavi Dominum et intendit mihi et exaudivit preces meas, quia ecce dum haec ' scribimus, contra nequitias et impietates manifestum spiritus pietatis opus in ecclesia Dei videmus. In Ps. 39. L. c. f. 792.

Feinden sich zu verschnen 1). Die driftliche Begeisterung des deutschen Bolkes ergoß sich in Liedern deutscher Zunge, und es wurde schon damals bemerkt, wie diese Sprache für religibse Lieder besonders geeignet sen. Unanständige Lieder durften nicht mehr wagen, sich öffentlich zu zeigen 2).

Während die Einen durch Bernhard's Worte aus einem lafterhaften Leben zur Bufe erweckt, durch die Theilnahme an dem heiligen Rriege Bergebung ihrer Gunden fich ju erwerben ftrebten: wurden hingegen Andere - welche, wenngleich sie bisher in dem gewöhnlichen Treiben der Welt sich fort= bewegt, doch nicht dem Laster sich hingegeben hatten — durch Bernhard's Worte von Ueberdruß an dem Weltleben erfüllt, von heißer Sehnsucht nach einem hoheren Standpunkte drift: licher Bollkommenheit, nach einem ganz gottgeweihten Leben entflammt; fie verlangten viel mehr nach dem himmlischen, als nach dem irdischen Jerufalem zu wallfahrten, fie ent= schlossen sich, Monche zu werden und wunschten den Mann Gottes felbst, deffen Worte so tiefen Eindruck auf ihr Berg gemacht hatten, ju ihrem Suhrer für das geistliche leben sich zu mahlen, feiner Leitung in dem Rlofter Clairvaur sich anzuvertrauen. Da zeigte sich nun aber Bernhard's Besonnenheit und Menschenfenntniß. Nicht Alle, die Monche werden wollten, ließ er ju; sondern Manche wieß er jurud,

<sup>1)</sup> Multi ex iis primitus ablata seu fraudata restituunt et, quod majus est, exemplo Christi suis inimicis osculum pacis offerunt, injurias ignoscunt. L. c.

<sup>2)</sup> Gerhoh's merswürdige Morte: In ore Christo militantium Laicorum laus Dei crebrescit, quia non est in toto regno Christiano, qui turpes cantilenas cantare in publico audeat, sed tota terra jubilat in Christi laudibus, etiam per cantilenas linguae vulgaris, maxime in Teutonicis, quorum lingua magis apta est concinnis canticis. L. c. f. 794.

298 Berfchiedener sittlicher Ginfluß des zweiten Kreuzzuges.

indem er erkannte, daß fie für die Ruhe des contemplativen Lebens nicht geeignet fenen, sondern durch die Kampfe und Mühen des thatigen Lebens gebildet werden mußten 1).

Wir haben aber auch hier zu wiederholen, was wir schon bei dem ersten Kreuzzuge 2) bemerkten: daß, wie dies von den Zeitgenossen selbst erkannt wird, jene ersten Einsdrücke bei Vielen, die in den Kreuzzug gingen, nichts Nachshaltiges waren und ihre alte Natur unter den mannichsachen Versuchungen desto stärker wieder hervordrach, je leichter sie durch das Vertrauen auf den ertheilten vollkommenen Abslaß, ohne die hinzugesetzte Bedingung sich recht an's Herzu legen, in ihren Sünden sicher gemacht werden konnten. Gerhoh von Reichersberg sagt, indem er die segensreichen Würkungen jener die Verkündigung dieses Kreuzzuges des gleitenden Erweckung schildert, doch auch zugleich: "Wir zweiseln nicht, daß unter einer so großen Menge Etliche im wahren Sinne und aufrichtig Streiter Christi werden; bei

<sup>1)</sup> Der Mönch Säsarius aus dem Kloster Heisterbach im Kölnischen, im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts, erzählt dies in seinen Dialogen, welche unter vielem Mährchenhaften einen reichen Schat für die Geschichte des christlichen Lebens dieser Zeit enthalten, I. c. VI., namentlich von den Würfungen der Kreuzverkündigung Bernhard's in Lüttich. Als Bernhard zu Costniz eine Kreuzpredigt hielt, machten seine Worte auf einen sehr reichen und mächtigen Ritter, dem Besitzer vieler Schlösser, Heinrich, den Eindruck, daß er Mönch werden wollte, und er ward durch Bernhard dazu ermuntert; er begleitete diesen zugleich und wurde, da er das Französsische und das Deutsche zugleich verstand, dessen Dolmetscher. Da aber Einer der Kriegsleute jenes Ritters auch Mönch werden wollte, so weigerte sich Bernhard ihn auszunehmen, und ermahnte ihn vielmehr zur Theilnahme am Kreuzzuge. L. c. c. XVI. in Tissier bibliotheca Cisterciensis T. I. f. 11.

<sup>2)</sup> S. oben S. 243.

Einigen aber geschieht dies aus mancherlei andern Beranlassungen, über welche zu richten nicht uns zusommt, sondern bloß Dem, welcher allein die Herzen Derjenigen, die auf die rechte oder nicht auf die rechte Weise in den Kampf ziehen, kennt. Doch das behaupten wir zuversichtlich, daß zu diesem Kriegszuge Viele berusen, Wenige aber erwählt sind ')." Und man sagte, daß Viele nicht besser, sondern schlechter aus jenen Zügen zurücksehrten '). Daher der Monch Safarius von Heisterbach, der dies berichtet, hinzusetzt: "Es komme darauf an, nicht bloß ein Jahr oder zwei Jahre, sondern täglich das Kreuz Christi zu tragen, wenn man es in Wahrheit, in dem Sinne thun wolle, in welchem der Herr es verlange, und wie es geschehen musse, um ihm nachzusolgen."

Da nun aber der Erfolg den durch Bernhard's begeissterte Zuversicht erregten Erwartungen nicht entsprach, und dieser Kreuzzug besonders durch den Berrath der Fürsten und Großen des christlichen Reiches in Sprien einen so unsglücklichen Ausgang hatte: so war dies ein desto größerer Schmerz für Bernhard, der bei der Beranstaltung desselben so thätig gewesen war und durch seine Berheißungen so große Hoffnungen erregt hatte. Er erschien jest als schlechter Prophet, und ihm wurde es von Manchen zum Borwurf gemacht, daß er zu einer Unternehmung, welche umsonst so

<sup>1)</sup> Et quidem non dubitamus in tanta multitudine quosdam vere ac sincere Christo militare, quosdam vero per occasiones varias, quos dijudicare non est nostrum, sed ipsius, qui solus novit corda hominum sive recte sive non recte militantium. Hoc tamen constanter affirmamus, quod multi ad hanc militiam vocati, pauci vero electi sunt. L. c. f. 793.

<sup>2)</sup> Multi post peregrinationes deteriores fiunt et pristinis vitiis amplius se involvunt. Gaesar. Heisterb. I. c. VI.

300 Die Vertheibiger Bernhard's nach dem zweiten Kreuzzuge.

viel Blut gekoftet, angetrieben hatte 1). Bernhard's Freunde aber fagten zu feiner Bertheidigung, daß er nicht eigenmachtig eine folche Bolferbewegung angeregt, fondern als Organ des Papftes in deffen Namen gehandelt habe; und sie beriefen sich auf die Erscheinungen, wodurch seine Rreuzespredigt als ein Werk Gottes erwiesen worden, die sie begleitenden Wunder 2). Oder man leitete das Miglingen des Unternehmens von der Schuld der Rreugfahrer felbft, dem undriftlichen Lebenswandel Bieler unter ihnen ab, wie dem Bernhard felbst dies Einer jum Trofte fcrieb 3), in: bem er hinzusette: "Gott habe es aber zum Beften gewandt; Manche, welche nach Sause zurückgekehrt, ein lasterhaftes Leben fortgefett haben wurden, fenen, durch viele Leiden gelautert, in die ewige Seligkeit übergegangen." Aber Bern= hard felbst konnte doch in seinem Glauben nicht irre gemacht werden. Er berief sich, da er dem Papfte Eugen von dieser Sache schrieb 4), auf das Unbegreifliche der gott= lichen Kugungen und Gerichte, das Beispiel des Moses, der, obaleich sein Werk unverkennbar als ein Werk Gottes sich bewährte, doch die Juden nicht in das verheißene Land

<sup>1)</sup> Gottfried sagt in der Lebensbeschreibung Bernhard's c. IV.: Nec tacendum, quod ex praedicatione itineris Hierosolymitani grave contra eum quorundam hominum vel simplicitas vel malignitas scandalum sumsit, cum tristior sequeretur effectus.

<sup>2)</sup> Evidenter enim verbum hoc praedicavit, Domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis, so sagt der angeführte Lebensbeschreiber 1. c.

<sup>3)</sup> S. ep. 386. Der Abt, von welchem dieser Brief herrührt, erzählt: Biele aus Palästina Zurückgekehrte hätten erzählt, quod vidissent multos ibi morientes, qui libenter se mori dicebant neque velle reverti, ne amplius in peccatis reciderent.

<sup>4)</sup> Considerat. l. II. im Anfang.

Bernhard's eigenes Urtheil; Eugen's Nückfehr nach Rom. 301 führen konnte. Wie dies damals durch die Juden selbst versschuldet worden, so hätten auch die Kreuzsahrer das Mißlingen des göttlichen Werkes sich selbst zuzuschreiben 1). "Aber — sagt er — man wird vielleicht sagen: Woher wissen wir, daß dies Wort vom "Herrn ausgegangen? Welche Wunder verzrichtest du, daß wir dir glauben sollen? Darauf brauche ich nicht zu antworten, das muß meiner Bescheidenheit zu Gute gehalten werden." "Antwortet ihr — sagt er zu dem Papste — für mich und für euch selbst, gemäß dem, was ihr gehört und gesehen habt 2)." So vest war Bernhard davon überzeugt, daß Gott durch Wunder seine Würksamsfeit unterstütt habe!

Eugen konnte endlich im J. 1149, nachdem er lange durch seine Abhängigkeit von dem französischen Abte den Unwillen der Kardinäle gegen sich erregt, durch die Macht des Königs Roger von Sicilien unterstützt, nach Rom zurückkehren, wo er aber mit der arnold'schen Parthei noch immerfort zu kämpfen hatte. Der Propst Gerhoh mußte darüber klagen, wie die Peterskirche ein so kriegerisches Ansfehn hatte, daß man das Grab Petri von Bollwerken und Kriegswerkzeugen umgeben sah?)!

Als Bernhard dem Papste nicht mehr nahe genug war,

<sup>1)</sup> Quod si illi (Judaei) ceciderunt et perierunt propter iniquitatem suam, miramur istos eadem facientes eadem passos?

<sup>2)</sup> Responde tu pro me et pro te ipso, secundum ea quae audisti et vidisti.

<sup>3)</sup> Non immerito dolemus, quod adhuc in domo b. Petri desolationis abominationem stare videmus, positis etiam propugnaculis et aliis bellorum instrumentis in altitudine sanctuarii supra corpus b. Petri. Quod licet non audeamus judicare malum esse, tamen sine dubio judicamus esse a malo, eorum videlicet, qui suae rebellionis malitia cogunt ficri talia. In Ps. 64. f. 1181.

um durch feinen unmittelbaren perfonlichen Ginfluß fo viel auf ihn einwurfen zu konnen, richtete er an ihn eine mah: nende und warnende Stimme, wie sie den Machtigen der Erde felten zu vernehmen vergonnt ift. Mit der Freimuthiafeit einer Liebe, welche, wie er felbst sich ausdrückt, von keinem Berrn wußte, auch in dem Pontificalgewande den Sohn erkannte 1), fette er ihm in feinen vier Buchern 2) "von ber Betrachtung" (de consideratione), die er ihm einzeln zu verschieden Zeiten jufandte, die Pflichten feines Amtes und die Rehler, vor denen er sich, um diese erfullen zu konnen, besonders zu huten habe, auseinander. Bernhard war von der Ueberzeugung durchdrungen, daß dem Papfte, als Nachfolger des Petrus, eine über Alles gebietende, feinem andern Richterftuhle unter: worfene Gewalt der Rirchenleitung von Gott übertragen fen; daß dieser von dem Papste geleiteten firchlichen Theofratie auch die Berwaltung der weltlichen Macht, wenngleich un: abhangig in ihrem eigenthumlichen Gebiete, jum Dienste bes Reiches Gottes unterworfen senn solle. Aber er sah auch mit tiefem Schmerze ein, wie weit das Papftthum davon entfernt fen, diefer feiner Idee und Bestimmung ju entsprechen, wie großes Berderben von dem Migbrauche der papstlichen Gewalt ausgegangen sen und ausgehe; er er: kannte schon mit einem Seherblicke, daß diefer Migbrauch der Willführ felbst den Sturg diefer Macht herbeiführen muffe. Er munichte, daß der Papft von der Berweltlichung seines Umtes sich frei machte und daffelbe zu dem rein geistlichen Gebiete zurückführte, daß er vor Allem fich felbst bes

<sup>1)</sup> Seine Worte in dem Prolog zu dem Werke de consideratione: Amor Dominum nescit, agnoscit filium et in infulis.

<sup>2)</sup> Bon dem fünften werden wir später ju reden Beranlassung haben.

Die vier Bucher de consideratione an Eugen III. herrschen und beschranken lernte. "Rein Gift, kein Schwerdt - fcrieb er ihm - furchte ich mehr fur dich, als die Berrschsucht 1)." Er erinnert ihn an die schmachvolle, den Beift niederdruckende Anechtschaft, die er von allen Seiten unter dem Scheine der Berrichaft erleide, ein Anecht nicht eines Einzelnen, sondern Aller. Er moge sich nicht etwa darauf berufen, daß der Apostel Paulus von sich felbst fage: er habe fich Allen dienftbar gemacht. "Stromten ju Diefem wohl aus der ganzen Welt die Chraeizigen, Sabsuchtigen, die der Simonie Ergebenen, die Unzuchtigen und folche Ungeheuer, um durch sein apostolisches Unsehn firchliche Chrenstellen zu erlangen oder zu behaupten? Er, deffen Leben Christus und welchem Sterben Gewinn mar, machte fich fo zum Rnechte der Menschen, um fur Christus desto Mehrere gu aeminnen, nicht um den Bewinn der Sabsucht zu mehren." Bielmehr follte er das Wort deffelben Apostels beherzigen: Ihr fend theuer erfauft, werdet nicht der Menfchen Anechte. "Was ist mehr Anechtschaft, was eines Papstes unwürdiger, als daß du dich fast in jeder Stunde mit solchen Dingen und jum Besten Solcher beschäftigst? Endlich mann ift Zeit ju beten, die Gemeinde ju unterrichten, die Rirche ju erbauen, über das gottliche Geset nachzudenken? Und zwar allerdings ertonen täglich in dem papstlichen Palaste die Befete; aber die Gefete Juftinian's, nicht des Berrn." Gern mochte er nach 2. Timoth. 2, 4 ihn auffordern, alle dicfe weltlichen, feinem geiftlichen Umte fremdartigen Ungelegen= heiten von sich zu weifen; aber er fuhlt wohl, daß diefe Zeit nicht fahig ift, folche Wahrheiten zu vernehmen. "Glaubst

<sup>1)</sup> Nullum tibi venenum, nullum gladium plus formido, quam libidinem dominandi. Lib. III. c. I.

du, daß diefe Beiten es ertragen wurden, wenn bu ben um eines irdifchen Erbtheils willen ftreitenden und einen Urtheilss fpruch von dir erwartenden Leuten mit den Worten beines Beren zuriefest: Mensch, wer hat mich zum Richter über euch gefett? Wie wurden sie dich gleich beschuldigen, bag du deinen Primat entehrtest, der apostolischen Burde etwas vergebest. Und doch, meine ich, werden Diejenigen, welche so reden, nicht nachweisen konnen, wo je irgend Giner der Apostel ein Bericht gehalten, Granzftreitigkeiten entschieden oder gander ausgetheilt habe. Ich lese wohl, daß die Apostel por Bericht erschienen find, nicht daß sie felbst Bericht gehalten hatten." Dies fen feine Schmalerung der papftlichen Burde und Gewalt; fondern vielmehr halte er fie fur ju hoch, als daß sie mit folden weltlichen Angelegenheiten sich abgeben follte. "Eure Bewalt bezieht fich auf die Gunden, nicht auf die irdischen Besitzungen. Jener, nicht diefer wegen, habt ihr die Schluffel des himmelreichs empfangen, um die Menschen wegen ihrer Sunden, nicht ihrer Besitzungen wegen von demfelben auszuschließen. Diefe irdischen Dinge haben auch ihre Richter, die Konige und Kursten der Welt. Warum areift ihr in ein fremdes Gebiet ein 1)?" Er flagt darüber, daß der Papft dem geiftlichen Sirtenamte in feiner Erscheinung, feiner Art zu leben und feinen Beschäftigungen so wenig entsprach; er klagt über die Hoffahrt und das Bor nehmthun in feiner Umgebung 2). Er legt ihm besonders Die Pflicht an's Herz, sein geistliches Hirtenamt unter dem

<sup>1)</sup> Habent haec infima et terrena judices suos, reges et principes terrae. Quid fines alienos invaditis? Quid falcem vestram in alienam messem extenditis?

<sup>2)</sup> Ita omne humile probro ducitur inter Palatinos, ut facilius qui esse, quam qui apparere humilis velit, invenias.

Bernhard's Ermahnungen an Eugen III. in Diesem Berfe. 305 wilden, verderbten Bolke der Romer, welches deffelben besonders bedürfe, auszuüben; es wenigstens zu versuchen, ob er nicht auf ihre Befehrung einwurfen konne, daß aus den Wolfen Schafe wurden. "hier - fagte er - schone ich beiner nicht, damit Gott deiner iconen moge. Leugne es, daß du der hirt fur dieses Bolk bist, oder beweise dich als folden. Du wirft es nicht leugnen, damit nicht Der, deffen Bischofsftuhl du inne haft, dich als Erben verleugne. ift der Petrus, von dem man nicht weiß, daß er mit Edelsteinen oder Seide beladen, mit Gold bedeckt auf einem weißen Pferde einhergezogen, von Soldaten und umherlär= menden Dienern umgeben worden fen. Darin bift du nicht bem Vetrus, sondern dem Ronftantinus nachgefolgt." Er rath ihm, daß er, wenn er auch folde Ehrenbezeugungen für einige Zeit dulden muffe, doch nicht darauf Unspruch machen, und vielmehr das zu erfüllen fuchen moge, was ju feiner Berufspflicht gehore. "Wenn du auch in Purpur und Gold einhergehft, so icheue doch als Erbe des hirten nicht die hirtenmube und Sorgfalt, du haft feine Ursache, des Evangeliums dich zu schämen." Richt das irdische Schwerdt, sondern das Schwerdt des Wortes moge er gegen die unbandigen Romer gebrauchen. "Warum ziehst du von Neuem das Schwerdt, das der herr dir in die Scheide zu ftecken geboten hat. Zwar erhellt daraus, daß es auch dein Schwerdt ift, das aber nur auf bein Gebot, nicht auch durch beine Sand gezogen werden foll. Sonft wurde der Berr, als Vetrus faate: Sier sind zwei Schwerdter, nicht geantwortet haben: Es ist genug, fondern: Es ist zu viel; - alfo follen beide Schwerdter, das geistliche und das materielle, der Rirche dienen; aber das erfte fur die Rirche, das zweite auch von der Rirche, das erfte von der Sand des Priefters, V. 20

das zweite von der Hand des Soldaten, auf den Wink des Papstes, auf den Befehl des Kaisers gezogen werden." Es ist also die Idee Bernhard's, daß, wenngleich der Papst sich unmittelbar nur mit den geistlichen Angelegenheiten beschäftigen, er doch eine gewisse Leitung auch über die Vollziehung der weltlichen Gewalt ausüben solle.

Indem er die Rirchenleitung des Papftes als diejenige, der Alles ohne Unterschied unterworfen fen, anerkennt: rath er ihm aber, sich felbst Schranken ju feten, auch die übrigen in der Kirche bestehenden Gewalten zu achten, nicht Alles an fich reißen zu wollen. Er ftellt ihm die großen Uebel dar, die aus den vielfältigen und willführlichen Eremptionen hervorgehen mußten, das Murren und die Rlagen der Rirchen, welche uber ihre Berftummelung feufzten; daher fo viele Berschleuderung der Kirchenguter, Auflösung der firchlichen Ordnung und so viel Zwiespalt. Wenn feine Gewalt auch die hochste von Gott eingesetzte fen: so folle er fie darum doch nicht fur die einzige von Gott eingesetzte halten. Die Worte Rom. 13, 1, welche oft von den Bertheidigern der absoluten Willfuhr gemigdeutet und gemigbraucht murden, wendet Bernhard aber gegen biefelbe an. "Wenn auch das Folgende: Wer sich nun wider die Obrigkeit fetet, wider: fteht Gottes Ordnung, besonders fur dich dient, doch nicht allein. Derfelbe Apostel fagt: Jedermann fen unterthan den obrigfeitlichen Gewalten; er redet nicht bloß von einer, fondern von mehreren. Es ift also nicht beine Gewalt allein von dem herrn, fondern es gilt dies auch von den in der Mitte stehenden, von den niederen Gewalten. Und wie, mas Gott zusammengefügt hat, nicht von einander getrennt wer: den soll: so darf man auch, was Gott in das Berhaltniß der Ueber = und Unterordnung gefest hat, nicht einander gleich=

Die Stellung ber papftlichen Gewalt nach dieser Schrift. 307 Du machst ein Ungeheuer, wenn du den Kinger fenen. von der Sand lesreißest und ihn unmittelbar von dem Saupte abhangen laffest. So ist es auch, wenn du an dem Leibe Christi die Glieder in eine andere Ordnung stellst, als wohin er selbst fie gestellt hat." Er beruft sich auf die von Chris ftus felbst gestiftete Ordnung; 1. Kor. 12, 28; Ephes. 4, 16. Er macht ihn durch das Beispiel der fur den Zustand der Rirche so zerruttend gewordenen Appellationen darauf aufmerkfam, wie gerade der Migbrauch der papftlichen Gewalt ihre Berachtung hervorrufe, und daß es das befte und ficherfte Mittel der letteren entgegenzumurfen fen, wenn man den ersteren hemme 1). Warnend fagt er zu dem Papfte, auf das Gericht Gottes in der Geschichte hinweisend: "Berfuche es einmal, beides mit einander zu verbinden, als Berricher Nachfolger des Apostels fenn, oder ale Machfolger des Apostels herrschen zu wollen. Das Gine oder das Undere mußt du fah: ren laffen. Wenn du beides jugleich haben willft, wirft du beides verlieren." Er halt ihm drohend die Worte Hosea 8, 4 entgegen 2).

Aber bis an sein Ende im J. 1153 hatte der Papft

<sup>1)</sup> Lib. III. c. II. §. 12. Videris tu, quid sibi velit, quod zelus vester assidue paene vindicat illum (contemptum), istam (usurpationem) dissimulat. Vis perfectius coërcere contemptum? Cura in ipso utero pessimae matris pracfocari germen nequam, quod ita fiet, si usurpatio digna animadversione mulctetur. Tolle usurpationem, et contemptus excusationem non habet.

<sup>2)</sup> Lib. II. c. VI. §. 41. I ergo tu et tibi usurpare aude aut dominans apostolatum aut apostolicus dominatum. Plane ab alterutro prohiberis. Si utrumque simul habere voles, perdes utrumque. Alioquin non te exceptum illorum numero putes, de quibus queritur Deus. Osea 8, 4.

Eugen mit dem unruhigen Beifte der Romer und dem Ginflusse der von Urnold ausgestreuten Grundsate ju fampfen, und diese Rampfe dauerten bis unter der Regierung seines zweiten Nachfolgers, Sadrian's IV., fort. Unter bem Bolfe und unter den Großen hatte fich eine bedeutende Parthei gebildet, welche dem Papfte feine Art von weltlicher Berr: schaft laffen wollte. Und es scheint unter diesen zwei Schat: tirungen gegeben zu haben. Gine Bolksichaar 1) foll in ihrem Uebermuthe fo weit gegangen fenn, daß sie aus der Mitte der Komer felbst einen neuen Raiser, das vom Papste unabhängige romische Reich wieder herzustellen, wählen wollte. Der andere Theil, ju dem die Großen gehorten, wollte den Raiser Friedrich I. an die Spite der romischen Republik stellen und sich mit demfelben gegen den Papft in gemein: samem Interesse verbinden. Ihn forderte sie auf 2), nach alter Weise von dem senatus populusque Romanus die Raiserfrone zu empfangen, nicht aber von den haretischen und abtrunnigen Beiftlichen und den falschen Monchen, welche ihrem Berufe zuwider handelten, der evangelischen und apos stolischen Lehre zum Trope eine Berrschaft ausübten und mit Berachtung aller gottlichen und menschlichen Gefene die Rirche Gottes und das Reich der Welt in Verwirrung festen. "Diejenigen, welche Stellvertreter Petri fenn wollen, - wird in dem im Beifte diefer Parthei an den Raifer Kriedrich I. erlassenen Schreiben gesagt — handeln den Lehren, welche er

<sup>1)</sup> Rusticana quaedam turba absque nobilium et majorum scientia, wie der Papst Eugen selbst schreibt. Martene et Durand collectio amplissima T. II. s. 554.

<sup>2)</sup> S. den im Namen dieser Parthei und im Sinne derselben von einem gewissen Bezel an den Kaifer Friedrich I. im S. 1152 gesschriebenen Brief. In der angeführten Sammlung T. II. f. 554.

Schreiben an Friedrich I.; Sturz der arnold'schen Parthei. 309 selbst in seinen Briefen ertheilt, zuwider. Wie können sie mit dem Apostel Petrus sagen: Siehe! wir haben Alles verslassen und sind dir nachgefolgt; — und: Gold und Silber habe ich nicht? Wie kann der Herr zu Solchen sagen: Ihr sept das Licht der Welt, das Salz der Erde? Vielmehr ist auf sie anzuwenden, was der Herr von dem dumm geworzdenen Salze sagt. Nach irdischem Reichthum trachtend, verderben sie den wahren Reichthum, von dem das Heil der Welt ausgegangen ist. Wie kann auf sie jenes Wort anz gewandt werden: Selig sind die Armen im Geiste, da sie weder in der That, noch der Gesinnung nach arm sind?"

Erst dem Papste Hadrian IV. gelang es unter gunstisgeren Umständen, unterstützt von dem Kaiser Friedrich I. 1), die arnold'sche Parthei ihres Hauptes zu berauben und sie ganz zu unterdrücken. Es traf sich im ersten Jahre der Rezgierung Hadrian's (1155), daß ein Kardinal, der zum Papste ging, von Anhängern Arnold's angegriffen und verwundet worden. Dies bewog den Papst, ganz Kom mit dem Interzöste zu belegen, um dadurch die Vertreibung Arnold's und seiner Parthei zu erzwingen. Dies Mittel versehlte seinen Zweck nicht. Das Bolk, welches den Stillstand des Gottesdienzstes nicht ertragen konnte, nothigte nun selbst die Vernehmen, den Arnold und dessen Freunde hinweggehen zu lassen. Arznold fand, nachdem er sich von Kom hinwegbegeben, bei

<sup>1)</sup> Bei ihm hatte Eugen jenen oben angeführten Plan eines Theils der arnold'schen Parthei benußt, um dieselbe als eine auch das kaiserliche Interesse beeinträchtigende darzustellen. Die Worte des Papstes Eugen in dem oben angeführten Briese an den kaiserslichen Gesandten, den Abt Wibald: Quod quia contra coronam regoi et carissimi silii nostri, Friderici Romanorum regis, honorem attentare praesumunt, eidem volumus per te secretius nuntiari.

310 Arnold's Tod; Entschuldigungegrunde ber romischen Curie. italienischen Großen Schut. Auf Befehl des nach Stalien gefommenen Raifers Kriedrich aber murde er feinen Beschützern entriffen und der papftlichen Gewalt übergeben. Der Prafekt von Rom bemachtigte sich seiner sodann und ließ ihn erhangen. Sein Leichnam murde verbrannt und bie Alche in die Tiber geworfen, damit feine Gebeine nicht als Reliquien eines Martyrers von den ihm mit Begeisterung craebenen Romern verehrt werden follten 1). Burdige Manner, welche sonst eifrige Bertheidiger der firchlichen Rechtgläubigfeit und der Hierarchie maren, wie ein Gerhoh von Reichers: berg, migbilligten es theils, daß Arnold wegen der von ihm verbreiteten Frrthumer mit dem Tode bestraft worden; theile, daß von dem geistlichen Tribunal ein Todesurtheil ausgegangen mar, oder daffelbe wenigstens einen folden bofen Schein sich zugezogen hatte. Bon Seiten der romischen Curic wurde aber zur Entschuldigung Dieses Berfahrens gesagt: "es sen dies ohne Wissen und gegen Willen der romischen Curie geschehen. Der Prafekt von Rom habe den Ur: nold der Gefangenschaft, in der er sich befand, entriffen, und deffen Anechte hatten ihn aus Rache wegen des durch Urnold's Parthei erlittenen Schadens getodtet. sen, also nicht um seiner Lehre willen, sondern wegen des durch ihn veranlaßten Aufruhrs hingerichtet worden." Es fragt fich, ob dies mit Aufrichtigkeit gefagt worden, ober ob nach jenem Spruchworte der Entschuldigung eine Unflage jum Grunde liegt. Gerhoh aber meinte, in diesem Kalle hatten sie wenigstens, wie es einft David bei dem Tode Abner's (2. Sam. 3.) machte, dadurch — daß sie Arnold be-

<sup>1)</sup> S. Acta Vaticana bei Baronius annal. ad a. 1155, No. I. et IV., und Otto von Freisingen de gestis F. I. l. II. c. XX.

Gerhoh über Arnold; Fortwürfung der Idee Arnold's. 311 graben lassen und seinen Tod betrauerten, nicht aber zuließen, daß man seinen Leichnam verbrannt und die Ueberbleibsel in das Wasser geworfen habe — sich von der Schuld lossagen sollen 1).

Aber die Idee, für welche Arnold gekämpft hatte und für welche er gestorben war, würkte auch nach seinem Tode in mannichfaltigen Formen sort: die Idee einer Reinigung der Kirche von den fremdartigen weltlichen Elementen, mit denen sie sich vermischt hatte, ihrer Wiederherstellung zu ihrem ursprünglichen geistlichen Charafter. Selbst Derjenige, welcher Arnold der Macht seiner Feinde überliefert hatte, der Kaiser Friedrich, mußte sich nachher — wenn auch durch ein Interesse von andrer Art, ein politisches, bewogen — einer

<sup>1)</sup> Gerhoh's merkwürdige Borte über Arnold: Quem ego vellem pro tali doctrina sua, quamvis prava, vel exilio vel carcere aut alia poena praeter mortem punitum esse vel saltem taliter occisum, ut Romana ecclesia seu curia ejus necis quaestione careret. Nam, sicut ajunt, absque ipsorum scientia et consensu a praefecto urbis Romae de sub eorum custodia, in qua tenebatur, ereptus ac pro speciali causa occisus ab ejus servis est; maximam siquidem cladem ex occasione ejusdem doctrinae (morin also auch ju liegen scheint, daß Arnold's Grundfage nur Beranlaffung ju dem Aufruhr gegeben hatten, nicht daß er felbst ihn angestiftet) idem praesectus a Romanis civibus perpessus fuerat; quare non saltem ab occisi crematione ac submersione ejus occisores metuerunt? Quatenus a domo sacerdotali sanguinis quaestio remota esset, sicut David quondam honestas Abner exequias providit atque ante ipsas flevit, ut sanguinem fraudulenter effusum a domo ac throno suo removeret. Sed de his ipsi viderint. Nihil enim super his nostra interest, nisi cupere matri nostrae, sanctae Romanae ecclesiae id quod bonum justum et honestum est. Es ist ihm wichtig, sich fo ju erklären: ne videatur neci ejus perperam actae accensum praebere. S. Gretser's Berfe T. XII., in den Prolegomenen ju den Schriften gegen die Waldenser f. 12.

solchen Richtung anschließen. Mit diesem Kaiser beginnt eine neue Epoche in der Geschichte des Papstthums, der hunderts jährige Kampf der Papste mit den Kaisern des hohenstausensschen Hauses. Es war nicht, wie bisher, der Kampf der Papste mit solchen Fürsten, welche ihnen vereinzelt entgegenstanden und mehr nach augenblicklichen Interessen, als nach einem vesten Plane handelten; sondern ein Kampf, der von dreien Kürsten, die einander nachfolgten, mit aller Macht, Kraft und Klugheit nach einem consequenten Plane, den sie nach augenblicklichem durch die Umstände veranlaßten Nachgeben immer wieder aufnahmen, beharrlich fortgesetzt wurde. Hier muste es sich entscheiden, ob das Papstthum durch irgend eine Macht von außen her gestürzt werden konnte, oder nur siegreich aus einem solchen Kampse hervorgehen konnte.

Als Friedrich zum ersten Male nach Italien kam und schon großes Schrecken in Rom sich verbreitete, zeigte doch der Erfolg, daß man dazu keinen Grund hatte. Der Kaiser suchte das gute Einverständniß mit dem Papste zu erhalten, sen, daß er erst seine Macht in Italien zu bevestigen willens war, che er sich in diesen gefährlichen Krieg einließ; oder sen, daß er es versuchen wollte, ob er sich nicht mit dem Papste für seine Zwecke verbinden könne 1). Wenn er das Letztere

<sup>1)</sup> Es sind die merkwürdigen Worte des freilich sehr feindselig gegen das kaiserliche Interesse gesinnten Iohann von Salisbury, ep. 59.: Scio quid Teutonicus moliatur. Eram enim Romae praesidente b. Eugenio, quando prima legatione missa in regni sui initio, tanti ausi impudentiam, tumor intolerabilis, lingua incauta detexit. Promittebat enim, se totius orbis resormaturum imperium, urbi subjiciendum orbem, eventuque facili omnia subacturum, si ei ad hoc solius Romani pontificis savor adesset. Id enim agebat, ut in quemcunque demutatis inimicitiis materialem gladium imperator, in eundem Romanus pontisex spiritualem gladium exereret. Also die Idee einer politisch geistlichen Weltmonarchie.

versuchen wollte, mußte er wenigstens bald sich überzeugen, daß dies etwas Unmögliches war. Das firchlichescheofratische System konnte keine Macht neben sich dulden; sondern es verlangte von jeder andern unbedingte Unterwerfung. Die unbeugsamen Unmaßungen desselben erkannte Friedrich in dem Streite darüber, daß er dem Papste 1) den Steigbügel halten sollte, in den Gemälden und Inschriften des papstlichen Palastes, welche den Papst als Lehnsherrn des Kaiserthums darstellten 2).

<sup>1)</sup> Es murde das Mährchen herumgetragen, daß der Raifer Ronftantin dem römischen Bischof Silvester einen folden Dienst geleistet, und dies mußte man in der unkritischen Zeit wohl zu benugen. Wir entnehmen dies aus den Worten Gerhoh's in feiner Syntagma de statu ecclesiae c. XXIV., Gretser T. VI. fol. 258: Cui ad honoris cumulum et ipse Constantinus tenens frenum per civitatem stratoris officium exhibuit. Un einer andern Stelle preist Gerhoh diefen Triumph der Hierarchie in folden merkmur. digen Worten: Regnis idololatris, schismaticis atque indisciplinatis usque ad sui fastus defectum curvatis amplius glorificanda et coronanda erat sacerdotalis dignitas, ita ut stratoris quoque officium pontifici Romano a regibus et imperatoribus exhibendum sit. Charafteristisch stellt fich in ihm der Beift dieser Parthei dar, wenn er, berauscht durch feine Begeisterung für das über Alles trium= rhirende Priefterthum, das Biel in der Bufunft vor fich fieht, daß an die Stelle des Raiferthums nur lauter fleine Fürsten mit geringeren Namen treten murden, welche gegen die Rirche nichts unternehmen fonnten. Hace nimirum spectacula - fagt er nach der vorhin angeführten Stelle - nunc regibus partim ablatis, partim diminuto corum regno humilitatis, et exaltato sacerdotio delectant spectatorem benevolum, torquent invidum, qui ut amplius crucietur et pius oculus magis jucundetur etc., succedet in sacculari dignitate minoris nominis potestas diminutis regnis magnis in tetrarchias aut minores etiam particulas, ne premere valeant ecclesias et ecclesiasticas personas. In Ps. 64. L. c. f. 1190.

<sup>2)</sup> Auf die Gemälde, welche die Grundfage des papstlichen Systems

So reifte nun in dem Raifer der Entschluß, die nachste Beranlaffung zu benuten, um gegen diefe papftlichen Unmagungen fich aufzulehnen. Gine folche Gelegenheit gab ihm der Papft vielleicht unverschuldeter Beife. Ein Bischof von Lund in Schweden mar auf feiner Ruckfehr von einer Ball: fahrt nach Rom von deutschen Rittern geplundert und gefangen genommen worden. Der Papft beflagte fich bei dem Raifer in einem Briefe vom 3. 1157 daruber, daß er dies ungestraft habe geschehen laffen und sich des Bischofs nicht angenommen. Er erinnerte ihn an den Dank, den er dem papfte lichen Stuhle schuldig fen, wie fehr sich dieser bei seiner Anwesenheit in Rom um ihn verdient gemacht habe; und dabei ermahnte er besonders die Ertheilung der Raiferfrone, als wenn diefe von der papftlichen Beftimmung abgehangen 1). Doch - sette er hinzu - wurde es ihn auch nicht reuen, wenn der Raifer möglicherweise noch größere Wohlthaten von ihm empfangen hatte 2). Als diefer Brief dem Raifer auf dem Reichstage ju Befangon vorgelesen murde, brachte er eine heftige und allgemeine Bewegung hervor. ohne Grund fonnte man die Ausdrucke, in welchen der Papft von Ertheilung der Raiferfrone fprach, anftogia finden; und indem man damit das, mas er von den Wohlthaten

sinnbildich bezeichneten, spielt auch Johann von Salisbury in dem angeführten Briese an: Sic ad gloriam patrum teste Lateranensi palatio, ubi hoc invisibilibus picturis et laici legunt, ad gloriam patrum schismatici, quos saecularis potestas intrusit, dantur pontificibus pro scabello.

<sup>1)</sup> Quantam tibi (Romana ecclesia) dignitatis plenitudinem contulerit et honoris et qualiter imperialis insigne coronae libentissime conferens.

<sup>2)</sup> Si majora beneficia excellentia tua de manu nostra suscepisset, si fieri posset.

gefagt, zusammenhielt: legte man auch darin, da sich der Raiser an jene Gemalde und Inschriften, die er ju Rom gesehen, erinnerte 1), den ichlimmften Sinn hinein, welchen bas Bort beneficium nach dem damaligen Sprachgebrauche als Bezeich: nung einer Belehnung haben fonnte, obgleich hier der Busam: menhana gegen eine folche Deutung entschied. Die papstlichen Legaten, melde den Brief überbracht hatten, waren durch ihre Sinnefart am wenigsten daju geeignet, die aufgeregten Gemuther ju beruhigen. Einer berfelben, der Kardinal Roland aus Siena, Rangler der romischen Rirche, magte es, als man an ienen Worten des papftlichen Schreibens Unftog nahm, darauf zu antworten: "Und von wem hat dann der Raiser die Regierung erhalten, wenn nicht vom Papfte?" Diese Worte erregten fo große Wuth, daß Dem, der dies ausgesprochen, ohne den Schutz des Raisers schwere Rache gedroht hatte. Die Legaten murden mit Schimpf entlaffen, es ward ihnen geboten, unmittelbar nach Rom zuruckzureisen und unterwegs feinen Bischof oder Abt zu besuchen, damit sie nicht im Reiche umberreisen und feine Gelegenheit erhalten sollten, Unruhen ju stiften oder Erpressungen auszuuben 2).

<sup>1)</sup> Das Bild des Kaisers Lothar II., wie er von dem Papste mit der Kaiserkrone belehnt wird, mit der Ueberschrift:

Rex venit ante fores, jurans prius urbis honores

Post homo fit Papae, sumit quo dante coronam.

Nach der Erzählung des Geschichtschreibers Radwif I., 10 hatte der Papst auf freundliche Borstellungen des Kaisers versprochen, daß dies weggenommen werden sollte.

<sup>2)</sup> Die Worte in dem Briefe des Kaisers, worin er dies anführt und motivirt: Porro quia multa paria literarum apud cos reperta sunt et schedulae sigillatae ad arbitrium eorum adhuc scribendac (also mit dem päpsilichen Siegel versehene unbeschriebene Blätter, die sie nach den Umständen ausfüllen sollten; so große Macht war ihnen überlassen), quibus sicut hactenus consuetudinis eorum

Mus berfelben Absicht beschrankte er den beständigen lebendigen Berkehr, welcher bisher zwischen Deutschland und Rom durch Wallfahrten und Appellationen stattfand. Er suchte dafür au forgen, daß fein Berfahren gegen den Papft überall in dem rechten Lichte erkannt murde. Er ließ deshalb in dem gangen Reiche ein Schreiben befannt machen, worin er von bem Geschehenen und den Grunden, warum man fo handeln gemußt, Bericht erstattete. Er nannte fich bier, im Gegen: fate mit den papftlichen Anmagungen, den Gefalbten des Herrn, der von der gottlichen Allmacht, von welcher alle Gewalt im himmel und auf Erden herruhre, die Regierung erhalten habe. "Da durch die Wahl der Fürsten von Gott allein unsere Regierung herrührt, - erflatte er - ba der Berr bei feinem Leiden zweien Schwerdtern die Regierung der Welt übertragen hat, und da der Apostel Petrus der Welt diese Borschrift ertheilt hat: Gott ju furchten, den Ronig qu ehren; so erhellt es, daß wer sagt, wir hatten die Raiserkrone als Beneficium von dem Papfte empfangen, der abttlichen Ordnung und der Lehre des Petrus widerspricht und einer Luge sich schuldig macht." Der Papft beflagte sich zuerst in einem an die deutschen Bischofe erlassenen Briefe bitter über dies Berfahren des Kaifers und forderte fie auf, ihren Ginfluß bei demfelben anzuwenden, um ihn zur Besinnung zu bringen. Aber die Bischofe waren hier mit dem Raifer einverstanden. Sie überfandten ihm dies Schreiben,

fuit, per singulas ecclesias Teutonici regni conceptum iniquitatis suac virus respergere, altaria denudare, vasa domus Dei apportare, cires excoriare nitebantur. Eine Schilderung von den durch die päpstlichen Legaten ausgeübten Erpressungen, welche wir nach Bergleichung mit andern Nachrichten dieser Zeit gewiß nicht für übertrieben halten dürfen.

und er ertheilte ihnen eine auch auf den Papft berechnete Darin erklarte er sich amar entschlossen, bem Saupte der Rirche die gebuhrende Ehre zu erweisen; aber auch die Unabhangigkeit seiner Raiserkrone zu behaupten. Reineswegs - erklarte er - fen es feine Absicht, Diejenigen ju hindern, welche mit Zeugniffen ihrer kirchlichen Vorgesetzen nach Rom wallfahrten oder aus andern vernunftigen Grunden dahin reifen wollten; fondern nur jenen Migbrauchen habe er sich widersegen wollen, von denen er mit Recht fagen fonnte, daß alle Rirchen seines Reiches da= mit belaftet murden und alle Rlofterzucht dadurch aufgeloset worden 1). "In der Welthauptstadt — schreibt er — hat Gott durch das Raiserthum die Rirche erhöht, in der Welt: hauptstadt sucht jest die Rirche nicht durch Gott, wie wir meinen, das Raiserthum ju zerftoren. Mit dem Gemalde begann es, von dem Gemalde fam es zur Schrift, die Schrift will sich geltendes Unsehn verschaffen. Wir werden das nicht leiden, nicht tragen. Cher wollen wir die Krone niederlegen, als daß wir diefelbe zugleich mit uns fo fehr erniedrigen laffen follten. Die Gemalde muffen vertilgt, das Gefchries bene muß zuruckgenommen werden, auf daß die Denfmaler des Streites zwischen dem Raiserthum und dem Priesterthum nicht emig fortdauern 2)." Indem die Bischofe diese Erkla: rung des Raisers dem Papfte mittheilten, bezeugten fie ihm, daß jene Worte seines Schreibens bei allen deutschen Rurften, wie bei dem Raifer heftigen Unwillen erregt hatten; daß fie

<sup>1)</sup> Illis abusionibus, quibus omnes ecclesiae regni nostri gravatae et attentatae sunt et omnis paene claustrales disciplinae emortuae et sepultae, obviare intendimus.

<sup>2)</sup> Picturae deleantur, scripturae retractentur, ut inter regnum et sacerdotium aeterne inimicitiarum monumenta non remaneant.

318 Friedrich I. in Italien; Berschnung mit Hadrian i. J. 1158. selbst diese Worte wegen ihrer Zweideutigkeit nicht zu verztheidigen wagten. Sie stellten ihm die große Gefahr vor, welche aus diesem Streite hervorgehen könne und baten ihn dringend, daß er durch ein versüßendes Schreiben den Kaiser zu besänftigen suchen möge.

Da nun der Kaiser mit einem Heere nach Italien aufs brach, gab die Furcht den Vorstellungen der deutschen Bischöfe noch mehr Gewicht bei dem Papste. Er schickte an den Kaiser eine zweite Gesandtschaft, zu welcher er zwei Kardinäle wählte, die, von jenem hierarchischen Starrsinne fern, vielmehr gewandte Weltleute waren. Diese Gesandten überbrachten dem Kaiser einen andern Brief, der durch mildernde Erklärung jener Worte, welche den Anstoß gegeben hatten, ihn besänftigen sollte. Gegen die dem Worte benesieium gegebene Deutung konnte er sich durch Berufung auf die Etymologie, den gewöhnlichen lateinischen Sprachgebrauch und zugleich den der Bibel leicht verwahren 1). Auch in Beziehung auf das andere Bedenken wies er die Misseutung seiner Worte zurück, ohne sich aber doch bestimmter zu erklären 2).

So wurde fur's Erste das gute Verhältniß zwischen dem Raiser und dem Papste wieder hergestellt; doch konnte dies bei so entgegengesetztem Interesse und so entgegengesetzten Grundsägen nicht lange dauern, und der Aufenthalt des Raisers in Italien im J. 1158 mußte, da derselbe mit glucktlichem Erfolge seine Macht in diesem Lande zu bevestigen suchte, manche Collisionen zwischen Beiden herbeisühren.

<sup>1)</sup> Hoc nomen ex bono et facto est editum et dicitur beneficium apud nos non feudum, sed bonum factum.

<sup>2)</sup> Per hoc vocabulum (das anstößige Bort "contulimus") nihil aliud intelleximus, nisi quod superius dictum est imposuimus.

Der Papft fonnte es dem Raifer nicht verzeihen, daß er bie Souverginitaterechte über Rom geltend machte, von den Bischöfen den Bafalleneid sich leisten ließ, die Appellationen nach Rom beschränfte und den Ginflug der papstlichen Lega: ten in Deutschland zu hemmen fuchte. Unter biefen Spannungen ichrieb er an den Raifer einen furgen Brief, in welchem er sich über seinen Mangel an Chrerbietung gegen den Apostel Petrus und die romische Kirche sehr beflagte. Belde Anmagung fen es, daß er in feinen Briefen an den Papft seinen eigenen Namen dem papstlichen voranstelle. Wie fehr er die dem Apostel Petrus gelobte Treue verlette, da er von Denen, welche Alle Gotter feven und Sohne des Sochsten, den Suldigungseid verlange und ihre geheiligte Sand in die seinige fuge. Er machte es ihm jum Borwurf, daß er den papstlichen Legaten die Rirchen und Staaten seines Reiches verschließe. Er ermahnte ihn zur Reue. In dem Untwortsschreiben sprach sich eine Denkweise aus, welche Trennung des Geiftlichen und Weltlichen, in Begiehung auf die romische Rirche, wie alle andere Rirchen, verlangte. Schon die Ueberschrift gab die Denkweise des Raisers deut= lich zu erkennen, in dem darin ausgesprochenen Wunsch, daß er allem dem treu bleiben moge, mas Jefus durch Wort und That gelehrt habe. Er leugnete es, daß die Papfte nach gottlichem Rechte weltliche Besitzungen hatten, Alles verdanften fie den Schenfungen der Rurften, wie zuerft Silvester von dem Kaiser Ronstantin Alles erhalten habe. Nach altem Rechte ftelle er, wenn er an den Papft fcbreibe, feinen Namen dem papstlichen voran, und dies stehe auch dem Papfte in feinen Briefen an den Raifer frei. Er erkannte ben hoheren gottgeweihten Charafter der Bischofe an; es schien ihm aber durchaus in feinem Widerspruche damit zu ftehen,

daß er sich den Lehnseid von ihnen leisten lasse, und er berief sich auf Christi Vorbild. "Da euer und unser Meister, der von einem Konige, als einem Menschen, fich nichts geben zu laffen brauchte, fondern alles Gute Allen verleiht, für sich und den Petrus dem Kaiser den Bins entrichtete und auch das Beispiel gab, so zu handeln, indem er spricht: Lernt von mir, denn ich bin sanftmuthig und von Bergen demuthig. Entweder also - fagt er - mogen sie uns die Regalien laffen, oder wenn sie aus denfelben Ruten ziehen wollen, fo mogen fie Gott geben, mas Gottes, und dem Raifer, mas des Raisers ist." Die Rirchen und Lander habe er den Rardindlen verschlossen, weil sie nicht kamen, um zu predigen, Frieden ju ftiften und ju beffern, fondern um ju plandern und ihre unersättliche Sabsucht zu befriedigen. aber Solche fommen murden, wie das Befte der Rirche fie verlange, werde er nicht zogern, mit allem Rothigen fie zu versorgen. Der Raiser gab dem Papste zu bedenken, wie fehr es mit der Demuth und Sanftmuth, worin er als Chrifti Stellvertreter das Beifpiel geben follte, in Widers fpruch stehe, wenn er uber folche Dinge Streit errege, und in welches nachtheilige Licht er sich bei den Leuten der Welt dadurch feten muffe! - Auch durch fortgefette Unterhand: lungen konnte der Streit amischen dem Papfte und dem Raiser nicht beigelegt werden. Schon mar Sadrian im Bes griff, ju heftigeren Maagregeln wider den Raifer ju ichreiten, als gerade in diefem fritischen Momente, im 3. 1159, sein Tod erfolgte.

Der Tod Hadrian's in diesem Zeitpunkte mußte eine Spaltung bei der Papstwahl zur Folge haben; denn es bestanden, wie gewöhnlich in solchen Verhältnissen, zwei Partheien unter den Kardinalen. Die eine, welche die Anmaßungen

des hierardischen Systems mit aller Kraft durchzuseten und die ftarfften, heftigften Maagregeln anzuwenden ent= ichloffen, die andere, welche ju milderem Berfahren geneiat war. Die erstere, an deren Spite der verstorbene Papst felbst gestanden, wollte sich mit den Reinden des Raifere in Stalien und Sicilien verbinden und den Bann über ihn aussprechen; die andere, ju der Diejenigen Rardinale gehörten, welche schon unter ber vorigen Regierung die Unterhand= lungen mit bem Raifer betrieben hatten, munichte eine friedliche Ausgleichung der Streitigkeiten. Die erfte Parthei wählte den Rardinal Roland von Siena jum Papfte, und Dieser nannte fich Alerander III.; die zweite den Rardinal Octavian, der fich den Namen Bictor IV. gab. Es fonnte bei dem Raifer fein Zweifel darüber stattfinden, welche unter diesen beiden Partheien seinem Interesse die gunftiafte fen; wie auch die beiden Papste durch den verschiedenen Ton, in dem sie ju ihm sprachen, ihre verschiedenen Grundsate ju erkennen gaben. Aber er war fern davon, sich in die inneren Ungelegenheiten der Rirche mischen zu wollen; er wunschte diesen Streit nur zu benuten, um nach dem Beispiele der Dttonen und Beinrich's III. die gesehmäßigen Maagregeln zur Tilgung diefer Spaltung und zur Einfetzung eines allgemein anerkannten Papstes treffen ju konnen. Er berief auf bas 3. 1160 nach Pavia eine Kirchenversammlung, vor welcher beide Kompetenten erscheinen follten, ihre Unspruche auf die papstliche Wurde durch dieselbe untersuchen zu laffen. Alexander betrachtete sich ohne Rucksicht auf irgend eine andere Untersuchung als einzig rechtmäßigen Papft und erflarte es für eine unerhorte Anmagung, daß ein Laje fich in einer folden Sache jum Richter aufzuwerfen mage; er betrachtete das Concil zu Pavia als eine durchaus unrecht= maffiae Berfammlung, Bictor hingegen erkannte diefen Richter: Als das Concil versammelt war, erklarte der stubl an. Raifer, er habe nun das, was feines Berufs fen, vollzogen, ihm bleibe nun nichts Underes übrig, als die Entscheidung Gottes durch Diejenigen, welche er zu Richtern in diefer Sache eingesett habe, abzuwarten; worauf er fich von den Berhand: lungen guruckzog. Das Concil erkannte den Bictor als recht: mäßigen Papft an, und Friedrich suchte deffen Unsehn durch alle Mittel feiner Macht und feines Ginfluffes zu beforbern. Wenngleich aber Alexander der Gewalt des Raisers weichen und im 3. 1162 in Kranfreich eine Bufluchtsftatte fuchen mußte: fo gewann er doch die offentliche Meinung in der Rirche immer mehr fur sich, die Baupter der Geiftlichkeit und des Monchsthums franden auf feiner Seite, oder vers langten ein wahres allgemeines Concil, das allein diesen Streit entscheiden fonne 1). Alle, welche dem Interesse des firchlich : theofratischen Systems jugethan maren, saben in Alexander den Verfechter einer heiligen Sache und Victor ein Werfzeug der faiserlichen Macht 2). ín

<sup>1)</sup> So der Propst Gerhoh, der die Versammlung zu Pavia nur eine "curia Papiensis" nennt. In Ps. 133. f. 1042.

<sup>2)</sup> So Thomas Bectet, Erzbischof von Canterbury, oder Johann von Salisbury in dessen Mamen ep. 48. in den Br. des Joh. von Salisbury, in einem Briese an den König Heinrich II. von England, den der Raiser sür Bictor zu gewinnen suchte: Absit, ut in tanto periculo ecclesiae pro amore et honore hominis saciatis, nisi quod crederetis Domino placiturum, nec decet majestatem vestram, si placet, ut in tota ecclesia regni vestri superponatis hominem, qui sine electione, ut publice dicitur, sine gratia Domini per savorem unius imperatoris tantum honorem ausus est occupare. Nam tota sere ecclesia Romana in parte Alexandri est. Incredibile autem est, quod pars illa possit obtinere, praevalere per hominem, cui justitia deest, cui Dominus adversatur.

Wictor's Nachfolger; Friedrich's Frieden mit Alexander 1177. 323 Auch Alexander verdankte wieder viel dem Einflusse ber Monche 1).

Bu noch geringerem Ansehn als Victor gelangten die von der kaiserlichen Parthei ernannten Nachfolger, Paschalis III. (1164) und Calixt III. (1168). Die Tyrannei, welche der Raiser in Italien ausäbte, der Rampf der lombardischen Staaten für ihre Freiheit verschaffte dem Papste Bundessgenossen, mit denen er sich immer enger gegen den Kaiser verbinden konnte; und nach dem unglücklichen Feldzuge in Italien im J. 1176 wurde dadurch Friedrich bewogen, im J. 1177 zu Benedig mit dem Papste einen Frieden unter den von diesem vorgeschriebenen Bedingungen zu schließen. Dieser Sieg wurde von den Anhängern des kirchlichstheoskratischen Systems als ein Gottesgericht für das Papstthum gedeutet <sup>2</sup>). Zur Besiegelung dieses Sieges diente das lates

Er führt sodann die Beispiele der Päpste seit Urban II. an, welche schwach begannen und, nachdem sie in Frankreich Anerkennung gestunden, über ihre Gegner siegten. Sehr stark erklärt sich Johann von Salisbury gegen das Concil zu Pavia: Universalem ecclesiam quis particularis ecclesiae subjecit judicio? Quis Teutonicos constituit judices nationum? Quis hanc brutis, impetuosis hominibus auctoritatem contulit, ut pro arbitrio principem statuant super capita filiorum hominum?

<sup>1)</sup> In der Lebensbeschreibung des Bischofs Unthelm von Bellay in den Actis Sanctor. Jun. T. V. c. III. f. 232 wird erzählt, daß, quum universa paene anceps ecclesia vacillaret, der Karthäusers orden zuerst für Alexander gewürft habe: Praecedentibus itaque Cartusiensibus et Cisterciensibus Alexander papa ecclesiarum in partibus Galliae, Britanniae atque Hispaniae cito meruit obedientiam habere.

<sup>2)</sup> So schrieb Johann von Salisbury, der aus diesem Erfolge die Hoffnung ableitete, daß der Rampf für das Interesse der Kirche in England einen gleichen Ausgang haben werde, ep. 254.: Nam quae capiti schismatis confurebant membra cointereunt eoque

324 Lateran. Concil 1179; Seinrich II. und Thomas Bedet.

ranensische Concilium, welches Alexander, als allgemein ans erfannter Papst, im J. 1179 hielt und von welchem auch eine Berordnung über die Papstwahlen gemacht wurde, ahnslichen Spaltungen, wie die zuletzt erfolgten, vorzubeugen. Es wurde dadurch bestimmt 1), daß der von zwei Dritteln der Kardinale Erwählte rechtmäßiger Papst senn solle, und wenn der von der Minorität des andern Drittels Erwählte sich dagegen als Papst behaupten wolle, solle ihn und seine Anhänger die Excommunisation treffen.

Noch stärker zeigte sich die Macht des Papstthums in einem andern Kampfe der weltlichen Macht und der Kirche von einer andern Seite her, in England. Thomas Becket war als Archidiakonus an den Hof des Königs Heinrich II. von England gekommen und hatte sich dessen Gunst immer mehr erworden, so daß er zu seinem Kanzler ernannt wurde und Alles bei ihm galt. Ohne Zweisel glaubte daher der König sein Interesse am sichersten zu befördern, wenn er die Erledigung des Erzbisthums zu Canterbury im J. 1162 beznutze, um seinen Günstling, den bisher ihm so sehr ergebenen Mann, zum Primas der englischen Kirche zu machen, und ihn zugleich als Kanzler in denselben Berhältnissen bleiben

succiso corpus totum necesse est interire. Vidimus, vidimus hominem, qui consueverat esse sicuti leo in domo sua, domesticos evertens et opprimens subjectos sibi, latebras quacrere et tanto terrore concuti, ut vix tutus esset in angulosis abditis suis. Illum, illum imperatorem, qui totius orbis terror fuerat, utinam vidissetis ab Italia fugientem cum ignominia sempiterna, ut his cautelam procuret aut ruinam, qui catholicorum laboribus insultabant ex successibus et furore ejus. Ergo conceptam laudem Dei silere quis poterit? Ipse enim est, qui facit mirabilia magna solus.

<sup>1)</sup> Can. I.

Bedet wird Erzbischof 1162; Spannung mit Beinrich II. 325

ließ. Er sah sich aber in seiner Erwartung durchaus gestäuscht, da Thomas Becket die Gestalt seines kebens von nun an ganz veränderte 1) und mit noch größerem Eiser dem Interesse der Hierarchie diente, als er bisher dem Interesse des Königs gedient hatte. Es war ihm eine Geswissensangelegenheit, der Sache der Kirche, der Würde des Priesterthums, wie ihm dies von dem damaligen hierarchischen Gesichtspunkte aus erschien, nicht das Geringste zu verzgeben 2). Als er die Kanzlerwürde niederlegte, erkannte der König Heinrich darin wohl ein Zeichen seiner veränderten Denkweise über die politischen und kirchlichen Interessen und wurde dadurch zuerst gegen ihn eingenommen, und immer mehr mußte seine bisherige Zuneigung in Abneigung übergehen,

<sup>1)</sup> Doch ließ er sich durch den ascetischen Eifer nicht bewegen, mit seiner Kost solche Beränderungen vorzunehmen, die seiner bisberigen Gewöhnung zu sehr zuwider waren; und da ihm einst an der gemeinsamen Tafel der Geistlichen ein Fasan vorgesetzt wurde, sagte er zu einem der Tischgenossen, der daran Anstoß nahm: "Wahrlich, mein Bruder, wenn ich nicht irre, issest du mit größerer Gierde deine Bohnen, als ich den mir vorgesetzten Fasan." S. die Lebensbeschreibung von Heribert von Boseham ed. sup. mit den Briesen des Thomas in der Sammlung der vier Lebensbeschreibungen, p. 25.

<sup>2)</sup> Der eifrige Freund des Erzbischofs, Johann von Salisbury, äußert sich etwas unzufrieden mit dem zuerst schrofferen Berfahren desselben: Novit cordium inspector, et verborum judex et operum, quod saepius et asperius, quam aliquis mortalium corripuerim archiepiscopum de his, in quibus ab initio dominum regem et suos zelo quodam inconsultius visus est ad amaritudinem provocasse, cum pro loco et tempore et personis multa suerint dispensanda. Bon seinen Gegnern wurde er des Geizes und des Nepotismus in der Besörderung seiner Berwandten beschuldigt. Das Letztere wohl nicht ganz ohne Grund, was aus der Art, wie sein eistiger Freund Peter von Blois ihn in ep. 38 vertheidigt, geschlossen werden kann.

Da er in ben Mann, in welchem er einen dankbaren eifrigen Diener ju finden gehofft hatte, feinen ichroffften Widerfacher fah. Ein Beweis davon, wie viel die großen außerlichen Privilegien dem mahren Intereffe des geiftlichen Standes icadeten: es fanden fich unter den Beiftlichen in England Menfchen, welche durch die argften Berbrechen dem Urm ber burgerlichen Gerichtsbarkeit anheim gefallen maren. Der Ronig verlangte, daß folche, nachdem fie in den ublichen Rormen des geiftlichen Charafters beraubt worden waren, ben gewohnlichen Gerichten übergeben werben und die von den Gefeten bestimmten Strafen erleiden follten. Er führte dafür an, daß der Berluft der flerifalischen Burde für folde Leute keine Strafe fen; daß sie, je mehr sie durch ihre Berbrechen den geiftlichen Stand entwurdigten, defto ichwerer bestraft werden mußten. Durch die Ungestraftheit griffen folde Berbrechen immer mehr um sich 1). Doch glaubte der Erzbischof in feinem hierarchischen Wahne dafür eifern zu muffen, daß auch in diefen Unwurdigen der flerikalische Charafter und die Gerichtsbarfeit der Rirche geehrt werde. Im 3. 1164 ließ der Ronig einer Berfammlung der geift: lichen und weltlichen Stande zu Clarendon fechszehn Bestimmungen vorlegen, welche sich auf die Sicherung der Staatsmacht gegen die Eingriffe der hierarchie bezogen. Sie murden von Allen mit eidlicher Beschworung angenom:

<sup>1)</sup> Mas der Röttig sagt: Per hujusmodi castigationes talium clericorum imo verius coronatorum daemonum slagitia non reprimi,
sed potius in dies regnum deterius sieri. Ad nocendum sore
promptiores, nisi post poenam spiritualem corporali poenae subdantur. Et poenam parum curare de ordinis amissione, qui
ordinis contemplatione a tam enormibus manus continere non
verentur et tanto deteriores esse in scelere, quanto sunt caeteris
ordinis privilegio digniores. Heribert. p. 33.

Bedet bereut feinen Gid; langer Rampf mit Beinrich II. 327 men, und auch Thomas Bedet ließ fich durch die allgemeine Stimmung fortreißen. Aber bald machte ihm fein hierarchiiches Gewissen heftige Vorwürfe. Er nahm die Tracht eines Bugenden an; er wollte fein Erzbisthum, deffen er fich un: wurdig gezeigt habe, niederlegen, in die Ginsamkeit sich jurudgiehen und wegen der Bergehungen feines fruheren lebens am Sofe, wie dieser letten Berleugnung des Interesses der Rirche, Bufe thun. Er erstattete dem Papste von dem Borgefallenen Bericht und ftellte Alles der Entscheidung deffelben Diefer bestärfte ihn in seiner Auflehnung gegen jene fechszehn Artifel und sprach ihn von der Berbindlichkeit bes unrechtmäßig geleisteten Gides frei, ermunterte ihn aber, das Ergbisthum fernerhin jum Besten der Rirche ju ver-Dies war die Losung zu einem heftigen und lang= wierigen Rampfe zwischen dem Erzbischof und dem Ronige. Bedet suchte eine Bufluchtsftatte in Kranfreich, wo er an sieben Jahre in der Berbannung zubrachte. Bon beiden Theilen murden Abgeordnete an den Papft geschieft, Becket reisete felbst ju ihm. Aber die Sache jog sich in die Lange, da am papstlichen Hofe auch der Einfluß des Ronigs und deffen Geld wurfte 1); da man einerseits den Bischof, der fur das Interesse der Hierarchie so standhaft kampfte und Alles daran fette, nicht preisgeben wollte, andrerseits aber auch unter den damaligen Rampfen mit dem Raifer Friedrich diefem und feinem Papfte einen bedeutenden Bundesgenoffen in dem jum Meußersten hingetriebenen Ronige von England

<sup>1)</sup> Metuebat (Romanus pontisex), quod si ita omnino rex pateretur repulsam, majus in ecclesia schisma saceret, quod et ipsi, qui missi suerant et praesertim laici minabantur. Für den Rönig waren die meisten Rardinäle, quibus ut principibus et magnatibus placeant, studere mos est, aliis vero renitentibus. Heribert. p. 75.

ju verschaffen fürchten mußte. Endlich schien doch ein Kries bensvergleich ju Stande ju fommen, und Becket fehrte im 3. 1170 nach England juruck. Die Berfohnung mar aber nur etwas Borübergehendes, und da der Erzbifchof Diefelben Grundfage mit ftarrer Confequeng verfolgte, fo mußte der Rampf bald mieder von Neuem ausbrechen. Bedet murde pon einer Parthei mit enthusiaftischer Berehrung, von einer andern mit Abicheu aufgenommen; benn fie fahen in ihm nur den Berrather feines Ronigs und Baterlandes. Ritter betrachteten einige Borte, welche dem Ronige in einem Ausbruche des heftigen Borns entfallen maren, als eine Aufforderung, ihn an dem Erzbifchof zu rachen, und diefer murde in der Kirche von ihnen ermordet. Doch unter diefen Um: ftanden mußte fein Tod gerade dazu dienen, der Sache, fur Die er gefampft hatte, den glanzenoften Sieg ju verschaffen. Er erschien dem Bolke als ein Martyrer fur die Sache Gottes, als ein Beiliger; Schaaren ftromten jum Gebet nach feinem Grabe, und bald verbreiteten fich vielfache Ergahlungen von den hier verrichteten Wunderheilungen. Manner aus allen Ständen zeugten bavon. Johann von Salisbury, ein Mann von Geift und Berftand, freilich begeisterter Freund wie Leidensgefahrte des Erzbischofs, deffen Archidiakonus und Sefretar er gewesen war, auch er spricht als Augenzeuge mit Staunen davon; fo daß auffallende Erscheinungen, welche durch den Schwung der Glaubensfraft oder die aufgeregte Phantasie hier hervorgebracht wurden, wohl nicht geleugnet werden konnen 1). Bergeblich mar es, wenn Becket's Gegner

<sup>1)</sup> Multa et magna miracula fiunt, catervatim confluentibus praclatis, ut videant in aliis et sentiant in se potentiam et clementiam ejus, qui semper in sanctis suis mirabilis et gloriosus est. Nam et in loco passionis ejus et ubi ante majus altare pernoctavit

Vorfälle am Grabe Becket's; Bezeisterung seiner Parthei. 329 diese Begeisterung durch Gewalt von außen zu unterstrücken suchten, nur desto gewaltiger brach sie hervor 1). In diesen Thatsachen sah man Zeugnisse Gottes, mächtiger als die Entscheidungen des Papstes. Statt daß Becket eines Zeugnisses vom Papste bedurfte, — meinte seine Parthei — seinen vielmehr diese auf dem Grabe desselben vollbrachten Wunder Zeugnisse für die Sache des Papstes Alexander selbst gegen dessen Widersacher, denn Becket sen ja ein eifriger Anhänger des letztern gewesen; er ware also ein Schismatifer, wenn man diesen nicht für den rechtmäßigen Papst zu halten hätte, und einen Schismatifer würde Gott nicht durch Wunder verherrlichen 2). Der König Heinrich wurde

humandus et ubi tandem sepultus est, paralytici curantur, coeci vident, surdi audiunt, loquuntur muti, claudi ambulant, evadunt febricitantes, arrepti a daemonio liberantur et a varios morbis sanantur aegroti, blasphemi a daemonio arrepti confunduntur.

— Quae profecto nulla ratione scribere praesumsissem, nisi me super his fides oculata certissimum reddidisset. Ep. 286.

<sup>1)</sup> Johann von Galisbury sagt: Inhibuerunt nomine publicae potestatis, ne miracula, quae siebant, quisquam publicare praesumeret. Caeterum frustra quis obnubilare desiderat, quod Deus clarisicare disponit. Eo enim amplius percrebuere miracula, quo videbantur impiis studiosius occultanda.

<sup>2)</sup> Johann von Salisbury ep. 287. Dubitatur a plurimis, an pars domini papae, in qua stamus, de justitia niteretur, sed eam a crimine schismatis gloriosus martyr absolvit, qui si fautor esset schismatis nequaquam tantis miraculis coruscaret. Er meint, es würde ihn sehr bestemben, daß der Papst den Thomas Becket nicht gleich heilig gesprochen, wenn er sich nicht erinnert, was im römischen Senate auf den Bericht des Pilatus geschah, ne deitas Christi, cujus nomen erat Judaeis et gentibus praedicandum, terrenae potestati videretur obnoxia et emendicatam dicerent insideles. — Sic ergo nutu divino arbitror evenisse, ut martyris hujus gloria nec decreto pontisicis nec edicto principis attollatur, sed Christo praecipue auctore invalescat.

330 Seinrich's II. Bufe; Arnold's Meinungen fortgepflangt.

tief erschüttert, als er den Tod des Mannes hörte; er that Buße darüber, daß seine Worte, wenn auch ohne seine Abssicht, die Veranlassung zu einer solchen That gegeben hatten. Er bot Alles auf, um sich vor dem Papste zu rechtsertigen und sich dessen Absolution zu verschaffen. Er bewilligte alle ihm vorgeschriebenen Bedingungen und gab so viel nach, als Thomas Becket während seines Lebens nimmer hätte erlangen können; er selbst wallfahrtete zu dessen Grabe und unterzog sich hier Bußübungen.

Durch bas Nachgeven bes Raifers Kriedrich, ju welchem er durch die Gewalt der Umstande und Rucksichten der Aluaheit bewogen worden, war in dem Berhaltniffe der beiden Vartheien zu einander - von denen die eine den papftlichen, gangliche Unterwerfung der Staaten und Rirchen verlangengen Absolutismus, die andere die Rechte der unabhängigen Staatsgewalt vertheidigte - nichts verandert worden. Grundfate, welche unter den Investiturftreitigkeiten jur Sprache gefommen, durch den Ginfluß Arnold's von Brescia noch flarer zum Bewußtsenn gebracht und noch mehr in Umlauf gesetzt worden, auf deren Beforderung auch das mit fo großem Gifer begonnene Studium des romischen Rechts von der Universität zu Bologna aus eingewürft hatte, diese Grundsate finden wir in den Sandlungen und öffentlichen Erflarungen der hohenstaufischen Raifer ausgesprochen. Gotte fried von Viterbo, welcher Sefretar und hoffapellan der Raifer Konrad III., Friedrich I. und Heinrich VI. war und Gelegen: heit genug hatte, die Stimmen am faiserlichen Sofe zu horen, fuhrt, wo er von dem Streite gwischen der kaifer: lichen und der papstlichen Parthei in feiner Chronif oder feinem Pantheon redet 1), diefe Behauptungen aus dem

<sup>1)</sup> P. 16. Muratori scriptores rerum Italicarum T. VII. f. 360.

Grundfage ber Sobenftaufen; Scinrich VI. und Coleftin III. 331 Munde der ersteren an: Der Raiser Ronstantin, auf beffen Schenfung an den romischen Bischof Silvester man sich berief, habe den Papften feineswegs eine Berrichergewalt in Stalien eingeraumt, sondern sie als Priefter bes bochften Gottes zu feinen geiftlichen Batern gewählt, Segen und Rurbitte bei ihnen gesucht. Satte er murflich dem Papfte Couveranitaterechte über Stallen eingeraumt, fo hatte er nicht bas abendlandische Reich, ju welchem auch Stalien gehörte, einem feiner Sohne hinterlaffen konnen, und fo fen auch den nachfolgenden Raifern Rom mit dem abendlandischen Reiche Wie er fagt, berief man sich auf das Wort zuaefallen. Chrifti: gebet dem Raifer, mas des Raifers, und Gott, mas Gottes ift; darauf, daß Chriftus fur fich und den Petrus den Bins entrichtete; auf das, mas Paulus über die Chrfurcht, welche man der Obrigkeit schuldig fen, gesagt hatte, und doch - feste man hingu - hatten jene Worte damals auf einen Nero sich bezogen. Wir horen hier bekannte Stimmen, welche wir unter ben fruher ergablten Streitig= feiten icon vernahmen, und welche uns in den Briefen Kriedrich's II. wieder entgegentonen werden.

Der Kaiser Friedrich I. hatte auch den Plan, welchen er bisher im Kampfe mit den Papsten verfolgt, keineswegs aufsgegeben, sondern neue Vorbereitungen zur Ausführung dessselben getroffen. Er hatte daran gearbeitet, seine Macht in Italien von Neuem zu bevestigen; er suchte in der Verbinzdung des Königreichs Sicilien mit der Kaiserkrone eine zwiezfache Macht den Papsten in ihrer Nähe entgegenzustellen. Dies gelang seinem Sohne Heinrich VI., der von demselben Geiste, wie sein Vater, beseelt war. Es schien der papstelichen Macht der schwerste und ungleichste Kampf bevorzusstehen: von der einen Seite der Kaiser Heinrich VI. in kräfe

332 Seinrich VI. und Colestin III.; Innocenz III. als Papft.

tigem mannlichen Alter und auf bem Gipfel feiner Macht. pon der andern Seite der altersichmache, mehr als achtiajahrige Papft Coleftin III. Aber durch folche von feiner menschlichen Rlugheit zu berechnende Umftande, in welchen fich oft bei dem Umschwunge wichtiger Ereignisse die Leitung einer unsichtbaren Sand ju erkennen giebt, murde plotlich eine Beranderung von gang entgegengefetter Art berbeigefuhrt. Der Raifer Beinrich ftarb im 3. 1197, im folgenden Sahre der Papft, und fein Nachfolger wurde der Rardinal Lothario aus Anagni, einer ber ausgezeichnetften Manner, welche die papstliche Burde je bekleidet hatten, erft einige viergia Jahre alt 1). Innocenz III. verband die drei Stucke mit einander, welche Alexander III. als erforderlich jur rechten Bermaltung des papftlichen Umtes gefordert hatte: Gifer im Predigen, Tuchtigkeit in der Rirchenregie rung und in der Verwaltung des Bufwefens 2). Er mar mit den Berhaltniffen und Bedurfniffen der Rirche feiner Zeit, fo weit er fie von feinem Standpunkte beurtheilen konnte, wohl bekannt, durch die Universitatstheologie feiner Beit ges bildet; denn er hatte auf der Universität zu Paris studirt und gedachte derfelben mit besonderer Liebe und Dankbarkeit 3).

<sup>1)</sup> Daher die Worte des deutschen Dichters Walther von der Bogelweide: "D we der babst ist ze junc, hilf Herre diner Kristenheit." S. 9 in Lachmann's Ausgabe, B. 35.

<sup>2)</sup> Als Jemand zu Alexander III. gesagt hatte: Domine, bonus papa es, quidquid facis papale est; antwortete er: Si scirem bien i(n) viar e bien predicar e penitense donar, io seroie boene pape. S. Petri Cantoris verbum abbreviatum pag. 171.

<sup>3)</sup> In einem Briefe an den König von Franfreich: Tibi et regno tuo specialiter nos fatemur teneri, in quo nos recolimus in studiis literarum aetatem transegisse minorem ac divino munere quantaecunque scientiae donum adeptos, beneficiorum impensam multiplicem suscepisse. S. epp. lib. I. ep. 171.

Er war von der Jdee der papstlichen Weltmonarchie ganz erfüllt und wußte zur Verwürklichung derselben viele zus sammentreffende günstige Umstände mit Klugheit und Kraft zu benutzen. Von ungeheurem Umfange war seine Thätigskeit 1), sie verbreitete sich nach allen Weltgegenden; aufsmerksam war er auf Alles, was in Kirchen und Staaten überall vorsiel; durch seine Legaten wollte er selbst überall gegenwärtig senn und Gehorsam erzwingen 2). Ueber Vischöse und Fürsten, in kirchlichen und politischen Angelegenheiten, — welche letzteren er, insofern sie nach religiösen oder sittlichen Grundsähen entschieden werden sollten, vor sein Tribunal ziehen zu können glaubte — machte er seine höchste richterliche Gewalt mit Kraft und Vestigkeit geltend 3). Wohl beweisen

<sup>1)</sup> In einem Briefe, durch welchen er in dem Gefühle der Schwierigkeiten und der Berantwortlichkeit seines Amtes die Aebte des Sistercienserkapitels um ihre Fürbitte anspricht, bezeichnet er so die vielen Arten seiner Geschäfte, die er hier doch gewiß nicht alle nennt: Nunc ambigua quaestionum elucidans et certo in ambiguis usus responso, nunc difficiles nodos causarum justae diffinitionis manu dissolvens, nunc malignorum incursus refraenans, nunc humilibus clypeum apostolicae protectionis indulgens. Lib. I. ep. 358.

<sup>2)</sup> Seine Worte: "Wenn der allgegenwärtige Gott doch Engel als seine Organe gebraucht, wie sollte der Papst, als beschränkter Mensch, anders als durch seine Legaten nach allen Gegenden hin würken können?" Si ergo nos, quos humana conditio simul in diversis locis corporaliter esse non patitur, hujusmodi naturae desectum per angelos nostros redimere nequiverimus, quomodo judicium et justitiam et alia, quae ad summi pontisicis officium pertinent, in gentibus longe positis saciemus? Lib. XVI. cp. 12.

<sup>3)</sup> Epp. lib. I. ep. 324, Entscheidung über den Besit eines Landsstrichs. Lib. I. ep. 249, daß sein Legat die Könige von Portugal und Castilien durch Bann und Interdikt zwingen sollte, dem mit einander beschworenen Bündnisse treu zu bleiben.

334 Motive Innocenz des III.; Interdift über England 1208.

seine zahlreichen Briefe, die Urkunden seiner thätigen Kirchen, leitung, daß ihn nicht bloß der Eifer für die Behauptung der papstlichen Macht und Herrschaft, sondern auch der Eifer für die Förderung des wahren Besten der Kirche beseelte. Doch da er für jenes System der geistlichen Weltmonarchie, in welchem Weltliches und Geistliches schon so sehr mit ein: ander vermischt worden, als ein auf göttlichem Rechte gezgründetes, eiserte; da er dies System gegen die von einem guten, wie die von einem schlechten Geiste ausgehenden Reactionen vertheidigen mußte: so wurde er durch die schlechte Sache zum Gebrauch schlechter Mittel fortgerissen.

Davon zeugt die Geschichte feiner Streitigkeiten mit England. Der Ronig Johann, mit welchem er hier zu fampfen hatte, ermangelte aller sittlichen Burde, mar feinen Luften und Leidenschaften ohne Ruckhalt zu folgen und aller Willführ sich hinzugeben gewohnt. Nur Kurcht konnte ihn gugeln, auch fur die religiofen Gindrucke, welche in feiner Beit so viel vermochten, war seine sinnliche Robbeit unempfange lich, er schwankte zwischen brutalem Unglauben und fnechtis ichem Aberglauben. Gin Streit über die Befetung der er: ledigten Stelle des Erzbischofs von Canterbury gab dem Papfte Gelegenheit, die Bahl nach feinem Willen zu leiten, und er bestimmte einen Englander, den Rardinal Stephan Befleidung dieser Ronia Langton, zur Murde. Der glaubte sich darüber, daß feine Stimme bei diefer Sache nicht gebuhrend berucksichtigt worden, beklagen zu konnen, und war auch wohl jenem Manne, der einer der wurdigeren fenn mochte, abgeneigt. Er wies zuerft mit blindem Trope alle Vorstellungen und Drohungen des Papstes zuruck. Das Interdift, mit welchem im J. 1208 England belegt wurde, Johann von England im Rampfe mit Innocenz III. 335 fonnte seinen Starrsinn noch nicht beugen, so großes Schrecken auch sonft eine folche Magkregel damals verbreiten mußte;

benn das ganze Volf, das unschuldig darunter leiden mußte, weil der König dem Papste nicht gehorchen wollte, sah sich des Segens der Kirche beraubt. Von allen Sakramenten wurden nur die Sterbefakramente, die Kindertaufe und die

Beichte verwaltet. Die Leichname wurden ohne Gebet und Zuziehung der Priefter hinausgetragen und vergraben.

Es war aber Giner, der den Ronig ermunterte, das Interdift, das viele Gemuther in große Unruhe fturzte, zu verachten. Der, welcher so auf den Konig einwurfte, ein Theolog, Namens Alexander, wurde nicht durch ein Intereffe der Wahrheit, sondern nur durch die niedrigften Triebfedern der Gewinnsucht dazu bewogen. Seines Vortheils wegen bublte er um die Bunft des Konigs, und er diente dem Despotismus deffelben im Rampfe mit dem papstlichen Absolutismus. Dieses Ungluck - fagte er dem elenden Regenten vor - sen nicht durch die Schuld des Ronigs, sondern durch die Laster feiner Unterthanen über England gefommen. Der Konig felbst fen die Geiftel des Beren und von Gott dazu geordnet, mit eisernem Scepter das Bolf zu regieren. ofter wurde hier im Interesse des politischen Despotismus gesagt, mas von Andern im Interesse der Bahrheit und Frommigkeit ausgesprochen worden: uber die Besitzungen der Fürsten und Mächtigen und die politische Regierung habe der Papst durchaus nicht zu richten; denn dem Ersten der Apostel, dem Petrus, sen von dem Beren nur eine rein geistliche Gewalt übertragen worden. Dieser Nichtswürdige wurde von dem Ronige mit Beneficien überhauft, aber er erfuhr auch nachher die gerechte Strafe feiner Riedertrach:

336 Johann von England mit Innocenz III. ausgesohnt 1213. tigkeit; denn der König selbst, dem er gedient hatte, opferte ihn später dem Papste auf, so daß er, aller seiner Pfründen beraubt, zu betteln sich genöthigt sah 1).

Was den Starrsinn des Konigs nach funfjahrigem Widerstande endlich zum Nachgeben beugte, war nicht die Macht der geistlichen Waffen des Papstes, sondern die Kurcht vor der außerlichen Gewalt, die er gegen ibn aufzubieten wußte. Es gelang dem Papfte namlich, einen Kreuzzug gegen ihn zu Stande zu bringen. Dem Konige Philipp August von Frankreich mar es willkommen, indem er das papstliche Absetzungeurtheil über den Ronig Johann in Bollgiehma sette, der englischen Krone sich bemächtigen zu konnen. Da nun der lettere bei der Erbitterung feiner Unterthanen und der Unzufriedenheit feiner Großen einen folchen Rrieg desto mehr zu fürchten hatte: so ging er im 3. 1213 von dem frechen Trope zu desto knechtischerer Unterwerfung über. Er erkannte den Papft als seinen Lehnsherrn, nahm die Krone aus deffen Sand, schwur ihm Unterwurfigkeit, wie ein Bafall, und verpflichtete sich zur Theilnahme an einem Kreuzauge, au beffen Beranftaltung Innocenz mit großem Gifer wurfte. Jest wurde der Papft fein Beschüger und nahm sich feiner, als des reuigen Sunders, an. Da die Großen Englands, unjufrieden mit der Selbsterniedrigung ihres Ro: nigs und mit fo vielen willfuhrlichen Sandlungen deffelben, alte Freiheiten wieder in's Leben ju rufen und dem Despos tismus eine vefte Schranke entgegenzustellen fuchten: fo mar es nun der Papft, der mit seinen geiftlichen Waffen für einen folchen Ronig ftritt. Wie aber die Papfte, wenn fie als Bertheidiger des Rechts und heiliger Sitte, als Be-

<sup>1)</sup> S. Matthäus von Paris bei d. 3. 1209, f. 192.

Tabelnde Stimmen in England gegen Innocenz III. schüßer der unterdruckten Unschuld erschienen, badurch die papftliche Burde in vortheilhaftem Lichte den Bolfern darftellen mußten: fo konnte ein folches Berfahren — bei welchem fie fo deutlich zeigten, daß fie ihrem felbstischen Interesse alles Undere zu opfern bereit waren - nur einen ihrem Unfehn nachtheiligen Eindruck auf das offentliche Gewissen machen. Schon ließen fich in England folche Stimmen horen: "Du, der du als heiliger Bater, als Borbild der Frommigfeit und Beschüter der Gerechtiafeit und Bahrheit, der ganzen Welt vorleuchten follteft, du ftimmft einem Solden bei, lobft und ichuseft einen Solchen? Aber du vertheidigst den Tyrannen, Der vor dir fich beugt, deshalb, um in den Schlund der romifchen Sabsucht Alles hineinzuziehen; doch ein folcher Beweggrund ist gerade beine Anklage bei Gott 1)." Die Stadt London verachtete den Bann und das Interdift, wodurch der Papft ben Gehorsam gegen den Konig erzwingen wollte. Man er: flarte die papftliche Bulle fur nichtig; benn es gehe bie Entscheidung folder Dinge den Papft nichts an, ba dem Apostel Petrus nur eine auf die Rirche fich beziehende Bewalt von dem herrn verliehen worden. "Was erstreckt sich die unerfattliche romische Sabsucht bis zu uns - sagte man. Was gehen unsere Streitigkeiten die apostolischen Bischofe

<sup>1)</sup> Der freimüthige englische Geschichtschreiber Matthäus von Paris führt solche Worte f. 224 aus dem Munde der englischen Barone an. Es erhellt wohl, wenn man es mit andern seiner Neußerungen vergleicht, daß er nicht erst meinen kann, was er selbst dagegen sagt: Et sie barones lacrimantes et lamentantes regem et papam maledixerunt, imprecantes inexpiabiliter, cum scriptum sit: principi non maledices, et pietatem et reverentiam transgredientur, cum illustrem Joannem regem Angliae servum asseruerunt, cum Deo servire regnare sit.

338 Stimmen in England gegen Innocenz III.; bas deutsche Reich.

an? Sie wollen Nachfolger des Konstantinus, nicht des Petrus senn. Wie sie dem Petrus in seinen Werken nicht nachfolgen, können sie auch dieselbe Gewalt nicht mit ihm theilen; denn Gott richtet die Menschen nach Verdienst. O der Schmach! die elenden Wucherer und Beförderer der Simonie wollen schon durch ihren Bann über die ganze Welt herrschen. O wie sehr sind vom Petrus Diejenigen verschieden, welche die Gewalt des Petrus sich zueignen 1)!" und dem Interdift zum Trop wurde in London der Gottesz dienst vollständig geseiert.

Auch die Verhältnisse zum deutschen Reiche waren der papstlichen Macht günstig. Das erst wenige Jahre alte Kind Friedrich II., des Raisers Heinrich's VI. nachgelassener Sohn, war von der sterbenden Mutter Konstantia der Vormundsschaft des Papstes empsohlen worden. Zwar war Friedrich schon zum römischen König gewählt, aber es zeigte sich keine Möglichkeit, seine Ansprüche geltend zu machen. Sein Oheim, der Herzog Philipp von Schwaben und der Herzog Otto von Sachsen stritten mit einander um die Raiserwürde; und dies gab dem Papste wieder eine wills kommene Gelegenheit, die Erhabenheit der papstlichen Macht über jede andere unter den Menschen bestehende geltend zu machen, die höchste Leitung aller menschlichen Angelegenheiten, das Recht der Bestimmung über die streitige Kaiserkrone, sich zuzueignen. Innocenz entwarf zur Vorbereitung der

<sup>1)</sup> Matthäus von Paris, der solche Stimmen ansührt, sest freilich hinzu, auch dies schwerlich aufrichtig meinend: Sie igitur blasphemantes, ponentes os in coelum ad interdicti vel excommunicationis sententiam nullum penitus habentes respectum, per totam civitatem celebrarunt divina signa, pulsantes et vocibus altisonis modulantes.

Innocenz fur Otto IV.; Widerspruch der Parthei Philipp's. 339 Entscheidung Dieses Streites eine Schrift 1), worin er in der damals üblichen scholastischen Form die Grunde für und gegen die Wahl aller Drei - Friedrich's, Philipp's und Otto's - unter vielfacher Unwendung, befonders alttestamentlicher Ausspruche, zusammenftellte. Gegen Philipp führte er an, daß er aus einem gegen die Rirche feindseligen Beschlechte ftamme, daß die Sunden der Bater auch an den Kindern bis in das dritte und vierte Geschlecht gestraft murden, wenn sie dem Beispiele ihrer Bater nachfolgten. Rur Otto hingegen murde angeführt, daß er aus einem der Rirche ftete ergebenen Bes schlechte entsprossen sen; und der Papst schloß nach Untersuchung aller Kur: und Gegengrunde, daß - wenn die deut: schen Rursten, nachdem er lange genug gewartet, sich boch ju feiner Wahl vereinigten - er feine Stimme dem Otto geben werde. Da er dieser Berathung zufolge im J. 1201 ben Bergog Otto durch feinen Legaten als romischen Ronig anerkennen ließ und über alle beffen Begner die Ercommunis fation aussprach: fand er bei der Parthei Philipp's, welche die Mehrheit ausmachte, nachdrucklichen Widerstand. Ein Theil derfelben, ju dem auch mehrere Bifchofe gehorten, erließ an den Papst ein Schreiben 2), worin sie sehr stark ihr Befremden über die Sandlungsweise feines Legaten aussprachen. "Wo fen es feinen Vorgangern je eingefallen, fich in die Raiserwahl auf folche Weise zu mischen, daß sie ent= weder als Wähler oder als Richter über die Wahl sich darge= stellt hatten? Ursprunglich habe keine Papstwahl ohne Zuziehung des Kaifers gultig fenn konnen, die Großmuth der Raifer habe aber auf dies Recht Bergicht geleistet. Wenn nun die

<sup>1)</sup> Registr. ed. Baluz. I. f. 697.

<sup>2)</sup> L. c. f. 715.

Einfalt der Laien ein fruher von ihnen ausgeübtes Recht aus Chrerbietung gegen die Rirche aufgegeben habe: wie mane Die Beiliakeit des Papftthums ein Recht, das sie nie befessen, an sich zu reißen?" Innocenz antwortete auf Diese Protestation in einem Schreiben an den Bergog von Bahringen. "Fern fen es von ihm, — schrieb er — den gurften das Recht der Wahl zu nehmen, das ihnen nach alter Gewohn: heit zufomme, zumal da von dem apostolischen Stuhle felbft, welcher dies Recht von den Griechen auf die Deutschen über: tragen habe, daffelbe ihnen verliehen worden fen. Aber die Rurften mochten auch erkennen, daß dem Papfte das Recht austehe, die jum Konige ermählte Person zu prufen und jum Raiferthum zu befordern, da er es fen, der ihn zu falben, ju weihen und ju fronen habe. Wie benn, wenn felbst eine einstimmige Bahl der Fursten auf einen Ercommunicirten, einen Tyrannen, einen Wahnsinnigen, oder einen Baretifer, oder Beiden fiele, follte der Papft einen folden falben, weihen und fronen muffen?" Rach der Ermordung des Bergogs Philipp im 3. 1208 stand dem Konige Otto feine Macht entgegen, und er blieb mit dem Papfte in gutem Ginverståndnisse, bis er von ihm die Raiserkrone erlangt hatte. Da er aber die Rechte des Kaiserthums gegen ihn vertheis digte, gerieth auch er bald mit ihm in Streit, und es fam endlich so weit, daß der Papft den Bann über ihn aussprach. Und nun fiel deffen Stimme auf den gurften, den er zuerft am meiften von dem Raiserthrone ju entfernen gesucht, den jungen Prinzen Friedrich II. Erft nachdem der Papft auf dem lateranensischen Concil im J. 1215 die Wahl der Fürsten gepruft hatte, genehmigte er sie.

Der Raifer Friedrich mochte wohl den Geift, welcher fein Geschlecht im Rampfe mit den Papften befeelte, von

Sonorius III.; Gregor IX.; Friedrich's Kreuzzug gehindert. 341 Unfang an in sich aufgenommen haben, und die von ihm selbst feit fruber Rindheit gemachten Erfahrungen 1) konnten ihm keine Liebe zu den Vapften einflogen. Doch erlaubte ihm feine Rlugheit zuerft nicht, feine Absichten offen hervortreten zu laffen. Da dem Nachfolger des Innocenz, honorius III., Die Beforderung eines neuen Rreugzuges ein Lieblingsgedanke mar, der ihm noch mehr als das Interesse der papstlichen hierarchie am Bergen lag: fo konnte Friedrich diese Stimmung des Papftes benuten, um, indem er in deffen Reigung einging, Manches durchseten ju konnen, mas ihm unter anbern Umftanden nicht moglich gewesen marc. Er vertroftete den Papft aber mit der Erfüllung feines Berfprechens, der Unternehmung eines Rreuzzuges, von einer Zeit auf die andere. Als der lette Termin gefommen war, in welchem fich Kriedrich unter Strafe des Bannes den Rreuzzug murflich angutreten verpflichtet hatte, ftarb honorius im 3. 1227. Sein Nachfolger Gregorius IX. war, obgleich schon sieben und fiebengig Sahr, doch noch voll Rraft, und ihn, dem die papft: liche hierarchie noch wichtiger war als die Sache des Rreuzjuges, konnte der Raiser nicht fo leicht zufrieden ftellen. Friedrich ichien das vor zwei Jahren geleistete Berfprechen wurklich erfullen ju wollen. Ein großes Beer verfammelte sich bei Brindisi zur Ueberfahrt nach dem Drient; aber es ariff eine ansteckende Krankheit um fich, welche Biele megraffte. Der Raiser hatte icon das Schiff bestiegen, als er, wie er erflarte, durch Rrankheit genothigt, wieder umkehrte, und der gange Bug gerftreute fich. Der Papft betrachtete dies aber nur als einen Vorwand; auf der jährlichen rde

<sup>1)</sup> Friedrich flagt 1. I. ep. 20, de Vincis, darüber, wie schlecht ichon Innoceng III., deffen Bormundichaft er von feiner flerbenden Mutter anvertraut worden, gegen ihn gehandelt.

342 Friedrich II. im Bann; Schreiben an Beinrich III. von England.

mischen Ofterspnode sprach er den Bann über den Raifer aus und entband beffen Unterthanen vom Gide der Treue. In einem Schreiben an den Konig von England 1) klagte der Raifer über das vom Papfte ihm zugefügte Unrecht, er betheuerte feine Unschuld und erklarte feinen Entschluß, fobald als moglich fein Gelubde ju erfullen. Er fuchte ju zeigen, daß Sab= und herrschsucht die Triebfeder aller Macbinationen des romischen Sofes fen 2). "Die erfte Rirche, auf Armuth und Ginfalt gegrundet, fen fruchtbar an Bei ligen gewesen; durch den lleberfluß der irdischen Guter fen fie aber verderbt worden." Er schilderte die Erpreffungen, die jum Berderben der Christenheit von Rom ausgingen. er wies auf die Geschichte Englands unter Innocenz III. bin - jur Barnung vor der papftlichen Berrichfucht, welche alle Reiche von sich abhängig zu machen strebe — und er forderte die Kursten auf, sich aus seinem eigenen Beispiele eine Lehre ju nehmen, nach der spruchwortlichen Redensart: "auf feiner Sut zu fenn, wenn des Nachbars Saus in Keuer ftehe 3)."

Doch erkannte der Raiser wohl, daß er die dffentliche Stimme immer gegen sich haben werde, bis er den von dem Papste ihm gemachten Borwurf durch die That widerlegt hatte 4). Im J. 1228 unternahm er einen Zug nach Palä-

<sup>1)</sup> Matthäus von Paris bei d. 3. 1228. fol. 293.

<sup>2)</sup> Curia Romana omnium malorum radix et origo, non maternos, sed actus exercens novercales, ex cognitis fructibus suis certum faciens argumentum.

<sup>3)</sup> In den Worten Birgil's: Tunc tua res agitur, paries quum proximus ardet.

<sup>4)</sup> Es war die mahre Denkweise des Kaisers, die er aussprach, wenn er unter den Muhamedanern erklärte, daß er diesen Zug habe unternehmen und etwas dadurch erlangen muffen, um seinen guten Ruf im Abendlande herzustellen. S. Extraits des historicus

Dies aber mußte in den Augen des Papftes feine Sache nur noch schlimmer machen; denn es erschien demselben als ein unerhörter Trot gegen das Unsehn der Rirche, daß Friedrich ben über ihn ausgesprochenen Bann fo zu verachten magte, um an die Spipe eines fo heiligen Unternehmens fich zu ftellen. Er erließ nach Palaftina das Gebot, daß dem Raifer, als einem Ercommunicirten, Reiner gehorchen folle; er fuchte von allen Seiten Reinde gegen ihn aufzuwiegeln, und feine Staaten murden bedroht. Der Raifer mußte dies zu vereiteln; er traf die Auskunft, daß er die Befehle an das heer nicht in feinem Namen, fondern im Ramen Gottes und der Chriftenheit ertheilte. Durch aunstige politische Umstände gelang es ihm, mit dem Sultan von Megypten einen zehnjährigen Frieden ju schließen; wodurch freilich die Bunsche Derjenigen, welchen die driftlichen Intereffen im Drient wichtiger maren, als dem Raiser, feineswegs befriedigt murden. Auf dem heiligen Grabe fette er fich die Krone des Reiches Jerusalem auf, und triumphirend verkundete er in feinen nach Guropa ge= schriebenen Briefen, daß er in fo furzer Zeit so viel ausrichten gekonnt. Es fen offenbar, daß dies der Kinger Gottes gethan, - erklarte er. Sobann eilte er im 3. 1229 gur Bulfe feiner bedrangten Staaten nach Europa guruck. Er fand hier viele Reinde zu befampfen, und der Papft suchte einen allgemeinen Areuzzug gegen ihn zu Stande zu bringen. Es wurde dem Raiser leicht zu siegen, doch fannte er den Beift feiner Zeit zu gut, um die Sache bis auf das Meußerfte treiben zu wollen. Er fchloß im J. 1230 mit dem Papfte einen Bergleich, der zum Bortheil des lettern mar. Er verfprach, den Befehlen der Kirche in Rucksicht alles dessen, weshalb er

arabes relatifs aux guerres des Croisades, par M. Reinauld. 1829. pag. 429.

ercommunicirt worden sen, ju gehorchen. Doch fonnte, da Beide ihren Grundsagen treu blieben, diefer Frieden nicht von langer Dauer fenn; und obgleich scheinbar mit einander verbunden, murften fie doch im Berborgenen einander ente gegen. Da Friedrich die tombardischen Stadte fich ju unter: werfen, feine Macht in Italien auszubreiten und vefter zu begrunden fuchte, die ihm angebotene feinem Intereffe wider: ftreitende Bermittelung des Papstes aber nicht annehmen wollte: fo wurde derfelbe dadurch immer mehr von ihm entfremdet. Er verband sich mit den freiheitsliebenden lombardischen Stadten, welche der Raifer durch feinen Despotismus erbit: tert hatte; und im 3. 1239 fprach er auf's Neue den Bann uber denfelben aus, weil er der Rirche mehrere ihrer Befipungen entriffen, fo wie wegen der Bedruckungen, welche er fich gegen dieselbe erlaubt. Zugleich warf er hier schon eine Beschuldigung bin, welche in diefer Zeit größeren Gindruck, als Alles, machen mußte: "er fen durch Worte und Sandlungen, welche in der gangen Welt befannt maren, von dem fatho: lischen Glauben nicht recht zu denken, sehr verdachtig. Woruber er sich noch vorbehalten, ju feiner Zeit gegen ihn ju verfahren." Der Raiser erließ darauf ein Circularschreiben an die driftlichen Rurften und an die Rardinale, in welchem er den Papft und die romifche Rirche, den papftlichen Stubl, von einander unterschied. Indem er dem apostolischen Stuhle feine Chrerbietung bezeugte, erflarte er nur den Gregor feis nes Amtes fur unwurdig. Er fonne Den, welcher fich von Unfang an als feinen heftigften Reind gezeigt, nicht als feinen Richter anerkennen. Die Quelle feiner Sandlungen fen nut der Eigennut, welcher es ihm nicht habe verzeihen konnen, daß er ihm die Entscheidung der italienischen Angelegen: heiten nicht habe überlaffen wollen. Er appellirte an die

Entscheidung eines allgemeinen Concils. Um nun den Einsdruck, den diese Erklärung machen konnte, zu verwischen, trat der Papst jest offener mit der früher nur angedeuteten Anklage hervor. Er erließ eine Bulle, in welcher er den Kaiser in den schwärzesten Farben als einen Ungläubigen schilderte. Er gab ihm Schuld, behauptet zu haben, die ganze Welt sey durch drei Betrüger — Moses, Jesus und Muhamed — getäuscht worden, man dürse nichts glauben, was nicht aus Gründen der Vernunft erkannt und aus den Kräften der Natur erklärt werden könne, man könne nicht glauben, daß Gott von einer Jungfrau geboren worden.

Es entsteht hier bie Frage, ob diesen Unflagen gegen die religibse Denkart des Raisers Friedrich etwas Wahres jum Grunde liegt. Sicher kann das Zeugniß des Papftes gegen ihn nicht als ein glaubwurdiges gelten. Leicht konnten in diefer Zeit von einem Kursten - der mit folder Macht die Hierarchie bekampfte, dadurch mit den Monchen, die ihr zu Berkzeugen dienten, in Streit verwickelt murde, der über manche Vorurtheile seiner Zeit sich erhob, der mit Sarazenen in freierem Umgange lebte — die nachtheiliaften Geruchte in diefer hinficht fich verbreiten. Der leidenschaftlich gegen den Kaiser eingenommene Papst war wohl geneigt, alles Schlechte von ihm zu glauben, und da der Raiser ihn den Beschützer der Rater in Mailand nannte: so fonnte es ihm willkommen fenn, eine folche Beschuldigung ihm in einer andern Form harter juruckzugeben. Der Geschichtschreiber Matthaus von Paris bemerkt ichon, in welche Widerspruche man sich bei diesen Anklagen des Raisers verwickelte. wurde er beschuldigt, daß er alle drei Religionsstifter fur Betrüger erflart habe, bald follte er Muhamed über Chriftugestellt haben. Man konnte sich denken, daß Kriedrich durch

346 Friedrich's II. reformatorische Ideen nach Petrus de Vineis. feinen Rampf mit der hierarchie und durch feinen helleren. porurtheilsfreieren Beiftesblick dazu geführt murde, die Berfalschungen des ursprunglichen Christenthums und das aus der Bermischung des Geiftlichen und Weltlichen entstandene Berderben der Rirche zu erkennen. Wenn wir nach den durch den Rangler Petrus de Bineis aufgesetten offentlichen faiferlichen Erflarungen urtheilen, fo fonnte es allerdings icheinen, daß Kriedrich II. eine Reinigung der Rirche von jener Seite jum Zweck hatte; wie er in einem Circularschreiben an die Rurften erklart, indem er fich auf das Zeugnif feines Bewissens und Gottes beruft: "Es fen immer feine Absicht gewesen., alle Beiftlichen und besonders die hochften zu dem Standpunkte der apostolischen Rirche guruckzufuhren, ale fie ein apostolisches Leben führten und der Demuth des herrn nachfolgten. Denn folche Geiftlichen pflegten Engel ju ichauen, durch Wunder zu glangen, Kranke zu heilen, Todte zu erwecken und die Rurften nicht durch Waffen, sondern durch die Macht ihres heiligen Lebens sich zu unterwerfen. diesen jetigen der Welt und der Trunkenheit Ergebenen fett er dann hinzu - gilt ihre Luft mehr, ale Gott, und durch den Ueberfluß der Reichthumer wird die Religion bei ihnen erstickt. Diefen die schädlichen Reichthumer zu ente reißen, mit benen fie auf eine verdammliche Beife belaftet find, ift ein Werk der Lieve. Dazu mitzumurken wolle er alle Fürsten einladen, damit die Beiftlichen dahin gebracht wurden, nachdem sie von allem Ueberfluffigen sich entledigt, mit Magigem zufrieden, Gott zu dienen 1)." Der Raifer spricht hier eine Ueberzeugung aus, welche in manchen Res actionen des driftlichen Geiftes gegen die Berweltlichung der

<sup>↑</sup> Ep. 2.

Gründe gegen dieselben; Friedrich's naturalistische Denkart. 347 Rirche seit Arnold von Brescia, in den Weissagungen des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, in den Liedern deutsscher Mationaldichter und in den Erscheinungen der Sektenzgeschichte uns entgegentritt. Aber die öffentlichen Erklärungen eines Regenten sind doch keine glaubwürdigen Erkenntnißzquellen, um seine religiöse Denkart darnach zu beurtheilen, und die Art, wie der Kaiser sonst handelte, zeugt doch keineszwegs von einem solchen ihn beseelenden Plane. Er erscheint in seinen Gesetzen als heftiger Verfolger der Sekten zu Gunsten der Hierarchie, wenngleich er in manchen von denzselben das gleiche religiöse Interesse, im Gegensatze gegen

die Berweltlichung der Rirche, hatte achten muffen.

Wenn Kriedrich bem II. folde Worte, wodurch er die Stifter der judischen, der chriftlichen und der muhamedanischen Religion in eine Rlaffe follte gefest haben, jugefchrieben werden: so mag dies 1) ju den in der Sage verbreiteten Merkmalen einer naturaliftischen Denkweise gehoren. Aber wenn auch ein solches Wort, das von Keinem murklich gesprochen, das nun einmal zur Charafteristif einer beistisch = naturalistischen Denkweise gestempelt worden, mit Unrecht auf den Raiser Briedrich übertragen worden mare: fo konnte doch das Wahre dabei jum Grunde liegen, daß man aus andern Merkmalen wurflich auf eine solche Denkweise bei ihm zu schließen Ursache hatte. Es waren noch manche andere Worte eines entschiedenen Unglaubens, die er gesprochen haben sollte, in Umlauf; wie ergahlt wird, daß er, als er einst die Hostie vorbeitragen fah, gesagt: "Wie lange wird dieser Betrug noch dauern 2)?" Merkwurdig ist es, daß der Kaiser

<sup>1)</sup> S. unten in der Geschichte der scholaftischen Theologie.

<sup>2)</sup> S. Matthäus von Paris bei d. J. 1439. f. 408 — und das Bestimmtere von dem Zeitgenossen Alberich, wie Leibnis Access. bist.

348 Zeugniffe für Friedrich's Unglauben; Erklarungeversuch.

unter den Muhamedanern von seinem Aufenthalte im Drient her den Eindruck zurückließ, daß er nichts weniger als ein gläubiger Christ sen!). Es ließe sich leicht erklären, wie Friedrich durch seinen leidenschaftlichen Kampf mit den Päpsten, von denen er seit seiner Kindheit im Namen der Religion und Kirche so viel Boses erfahren hatte, durch den Gegenssatz gegen das wohl erkannte Verderben der Kirche, durch das Misverhältniß zwischen der herrschenden Kirchenlehre und seinem hellen Verstande, dazu hingetrieben wurde, Alles mit einem Male zu verwerfen; da der Sinn ihm sehlte, um in der Religion das Ursprüngliche und die fremdartigen Beis

T. II. p. 568 erzählt. Die Worte des Kaisers, als die Monstranz zu einem Kranken vorbeigetragen wurde: "Heu me! quamdiu durabit trussa ista?"

<sup>1)</sup> Abulfeda erzählt aus dem Munde eines bei den Söhnen Friedrich's viel geltenden muhamedanischen Gelehrten, Gemel ed din, von der Reigung Friedrich's für die Unhänger des Islam, welche von ihm auf seine Söhne übergegangen sen; womit freilich die falsche Nachricht verbunden ift, daß Friedrich deshalb von dem Papste excommunicirt worden. Tom. V. pag. 145, 146. Als von dem Minaret der Moschee Omar's in Jerusalem Worte des Koran gegen das Christenthum verkündigt worden, that dieses dem Radi, bei welchem der Raiser wohnte, fehr leid; denn diefer mußte von feiner Wohnung aus jene Worte boren. Er wußte dies abzustellen, damit der Raifer nicht verlett murde. Diesem fiel es auf, jenen Ausruf von dem Mingret nicht mehr zu hören. Er fragte den Radi nach der Ursache, der Radi sette ihm diese auseinander; aber er antwortete: "Ihr habt Unrecht gethan; warum fehltet ihr um meinetwillen gegen eure Pflicht, gegen euer Geset, gegen eure Religion?" G. das oben angeführte Buch von Reinauld, p. 432. Gin bei der Mofchee Omar's Angestellter, der ihn herumführte, erzählte, die Reden des Raifers hatten genugfam gezeigt, daß er von dem Christenthum nichts glaube; wenn er darüber fprach, geschah es nur, es au verspotten. L. c. p. 431.

Friedrich Leugner ber Offenbarung; Rampf mit Gregor IX. 349 mischungen von einander zu fondern. Der Einfluß von muhamedanischen Gelehrten, mit denen er eng verbunden war, konnte auch dazu beitragen, eine folche Richtung bei ihm zu befordern. Wir fonnen uns nicht darüber mundern, wenn die einseitige intellektuelle Bildung ohne religiose Innigkeit und Barme des Gemuthe Kriedrich II. zu einem Unglauben hinführte, von welchem bei einem Ronige Johann von England durch brutale Robbeit wenigstens einzelne Anwandlungen hervorgerufen wurden. Wir mogen zwar mit dem Geschichtschreiber Matthaus von Paris fagen: Das Sichere uber die religibse Denkweise dieses Raisers, auf bie wir nur nach den Aussagen Undrer schließen fonnen, ift dem Allwissenden allein bekannt 1); vergleichen wir aber alle unter Christen und Muhamedanern verbreiteten Ergahlungen: so muffen wir uns doch dazu hinneigen, ihn wenig= ftens für einen Leugner der geoffenbarten Religion ju halten. Daraus, daß die Papfte folche Beschuldigungen nicht weiter benutten, fann gewiß noch nicht erhellen, daß sie alle durchaus erdichtet waren; denn naturlich war es wohl unmöglich, für diese Beschuldigungen solchen Beweiß zu Stande zu bringen, wie erfordert murde, um nach demfelben gerichtlich gegen ihn verfahren zu konnen.

Es entstand zwischen Gregor IX. und Friedrich ein Rampf auf Leben und Tod; der alte Gregor bot weltliche und geistliche Wassen gegen den Kaiser auf, er verband sich mit den für ihre Freiheit kämpfenden Städten der Lomsbardei gegen denselben, und von allen Seiten suchte er Geld zu erpressen, um die Kosten des Krieges bestreiten zu können,

<sup>1)</sup> Matthäus von Paris sagt von den Anklägern Friedrich's in Beziehung auf dessen Rechtgläubigkeit: Si peccabant, vel non, novit ipse, qui nihil ignorat. L. c., f. 527.

wodurch mannichfache Klagen über das Verderben des ro: mifchen Sofes und manche freiere Stimmen gegen benfelben hervorgerufen werden mußten 1). Der Raifer rechtfertigte sich offentlich gegen die von dem Papfte ihm gemachten Bor: wurfe durch ausführliche Entwickelung feiner Rechtglaubigfeit; er mußte die Einführung der papstlichen Bullen, die feinem Intereffe entgegen maren, in feinen Staaten ju bindern; er mußte es durchzuseten, daß das papftliche Interdift nicht beobachtet, auch zu Difa in feiner Gegenwart Meffe gehalten murde. Die Monche und Geiftlichen, welche fich als Werkzeuge des Papftes gebrauchen ließen und keinen Gottesbienft halten wollten, wurden aus feinen Staaten ent: Auch seine Waffen waren glücklich; im J. 1239 drangen seine Truppen siegreich gegen Rom bor. Der Papst schrieb unterdessen ein allgemeines Concilium auf d. J. 1241 aus, und bot dem Raifer zur Beforderung deffelben einen Waffenstillstand an. Friedrich mar zwar zum Krieden geneigt; aber er erfannte mohl die feindseligen Absichten des Papstes, dem das Concil nur jum Werkzeuge gegen ihn dienen werde, und er wollte fich in der Ausfuhrung feiner Absichten gegen die lombardischen Staaten durch benselben nicht binden laffen. Daher nahm er den Untrag des Waffenstillstandes nur unter der Bedingung an, daß die lombardis schen Staaten, die Bundesgenoffen des Papftes, feinen Un: theil daran erhalten follten und daß fein Concil versammelt werde. Darauf wollte der Papft nicht eingehen, ließ fic

<sup>1)</sup> Matthäus von Paris sagt: Adeo invaluit Romanae ecclesiae insatiabilis cupiditas, confundens sas nesasque, quod deposito rubore velut meretrix vulgaris et effrons omnibus venalis et exposita, usuram pro parvo, simoniam pro nullo inconvenienti reputavit. L. c. f. 493.

aber doch nicht daran hindern, daß er das Concil würflich versammelte; er wußte es zu veranstalten, daß eine genuessische Flotte zum Schutze der das Concil besuchenden Prästaten bereit war. Vergeblich waren die von dem Kaiser ertheilten Warnungen. Die Genuesen wurden aber von der kaiserlichen Flotte geschlagen, und viele Prälaten geriethen in die kaiserliche Gesangenschaft. Doch ließ sich der schon so hoch bejahrte Papst durch diese unglücklichen Ereignisse nicht schrecken. Er verlangte von dem Kaiser bis zulest unbezdingte Unterwerfung. Friedrich sah nun eintressen, was er vorausgesagt, und bezeugte seine Kreude darüber, daß er die

Plane des Papstes durchschaut hatte. Er sette auch alle Schonung gegen ihn aus den Augen. In seinen Proklamationen schilderte er den Gegensatz zwischen einem solchen Papste und dem Apostel Petrus, dessen Stellvertreter er

Friedrich's II. Kampf mit Gregor IX.; Colestin IV. 1241. 351

senn wolle. "Wenn der Papst betrunken sen, — schrieb er — meine er über den Raiser und alle Reiche der Welt herrsschen zu können 1)." Der alte Papst starb mitten in dieser bedrängten Lage im J. 1241.

Nach dem schnellen Tode des zunächst erwählten Coslestin IV erfolgte eine zweijährige Erledigung des papstelichen Stuhls, und die Kardinale zogen sich durch die Vers

jogerung der Wahl, welche man ihrem weltlichen Sinne, dem Chrgeize und der Herrschsucht der Einzelnen Schuld gab, heftige Vorwürfe zu 2). Durch den Kaiser zur Be-

<sup>1)</sup> Ep. 1. Tu ad hoc vivis, ut concedas, in cujus vasis et scyphis aureis scriptum est: bibo, bibis. Cujus verbi praeteritum sic frequenter in mensa repetis et post cibum, quod quasi raptus usque ad tertium coelum, Hebraice et Graece loqueris et Latine.

<sup>2)</sup> So schreibt ihnen der Raiser ep. 14.: Sedentes ut colubri non quae sursum sunt, sapitis; sed quae ante oculos sita sunt, mun-

schleunigung der Wahl genothigt, mahlten sie endlich den Rardinal Sinibald aus Anagni, Innocenz IV Die neue Regierung eröffnete zuerst friedliche Aussichten; benn es wurde ein Bergleich zwischen dem Raifer und dem Papfte eingeleitet, und zwar ein folder, der zum Vortheile des lettern gereichte. Als aber Beide jur Bollziehung deffelben einander entgegen: famen, zeigten fie sich von Migtrauen in die gegenseitigen Schritte erfullt, wodurch die Sache immer mehr in die lange gezogen wurde. Unterdeffen entfloh Innocenz, ber es nicht aufrichtig mit dem Raifer meinte, aus einer Lage, in welcher er, durch die Waffen Kriedrich's belagert, doch nicht frei handeln konnte. Nach einem verabredeten Plane brachte ihn eine genucsische Flotte nach Lyon. Dort sprach er von Neuem den Bann über den Raifer aus. Dann ichrieb er ein alle gemeines Concil nach Lyon auf das Jahr 1245 aus, wohin auch Kriedrich sich zu vertheidigen berufen worden 1). Der

dana, non spiritualia intuentibus providetis. Sitit enim quaelibet praesulatum et papalem esurit apicem. Und in einem Briefe des Rönigs von Frankreich, ep. 35.: Ecce nobilis urbs Romana sine capite vivit, quae caput est aliarum. Quare? Certe propter discordiam Romanorum; sed quid eos ad discordiam provocavit? Auri cupiditas et ambitio dignitatum. Er macht ihnen ihre Furcht vor dem Kaiser zum Borwurf.

<sup>1)</sup> Ein merkwürdiges Zeichen des freieren öffentlichen Urtheils, über welches schon das Wort der so offenbar weltlicher Leidenschaft und weltlichem Interesse dienenden Päpste keine solche Gewalt mehr hatte, ist die von dem Matthäus von Paris erzählte Anekdote: Da ein Priester in Paris, dem an Alle ergangenen Befehle gemäß, den über Friedrich ausgesprochenen Bann bekannt zu machen auch Folge leisten mußte: erklärte er bei dieser Bekanntmachung, er habe den Austrag empfangen, mit brennenden Kerzen und Glockengeläute den Bann über den Kaiser Friedrich anzukundigen. Er kenne den heftigen Streit und den unverlöschlichen Haß zwischen Beiden; was aber die Ursache sei, wisse er nicht. Er wisse auch,

Concil gu Lyon 1245; Eindruck des Banns auf Friedrich. 353 Davft trug auf diefem Concil viele und heftige Befchuldigungen aeaen den Kaifer vor, darunter war auch die Anklage der Raterei, feiner verdachtigen Berbindungen mit Sarazenen. Der faiferliche Staatsmann, der als Friedrich's Gefandte dahin gefommen war, Thaddaus de Sueffa, der Einzige, der als deffen Bertheidiger auftrat, fagte darauf mit einer saturischen Unspielung auf den romischen Sof: es spreche weniastens dies jum Bortheile des Raifers, daß er in feinen Staaten feine Wucherer buide 1). Er erflarte aber que gleich, daß derfelbe gegen die schwerste Beschuldigung, die der Raterei, nur perfonlich fich verantworten fonne, und er bat daher um eine langere Frift für ihn. Mit Mühe erhielt man endlich vom Papfte, daß eine folche auf zwei Wochen ihm bewilligt wurde. Friedrich aber weigerte sich, vor einem Concil, das der Papft in offenbarer Reind: schaft gegen ihn jusammengerufen habe, ju erscheinen, da dieses unter seiner und des Reiches Wurde fen. Papft sprach nun auf das Reierlichste den Bann und das Absetzungeurtheil über den Kaiser aus. Thaddaus felbst wurde besturgt, nur auf den Raifer konnte das keinen Gindruck machen. Er ließ fich, als er dies horte, feine Raifer: frone bringen und fette fie fich felbst auf, indem er fagte: "Noch habe ich diese Krone und ohne blutigen Kampf werde ich sie mir durch keinen Angriff eines Papstes oder eines Concils entreißen laffen." Er entwarf ein Circularschreiben an

daß Einer von Beiden dem Andern Unrecht thue; wer es aber sep, wisse er nicht. Aber über Den, wer es sep, der dem Andern Unrecht thue, spreche er den Bann aus, und Denjenigen, welcher das Unrecht erleide, das für die ganze Christenheit so verderblich sep, spreche er frei. S. Malth. von Paris f. 575.

<sup>1)</sup> Matthäus von Paris f. 585.

354 Friedrich's II. Circularschreiben an die Fursten gegen Innoceng. alle Rurften, in welchem er fich in einer fur ben herrichen: den Geift der Beit ju ftarken und freien Beife 1) gegen bas Berfahren des Papstes aussprach: "D mochten wir vielmehr - fdrieb er 2) - aus dem Beispiele fruherer Regenten gelernt haben, als daß wir durch das, mas wir leiden muffen, Undern jum Beispiele Dienten! Die Gohne unserer Unter: thanen vergeffen den Stand ihrer Bater und ehren feinen Raifer und feinen Ronig, fo oft fie zu apostolischen Batern geweiht werden." Bas hatten nicht alle Kurften von biefem Rurften der Priefter ju furchten, wenn einer fich gegen ben Raifer Solches erlaube! Die Fürsten felbst hatten es verschuldet durch ihren Gehorfam gegen diefe Scheinheiligen, beren Chraeiz die ganze Welt zu verschlingen hoffe. "D, wenn eure einfaltige Leichtglaubigkeit vor dem Sauerteige der Schriftgelehrten und Pharifaer, welcher nach dem Ausspruche des Heilandes die Beuchelei sen, sich huten wollte: wie viele Schandlichkeiten jenes romischen Sofes konntet ihr verabscheuen, die von der Art find, daß der Anstand uns hindert, es auszusprechen 3)!" Die zahlreichen Ginfunfte, durch welche fie auf Rosten mehrerer dadurch verarmten Staaten bereichert

<sup>1)</sup> Matthäus von Paris sagt über den Eindruck, welchen jenes Schreiben machte: Fridericus libertatem ac nobilitatem ecclesiae, quam ipse nunquam auxit, sed magnisici antecessores ejus malo grato suo stabilieruut, toto conamine studuit anmullare et de haeresi per id ipsum se reddeus suspectum, merito omnem, quem hactenus in omni populo igniculum samae propriae prudentiae et sapientiae habuit, impudenter et imprudenter exstinxit atque delevit.

<sup>2)</sup> Ep. 2.

<sup>3)</sup> O si vestrae credulitatis simplicitas a scribarum et pharisacorum fermento, quod est hypocrisis, juxta sententiam salvatoris sibi curaret attendere, quot illius curiae turpitudines execrari possetis, quas honestas et pudor prohibet nos effari.

Kampf bis zu Friedrich's Tode 1250; Robert Großhead. 355 würden, machten sie rasen, wie die Fürsten selbst wissen müßten. Er forderte sie auf, sich mit ihm zu vereinigen, um den Geistlichen diese Fülle der irdischen Güter, welche ihnen selbst und der Kirche zum Verderben gereiche, zu entreißen.

Von Neuem begann der heftige Rampf und vergeblich bot der Kaiser endlich, durch politische Unglücksfälle bewogen. die Sand zum Frieden. Innocenz fette unverfohnlich den Krieg fort bis jum Tode des Kaisers im J. 1250, und Die Papste horten nicht auf die Sproflinge des hohenstaufiichen Saufes zu verfolgen. Go ging die papstliche Macht, dem außerlichen Erfolge nach, aus diesen letten beftigen Rampfen siegreich hervor; aber diefer Sieg felbft mußte ibr verderblich werden: die Macht, welche von außen her nicht gefturat werden konnte, mußte, wie dies icon Bernhard von Clairvaur geweissagt, durch ihren Migbrauch sich felbst den Stury bereiten. Schon feben wir ein Beifpiel, wie ein Mann, der keine andere Waffen hatte, als die der Krommigkeit und Bahrheit, es ungestraft magen konnte, gegen den Migbrauch der Gewalt, welche machtige Rurften zu demuthigen vermochte, sich aufzulehnen.

Es war der Bischof Robert Großhead (Capito) von Lincolm, ein Mann, der auch unter den wissenschaftlichen Theologen seiner Zeit einen bedeutenden Platz einnahm. Er war durch einen Streit mit den weltlichzgesinnten Kanonisern seiner Kathedrale eine Reise nach dem romischen Hofe zu machen veranlaßt worden, und so hatte er das an demselben herrschende und von demselben ausgehende Berzberben in seinem ganzen Umfange kennen zu lernen Gelegenzheit. Im J. 1250 hielt er vor dem papstlichen Hofe zu Lyon eine auffallend freimuthige Rede, in welcher er die Gez

Groffead's Rebe vor dem papftlichen Sofe ju Lyon 1250. 356 brechen der Rirche ausführlich schilderte und die Schuld des romischen hofes an denselben nachwies 1). Er fagt hier: "Die ichlechten Birten fenen Urfache bes Unglaubens, ber Spaltungen, der Jerlehren und des schlechten Wandels in der gangen Belt 2). Da das hochfte Berf Chrifti, weshalb er in die Welt gefommen, das Beil der Seelen fen und das Hauptwerf des Satans, das Berderben derfelben: fo fenen die hirten, die als hirten die Stelle Jesu Chrifti ver: traten, wenn fie das Wort Gottes nicht verfundigten, falls fie auch fein lafterhaftes Leben dabei führten, der Antichrift und der Satan, der fich als Engel des lichts verfleide." Dann ichildert er das noch hinzufommende ichlechte Leben der Geistlichen. "Und die Schuld von Allem — fagt er falle auf die romische Curie, nicht allein, weil sie diese Uebel nicht tilge, da fie allein dazu im Stande und auch dazu verpflichtet fen; sondern auch noch mehr deshalb, weil sie felbst durch ihre Dispensationen, Provisionen und Collationen solche Hirten anstelle, weil sie fo, um fur das zeitliche Leben eines Einzelnen zu forgen, viele Taufende von Seelen, fur deren jeder Beil Christus gestorben fen, dem ewigen Tode überliefere. Allerdings muffe man ben Papften, als Stellvertretern Christi, in Allem gehorchen. Aber wenn Giner unter ihnen sich durch verwandtschaftliche und andere weltliche Interessen bewegen laffe, etwas dem Gebote und Willen Chrifti Wider; ftreitendes zu thun: fo trenne fich, wer ihm darin gehorche, offenbar von Chriftus und seinem Leibe, der Rirche, und von

<sup>1)</sup> Diese Mede mit andern Schriften Robert's in dem Anhange in dem Fasciculus rerum expetendarum sugiendarumque von Ortuinus Gratius. ed. Brown. im Appendix sol. 251.

<sup>2)</sup> Mali pastores causa infidelitatis, schismatis, haereticae pravitatis et vitiosae conversationis per orbem universum.

Dem, welcher den apostolischen Stuhl befleide, als dem Stell-Wenn ihm aber allgemeiner in vertreter Chrifti. folden Dingen Gehorfam geleiftet werde, bann fomme der mahre und vollkommene Abfall (die Beit des Antichrift)." Es liegt eine Weiffagung ber Reformation darin, wenn er fagt: "Fern fen es, daß einft diefer Stuhl, wenn einft mahre Chriften in folden Dingen ihm nicht gehorden wollten, und wenn er dazu fie zu zwingen fuchen follte, die Ur= face des Abfalls und einer offenbaren Spaltung werden follte 1)!" Dagegen, daß der Papft mit weltlichen Waffen Rrieg führte, fagt er: "Diejenigen, welche um das Beil diefes Stuhls befummert waren, fürchteten fehr, daß an demselben das drohende Wort des Berrn: wer das Sowerdt ergreift, wird mit dem Schwerdte umfommen, in Erfullung geben merde."

Als dieser Bischof wieder nach England zurückgekehrt war, übertrug er einem Andern alle Sorge für die äußerslichen Geschäfte seines Amtes und behielt sich selbst nur das rein Geistliche vor, mit dem er sich auf desto angelegentlichere Beise beschäftigte. Er unternahm mit großem Eiser die Bistation seines Kirchensprengels und ließ sich dabei besonsders angelegen senn, überall zu predigen. Ueberhaupt erschien ihm die Predigt als einer der wichtigsten Theile seiner Amtsthätigkeit, und er wandte alle Mühe an, um seine Geistslichen zum Sifer darin anzutreiben. Er ließ sich durch keisnerlei Art Rücksichten bewegen, solche Geistliche anzustellen,

<sup>1)</sup> Absit et quod existentibus aliquibus aliquando veraciter Christo cognitis non volentibus quocunque modo voluntati ejus contraire haec sedes et in ca praesidentes praecipiendo talibus Christi voluntate oppositum causa sint discessionis aut schismatis apparentis.

welche ihm nicht dazu tuchtig erschienen. Diesen trefflichen Mann wollte man von Rom aus nothigen, einem Anaben. einem jener papftlichen Gunftlinge, welchen es an allen aeift: lichen Gigenschaften fehlte und die nur der italienischen Sprache fundia maren, eine Stelle in feinem Stifte zu verleihen. Er weigerte sich aber standhaft, einem folchen mandatum apostolicum ju gehorchen, indem er erflarte: "Er fen bereit ju findlichem Gehorfam gegen die apostolischen Mandate, fo wie er auch wider alles dasjenige streite, was mit den apo: stolischen Mandaten in Widerspruch stehe, zu beidem sen er durch das gottliche Gefet verpflichtet; denn apostolisches Mandat sen nur das, mas mit der Lehre der Apostel und Des Beren Jefu Chrifti, deffen Stelle besonders der Papft in der Rirche vertrete, übereinstimme; denn Chriftus felbft fage: wer nicht mit mir ift, ift gegen mich. Jenes Schreiben aber fen ber Beiligkeit des apostolischen Stuhls keinesmegs angemeffen; benn durch folde papftlichen Berordnungen, welche durch jene Kormel: "non obstante," über alles Bestehende sich wegfetten, werde alle Frechheit und Unverschämtheit im Lugen und Betrugen befordert jum großen Rachtheile des driftlichen Lebens und der gesellschaftlichen Ordnung, und alles gegenseitige Bertrauen werde dadurch aufgehoben. So: bann gebe es nach der Sunde des Satan und des Antichrift feine abscheulichere, als durch Beruntreuung des hirtenamtes die Seelen in's Berderben zu fturgen. Der apostolische Stuhl, welchem von dem herrn alle Gewalt zum Aufbau, nicht zum Berftoren übertragen worden, durfe und konne also unmoglich etwas anordnen, mas ju einer folchen Sunde hinfuhre; und Reiner, wer jenem heiligen Stuhle treu gehorfam fen und fich nicht vom Leibe Sefu Chrifti losgeriffen habe, konne folden Geboten — wenn sie auch von der hochsten Klasse der

Engel herrührten - gehorchen, fondern er muffe fich ihnen mit aller Macht widersegen." Er wiederholt es am Schluffe des Briefes: "Die Rulle der Gewalt beziehe fich nur darauf, Alles zur Erbauung der Rirche zu vermogen, keineswegs auf bas, mas jur Berftorung derfelben biene. Jene papftlichen Provisionen gereichten nicht zur Erbauung, fondern zur offens barften Zerftorung. Der apostolische Stuhl fonne also solche Provisionen nicht out beißen; denn Kleisch und Blut, das des Reiches Gottes nicht theilhaft werden konne, habe dies geoffenbart, nicht der Bater Jefu Chrifti, der im himmel ift 1)." Mitten durch die Satzungen der Rirchenlehre dringt bei diesem Beugen der Wahrheit der Grundsat, daß der Glaube sich nur an Chriftus halten, nach der Begiehung ju ihm, feinem Beifte und Gefete, Alles prufen muffe. Go fehr auch Diefer Bifcof fur das papftliche Unsehn eiferte, wie er selbst im Streite mit dem Ronige von England darauf drang, daß der Papft mabrend feiner Berbannung in Rrankreich mit Geld unterftust werden follte: fo geht doch feine gange Sandlungsweise von dem Princip aus, daß man nur insoweit dem Papfte gehorchen muffe, als man wurflich das Organ Chrifti in ihm erkenne, feine Bebote mit der Lehre Chrifti übereinstimmten.

Der Papst, welcher über die mächtigsten Fürsten zu siegen gewohnt war, wurde über diese Rühnheit eines engslischen Bischofs höchst erbittert und hätte ihn gern gleich seine papstliche Allgewalt fühlen lassen. Aber einige Kardisnäle hielten ihn zurück; denn ihr schlechtes Gewissen ließ sie Macht der öffentlichen Unzufriedenheit, welche durch so viele von der römischen Eurie ausgegangene und beförderte Mißbräuche hervorgerusen worden, und die durch das pers

<sup>1)</sup> S. Matthäus von Paris f. 750.

sonliche Ansehn des würdigen Bischofs unterstützte Stimme der Wahrheit fürchten. Sie hielten es für besser, daß man durch Schweigen das Aufsehn, das die Sache machen könnte, vermeide 1).

Eine Sage, welche Matthaus von Pavis in feinem Beschichtswerke anführt, ift darafteristisch, um den Ginfluß, den das Berderben des romischen Sofes auf das offentliche Urtheil hatte, ju bezeichnen. Der Porft foll die Absicht gehabt haben, an dem frommen und freisinnigen Bifchof nach deffen bald darauf erfolgten Tode Rache zu nehmen und deffen Gebeine ausgraben ju laffen; aber in der Racht foll ism der Bischof mit einer drohenden, ernften Miene er: ichienen fenn und ihm feinen Sirtenftab in die Seite geftogen haben. Und es habe dies auf den Papft fo tiefen Eindruck gemacht, daß er feit diefer Beit, von mancherlei gottlichen Strafgerichten verfolgt, feinen ruhigen Lag verlebte 2). Co zeigt fich überhaupt in den Schilderungen, welche der enge lifche Geschichtschreiber Matthaus von Paris von den fpateren Papsten dieses Jahrhunderts entwirft, den bei ihm vorkommenden Sagen von ihren Erscheinungen nach dem Lode, welchen nachtheiligen Ginfluß der Migbrauch der papstlichen Bewalt auf die Stimmung der Gemuther haben mußte,

<sup>1)</sup> Merkwürdig ist das Vorgefühl eines durch dies von Rom ausgehende Verderben der Kirche herbeizuführenden Abfalls von der römischen Kirche, das sich ausspricht in der Art, wie Matthäus von Paris die von vielen Kardinälen geäußerte Besorgniß motivirt: Maxime propter hoc, quia scitur, quod quandoque discessio est ventura.

<sup>2)</sup> Matthäus von Paris f. 760: Et qui vivum noluerat audire corripientem, senserat mortuum impingentem. Nec unquam postea ipse papa unum bonum diem vel prosperum continuavit usque ad noctem vel noctem usque ad diem, sed insomnem vel molestam.

und stark sprach sich auch schon der Unwille des deutschen Bolkes gegen die Papste durch seine Sanger im dreizehnten Jahrhunderte aus 1).

Als der Papft Alegander IV. bei dem Antritte seiner Regierung die Christen um ihre Fürbitte ansprach, entstand die Hoffnung, daß derselbe auf eine vortheilhafte Weise von seinen Vorgängern sich unterscheiden werde. Da aber seine nachherige Handlungsweise, die Art, wie er Erpressungen bei den Kirchen ausübte, damit in Widerspruch stand: so ersschienen seine früheren Erklärungen als Heuchelei und Decksmantel weltlichen Sinnes?).

Durch die Faktionen unter den weltlich-gesinnten Kardisnalen konnte es geschehen, daß vom J. 1269 ab der papsteliche Stuhl drei Jahre erledigt blieb. Im J. 1271 verseinigte man sich endlich in der Wahl eines Geistlichen aus kuttich, der sich bei einem Kreuzzuge unter dem Prinzen Eduard von England zu Ptolemais befand. Er nannte sich Gregor X.

Wie dieser Papst schon im Orient sich dazu verpflichtet hatte, ließ er sich die Beranstaltung eines Kreuzzuges besons ders angelegen seyn; und es war dieses einer der Gegenstände, zu deren Beförderung er das allgemeine Concil zu Lyon im

<sup>1)</sup> S. folde Stellen gesammelt in Stäudlin's Archiv für alte und neue Rirchengeschichte IV., 3tes St., S. 549.

<sup>2)</sup> Matthäus von Paris f. 795: Hypocrisin reputant et saccularitatis palliationem quamplurimi. Spes praeconcepta de sanctitate papae prorsus evanuit exsussata. Zur Entschuldigung des Papstes sagt er sodann, daß durch Täuschung desselben unter seinem Namen Bieles geschehen, woran er unschuldig senn solle: Verumtamen multorum auribus veraciter instillatum est, quod de bulla decepto papa fraus committitur multisormis; er sest aber sogleich hinzu, daß der Papst dadurch nicht entschuldigt werden könne: Sed haec ratio, si tamen ratio est, papam non excusat.

362 Concil zu Lyon 1274; Gifer fur die Rreuzzuge erloschen.

3. 1274 jufammenrief, die wichtigfte Berhandlung feiner papftlichen Regierung. In diesem Jahrhunderte hatte fic aber die öffentliche Stimmung gegen die Rreuzzuge icon fehr verandert; nach fo vielen unglucklichen Erfolgen mar der fruhere Gifer fur Diese Unternehmungen bei Bielen erfaltet. Die Papfte dieses Sahrhunderts fonnten, wenn sie gu einem folden Rriege die Bolfer anzufeuern ihre Stimme erhoben, nicht mehr auf das allgemeine Bertrauen, welches ihren Vorgangern im zwolften Sahrhunderte ent: gegenkam, Unspruch machen. Die Erpreffungen, welche fie unter dem Bormande der Rreugige ausübten, hatten ihnen in der dffentlichen Meinung viel geschadet 1). Der wieder: holte unaluckliche Ausgang der Rreugzüge machte Biele an der Sache irre; und Solche, welche von einem sinnlichen relie gibsen Standpunfte aus zu urtheilen gewohnt maren, murden jogar durch den unglucklichen Erfolg der Sache, welche fie als eine gottliche betrachtet hatten, durch die Siege der dem Muhamedanismus dienenden Waffen über die Kreuzesfahne, in ihrem Glauben überhaupt schwankend gemacht 2). Andere, welche zu einem hoheren Standpunkte des christlichen Glaubens und der driftlichen Erkenntniß gelangt waren, wurden durch den Erfolg der Kreugzüge zu dem Bewußtsenn geführt, - oder benutten ihn, um die Ueberzeugung offentlich auszu:

<sup>1)</sup> Matthäus von Paris sagt ausdrücklich, daß die Erpressungen Gres gor's IX. der Sache des Kreuzzuges in England dauernden Schaden brachten. Quod sidelium eira negotium erueis tepuit, imo potius caritas resriguit generalis. Unde negotium terrae sanctae nunquam selix super hoc suscepit incrementum. Bei d. J. 1234 f. 340.

<sup>2)</sup> Matth. v. Paris sagt bei d. 3. 1250 f. 672: Coeperunt multi, quos sirma sides non roboraverat, desperatione contabescere. Et sides heu! heu! multorum coepit vacillare, dicentium ad invicem: Ut quid dereliquit nos Christus, pro quo et cui hactenus militavimus?

Der Abt Joachim gegen den Eifer für die Kreuzzüge. 363 sprechen —: daß man mit andern Waffen als diesen die Ungläubigen hätte bekämpfen, zu andern Zwecken als diesen die Kräfte der Christenheit hätte gebrauchen sollen.

Schon am Ende des zwolften Jahrhunderts hatte der nach einem befferen Zustande der Rirche sich sehnende Abt Boachim in Calabrien merkwurdige Worte gegen den Gifer fur die Rreugiae gesprochen: "Wie Biele giebt es jett, - schrieb er 1) - welche in den Papft dringen, daß er die Schultern der Christen mit dem Rreuze bezeichnen laffe, damit unter dem Borgeben, daß man dem zerftorten und verworfenen Gerusalem ju Bulfe fomme, aus der Krommigkeit Bewinn und zeitlicher Bortheil gezogen werde. Sie bedenken nicht, wie schlecht es ist, den gottlichen Rathschlussen sich entgegen: zustellen, da die Wiederherstellung der Grundlage von Jericho mit einem Rluche verboten mard; 1. Konige 16, 34; Josua 6, 26." Er bezeichnet also die Wiederherstellung von Jerusalem als etwas den von Chriftus uber die Zerftorung diefer Stadt gesprochenen Worten Widerstreitendes. - Er fugt bann bingu: "Mogen die Papfte gufeben und Leid tragen über ihr Gerufalem, das heißt die allgemeine, nicht durch Menschenhande erbaute Kirche, welche Gott mit feinem eigenen Blute erlofet hat, und nicht über das gefallene Gerufalem. aber von den Bolkern fur das glorreiche Grab des Berrn gestritten wird, so mogen sie wiffen, daß der Berr nicht dieses in den himmel erheben wird; fondern vielmehr, daß es die heiligen Seelen sind, in denen der Berr täglich durch das Musterium der Frommigkeit begraben wird, ruht und wohnt, bis er fie in das Reich feiner emigen Berelichkeit erheben wird 2)." Und an einer andern Stelle flagt er die Papfte

<sup>1)</sup> Commentar. in Jeremiam p. 284.

<sup>2)</sup> Videant summi pontifices et dolcant de sua Hierusalem, id est

Die gegen bie Kreuzzüge vorgebrachten Grunde.

deshalb an, daß durch sie die Bolfer und Rrafte der Christen; heit aufgerieben wurden, indem sie dieselben unter dem Scheine des Heils und des Kreuzes zu den barbarischen Bolfern schickten 1).

Was von einer Parthei, welche die Kreuzzüge bekämpfte, zur Zeit des Concils zu knon gegen dieselben vorgetragen wurde, dies erkennen wir aus der Art, wie der General des Dominikanerordens, Humbert de Romanis, welchem der Papst aufgetragen hatte, einen Grundriß der auf dem Concil zu knon zu verhandelnden Gegenstände zu entwerfen, diese Einwendungen zu widerlegen sucht 2). Es waren selche Gründe: "Es sey dem Beispiele Christi und der Apostel entzgegen, daß man mit dem Schwerdte für die Religion streite und das Blut der Ungläubigen vergieße. Es heiße Gott versuchen, weil die Sarazenen in Allem, an Zahl, Kenntnis des Landes, durch Gewöhnung an Luft, Himmelsstrich, Nahrungsmittel den Christen überlegen seyen. Wenn es auch

ecclesia generali non manu facta, quam Deus redemit sanguine suo, et non de illa, quae cecidit desistantque ulterius illius muros crigere, quae quotidie morte fidelium ruit. Ac si pro sepulcro glorioso de gentibus contenditur, non est ipsum dominus translaturus in coclum; sed potius sanctas animas, in quibus dominus quotidie per pietatis mysterium sepelitur, quiescit et manet, donce eas transferat et resurgant in regno claritatis aeternae.

<sup>1)</sup> Romani pontifices dissipant sepem imperii, imminuendis populis christianis et viribus et mittendis ad barbaras nationes sub specie salutis et crucis. p. 292.

<sup>2)</sup> Humbertus de Romanis de his quae tractanda videbantur in Goncilio generali. Der erste Theil, der aus 27 Rapiteln besteht, de negotio ecclesiae contra Saracenos. Auszüge bei Mansi T. XXVI. f. 109. Ausstührlicher in dem ersten Theile des von Brown herausgegebenen Opusculum tripartitum in dem Appendix zu dem Fasciculus rerum expetendarum et sugiendarum f. 185 sqq.

ben Christen gestattet mare, sich felbst zu vertheidigen, so folge daraus nicht, daß sie die Ungläubigen in ihren gandern überfallen durften. Man durfe jene Sarazenen eben fo menig verfolgen als die Juden, die Gogendiener, die unterworfenen Sarazenen in Europa. Diese Kriege brachten meder geiftlichen, noch zeitlichen Gewinn; benn die Sarazenen murden badurch vielmehr dazu hingetrieben, den driftlichen Glauben ju laftern, als jum Glauben befehrt, die Getodteten aber wurden in die Bolle gesturgt. Und zeitlichen Gewinn trage man auch nicht davon; denn man fonne die eroberten gander nicht behalten. Die Unglucksfalle bewiefen, daß diese Unternehmungen nicht dem Willen Gottes gemäß fepen." Merkwurdig ist besonders, mas humbert zur Widerlegung des erften Grundes faat: "Etwas Anderes fen es mit der erften Pflanzung, etwas Underes mit der Erhaltung der Rirche; jur Erhaltung berselben, zu ihrer Bertheidigung gegen Diejenigen, welche sie vertilgen wollten, werde das Schwerdt erfordert. Etwas Underes fen es mit der erften driftlichen Gemeinde gewesen, da sie noch keine Macht hatte und durch Demuth sich fortpflanzen mußte; etwas Underes jest, da das driftliche Volf machtig geworden und nicht ohne Grund das Schwerdt trage. Fruher habe die Rirche zu ihrer Bertheis digung die Gabe der Wunder gehabt; jett, da ihr die Wunder fehlten, muffe fie die Waffen gebrauchen. dagegen gesagt werde, beziehe sich nicht auf das äußerliche Sandeln, sondern die Gefinnung, welche dabei vorhanden fenn muffe 1)." Wenn man in fruberen Zeiten die Rreug= zuge als ein Mittel gepriefen hatte, den Lasterhaften, welche daran Theil nahmen, die Vergebung der Sunden zu ver-

<sup>1)</sup> Ad praeparationem animi, non ad executionem gladii.

366 Dreifacher Plan bes Rammund Lull in feiner disputatio.

schaffen: so erklärte es hingegen Humbert für eine Ursache des Mißlingens, daß man gerade solche gewählt hatte, und er schlug vor, daß man im Orient immer eine hinreichende Anzahl frommer Streiter zum Widerstande gegen die Sarazzenen erhalten sollte 1).

Wir haben schon oben 2) den gluhenden Eifer jenes außer: ordentlichen Mannes, des Raymund Lull, für die Befehruna der Ungläubigen und die Ausbreitung der driftlichen Rirche geschildert. Es mar querft das Ziel feiner Beftrebungen, dahin zu murfen, daß Miffionen und die Gewalt der Waffen augleich fur jenen Zweck angewandt murben. In einer Schrift, welche er nach feiner Ruckfehr aus dem nordlichen Afrika im April d. J. 1308 zu Pifa verfaßte 3), empfahl er drei Dinge: 1) Daß vier oder funf Rlofter gestiftet wurden, in welchen gelehrte und fromme Monche und Weltgeistliche Die Sprachen der Unglaubigen lernen follten, um das Evan: gelium in der gangen Welt verfundigen zu fonnen. 2) Daß aus allen geiftlichen Ritterorden Giner jur Befriegung der Sarazenen gebildet werden moge. Diefer follte aber nicht fogleich, wie bisher geschehen, nach der Ferne feine Unternehmungen richten; fondern zuerst das Reich der Saragenen in Granada angreifen und ihrer Schape fich bemachtigen, dann

<sup>1)</sup> Ad quod eligerentur non homicidae aut pessimi sicut hactenus, sed homines a peccatis abstinentes, quia nescit justitia Dei patrocinari criminosis. f. 119.

<sup>2)</sup> S. oben S. 115 ff. Ich konnte damals die große zu Mainz ersichienene Gesammtausgabe der Werke des Raymund Lull noch nicht benugen. Erft nachdem der Druck dieses Abschnitts schon vollendet war, hatte ich das Glück, bei einem Aufenthalte zu München unter den zahlreichen und seltenen Schägen der dortigen R. Bibliothek auch diese Werke studiren zu können.

<sup>3)</sup> Disputatio Raymundi Christiani et Hamar Saraceni.

Ueber Seidenbefehrung in feinem liber super psalmum. 367 nach dem nordlichen Ufrifa gieben, und erft gulett gur Eroberung des gelobten landes sich rusten. 3) Der Rehnte aus allen Rirchen follte bis jur Eroberung bes heiligen Grabes für diese Unternehmung verwandt merten. In einer andern Schrift 1) führt er zwei Geistliche an, welche mit einander über die Krage streiten: ob es beffer fen, daß einem machtigen Rurften aufgetragen werde, mit Gewalt die Beiden ju bekehren, oder daß man durch Ueberzeugung und durch Aufopferung des eigenen Lebens nach dem Beispiele Christi und der Martnrer zur Ausbreitung des Glaubens zu murken suche? Wie er schon immer das lettere fur die Sauptsache erklart hatte: fo murde es ihm gegen das Ende feines Lebens immer gewiffer, daß nur dies das mahrhaft Christliche und Segens= reiche fen. In seinem großen Werke über die Betrachtung Bottes 2), in welchem er alle Berufsweisen und Stande der Christenheit durchmustert und die Mangel in denselben nachzuweisen sucht 3), fagt er in dem Abschnitte von den

<sup>1)</sup> Liber super Psalmum "quicunque vult."

<sup>2)</sup> T. IX. opp. ed. Mogunt. 1722. Fol.

<sup>3)</sup> Welches Werk zu vollenden, um dann selbst dem Märtyrertode entgegenzugehen, sein heißester Wunsch war, wie er c. CXXXI. f. 301 sagt: "Wie ein Hungriger mit dem Essen eilt und große Bissen macht wegen seines großen Hungers: so fühlt dein Knecht großes Berlangen zu sterben, um dich zu verherrlichen; er eilt Tag und Nacht, dies Werk zu vollenden, um, nachdem er es vollendet, hinzugehen sein Blut und seine Thränen aus Liebe zu dir zu vergießen in dem heiligen Lande, wo du dein kostbares Blut und deine barmherzigen Thränen vergossen hast. D Herr, meine Hüsselbs dieses Werk vollendet ist, kann dein Knecht nicht nach dem Lande der Sarazenen gehen, um deinen glorreichen Namen zu verherrlichen; denn ich bin mit diesem Werke, das ich zu deiner Ehre unternehme, so sehr beschäftigt, daß ich an nichts Anderes denken kann. Deshalb bitte ich dich um die Gnade, daß du mir

Rittern 1): "Ich sehe viele Ritter nach dem heiligen gande geben, indem fie daffelbe burch Gewalt der Baffen erobern ju fonnen hoffen, und ftatt ju ihrem Biele ju gelangen, werden sie gelett alle aufgerieben. Daher glaube ich, fagt er, Chriftus anredend - daß die Eroberung des beiligen gandes auf feine andere Weise erstrebt werden muß. als wie du und beine Apostel es unternommen haben, durch Liebe, Gebet, Thranen und Aufopferung ihres eigenen Lebens. Da der Besitz des heiligen Grabes und des heiligen Landes beffer durch die Gewalt der Predigt, als durch die Gewalt der Waffen scheint erworben werden zu muffen: fo mogen die Monche als heilige Ritter fortziehen, mit dem Beichen des Rreuzes fich ichirmen, mit der Gnade des heiligen Beiftes sich erfüllen und hingehen, den Ungläubigen die Wahrheit deines Leidens zu verkundigen; und mogen sie aus Liebe zu dir alles Wasser ihrer Augen und alles Blut ihres Leibes vergießen, wie du gethan hast aus Liebe zu ihnen! So viele Ritter und edle Rurften find nach dem gelobten lande gejogen, um es zu erobern; aber wenn Diese Art dir gefallen hatte, o Berr, so wurden sie daffelbe gewiß den Saragenen entriffen haben, die gegen unfern Willen es besiten. Dadurch wird den frommen Monchen zu erkennen gegeben, daß du sie täglich erwartest, daß sie aus liebe zu dir thun mogen, was du aus Liebe zu ihnen gethan haft. Und sie konnen gewiß fenn, daß, wenn fie fich aus Liebe zu dir dem Mar: tyrerthume aussetzen, du sie erhoren wirft in Sinsicht alles deffen, mas fie in diefer Welt zu deiner Berherrlichung er-

beistehen mögest, es bald zu vollenden, damit ich schnell hingehen fonne, aus Liebe zu dir, wenn es dir gefällt, mich deffen wurdig zu halten, den Märtyrertod zu fterben."

<sup>1)</sup> Cap. CXII. f. 250.

fullen wollen." Und an einer andern Stelle diefes Werkes 1) fucht er zuerst zu zeigen, daß der Zwiespalt der Seelen, der Streit über die Religion zwischen Sarazenen und Christen Urface des leiblichen Krieges und der vielen damit verbundenen Uebel geworden fen 2); daß durch diefen Krieg die Christen gehindert murden, den Saragenen die Wahrheit ju verfundigen, wodurch es ihnen vielleicht gelingen murde, fie ju überzeugen, und durch die geistige Gemeinschaft in Ginem Glauben auch den außerlichen Frieden mit ihnen herzustellen. Er schließt sodann mit diesem Gebet: "Simmlischer Berr, Bater aller Zeiten! als bu beinen Cohn fandteft, die menfchliche Natur anzunehmen, lebten er und feine Apostel mit den Juden, Pharifaern und andern Menschen außerlich in Frieden; denn fie haben nie durch außerliche Gewalt irgend Einen der Unglaubigen und Derer, welche sie verfolgten, ge= fangen genommen oder getodtet. Den außerlichen Frieden haben fie benutt, um die Frrenden jur Erfenntnig der Wahrheit und zur Beiftesgemeinschaft mit ihnen hinzufuhren. So follten die Christen nach deinem Beispiele gegen Die Sarazenen handeln. Aber weil die Gluth-der Andacht, welche in den Aposteln und den heiligen Mannern der Borzeit mar, nicht in uns ift, Liebe und Andacht fast in der gangen Welt Welt erkaltet: deshalb wenden bie Chriften weit großere Gewalt in dem finnlichen, als in dem geistigen Rampfe an."

V.

<sup>1)</sup> T. IX. 1. III. Distinct. 29, c. CCIV. f. 512.

<sup>2)</sup> Quia Christiani et Saraceni pugnant intellectualiter in hoc, quod discordent et contrarientur in fide, propterea pugnant sensualiter et ratione hujus pugnae multi vulnerantur et captivantur et moriuntur et destruuntur, per quam destructionem devastantur et destruuntur multi principatus et multae divitiae et multae terrae et impediuntur multa bona, quae sierent, si non esset talis pugna.

Auf jenem Concil ju Lyon machte Gregor auch eine neue Anordnung mit der Papstwahl, um folche Bergogerungen derselben, wie die seiner Ernennung vorangegangenen, ju verhindern. Die Rardinale follten wenigstens durch hunger, ju einer Wahl zu vereinigen, gezwungen Reder follte, in einer besondern Belle eingeschloffen, diese nicht eher verlaffen durfen, als bis fie jur Bahl fich vereinigt hatten. Nach breien Tagen follte ihr Maag Speife und Trank verringert werden, und wenn fie nach acht Tagen noch feine Dahl getroffen hatten, follten fie nur Brodt, Bein und Wasser erhalten. Diese Anordnung mar mit großem Widerstande der Rardinale ju Stande gekommen; und da fie denfelben fehr laftig mar, fo eilten fie daher defto mehr, und es wurden Solche gewählt, die kein langes leben ermarten ließen und in deren Wahl man sich leichter vereinigen fonnte. In dem einen Sahre 1276 folgten brei Papfte einander. Der dritte unter diefen, Johann XXI., ließ sich durch den Einfluß der Rardinale bewegen, die ihnen fo unbequeme Anordnung des Conclave wieder zu suspendiren. Davon mar die Folge, daß im J. 1292 die Papstwahl durch die Partheien der Kardinale zwei und ein viertel Jahr verzogert wrad. Endlich wurden sie durch den Ginfluß des Ronigs Rarl's II. von Neapel dazu genothigt, um einer fcmach: vollen Abhangiakeit von ihm, in welcher sie sich befanden, ein Ende zu machen; und weil sie sich fonft nicht vereinigen konnten, fiel ihre Wahl auf einen Mann, an den fie unter andern Umftanden schwerlich gedacht hatten, der einen wahren Contraft mit seinem Borganger bildet, einen frommen Ginsiedler Peter von Morone, der ohnweit Sulmone im Neapolitanischen sich aufhielt, - einen Greis, ber feit feinem zwanzigften Jahre ein dem Gebet und der religiofen Betrachtung geweihtes Leben

Der Ginfiedlerpapft Coleffin V.; fein Auftreten u. Regieren, 374 als Einsiedler geführt 1) und einige fleine ascetische und firchenrechtliche Schriften verfaßt hatte 2). Gegen seinen Willen mußte er die Ruhe des contemplativen Lebens mit einem fo ungeheuern und unruhevollen Wurfungefreife vertauschen. Er nannte fich Colestin V Auch als Papft behielt er unter dem papftlichen Ornate die Monchstracht bei. Die Urt feines Auftretens, welche gegen die Erscheinung der übrigen Papfte diefer Zeit fo fehr abstach, verschaffte ihm desto größere Berehrung. Auf einem Efel, welchen die Ronige von Sicilien und Ungarn am Bugel fuhrten, jog er in die Stadt Aquila ein. Laufende ftromten herbei, nicht um, mas man sonft zuerft bei den neuen Papften zu fuchen pfleate, reiche Pfrunden, fondern um feinen Segen ju empfangen. Das Geschrei ber von Stadt und gand berbeis eilenden Menge nothigte ihn, oft an das Kenster zu treten und seinen Segen zu ertheilen 3). Da aber Colestin, als schwacher Breis, mitten in eine mit feiner GemuthBart fo wenig ausammenstimmende Umgebung, mitten in einen ungeheuern Areis ihm gang unbefannter Geschäfte verfett murde: so veranlagte er bald die argften Uebelftande. Er ließ fich von den papftlichen Officianten auf alle Weise hintergeben; er

<sup>1)</sup> Er selbst hat seine Jugendgeschichte, inneren Kämpfe und Bissonen im Anfange seiner geistlichen Laufbahn beschrieben. S. Acta Sanctor. Maj. T. IV. f. 422.

<sup>2)</sup> Diese Schriften, welche von keiner besonderen Bedeutung find, herausgegeben in der Bibl. patr. Lugdunens. T. XXV.

<sup>3)</sup> Benedift Cajetanus erzählt dies in der Lebensgeschichte Cölestin's:
Tantus suit concursus ad ipsum de villis et castris, quod stupor erat videre, quia magis veniebant ad suam obtinendam benedictionem, quam pro praebendae acquisitione, unde oportebat eum saepius ad senestram accedere, ad benedicendum populum victus ipsorum clamoribus, quod et ego vidi et praesens sui quando ista siebant. S. Acta Sanctor. Maj. T. IV. f. 427.

372

unterschrieb mit dem papstlichen Siegel verfebene, nicht beschriebene Vergamentrollen, die man dann nach Belieben ausfullen konnte; er machte fich von dem Ronige Rarl II., der ihn in seiner Residenz sich niederzulassen zu bewegen wußte. abhangig. Die Kardinale wurden feiner überdruffig; leicht fonnten sie Bewissensbedenken in ihm anregen, und er fehnte fich ohnehin nach feiner fruberen Rube guruck. Gern hatte er seine Burde niedergelegt; es mar aber vom Standpunfte der damaligen Rirchenverfaffung und des damaligen Rirchenrechts eine große Schwierigfeit, wie der Papft, der die hochfte Gewalt auf Erden befleidete, von feinem Umte ent: bunden werden oder daffelbe niederlegen konne. Doch der diesem Papfte in der Gesinnung sehr unahnliche Kardinal Benedift Cajetan, der felbft nach der papftlichen Burde perlangte, bestärfte ihn in feiner Reigung; und nachdem er auf deffen Rath eine Berordnung des Inhaltes erlaffen hatte, daß Einer allerdings auf die papstliche Burde Bergicht leiften konne, legte er diese im J. 1294 nieder und jog fich in feine frubere Lebensweise guruck. -

Es wird aus diefer Geschichte des Papftthums erhellen, daß feit Gregor VII. daffelbe in ein neues Ber: haltniß zur übrigen Rirche eingetreten mar. Nicht allein war die Regierungsform der Kirche eine monarchifce, wie icon in den pfeudoifidorifcen Decretalen vorausgefest murde; fondern es war auch eine unbeschranfte Monarchie daraus geworden, der Sieg des papftlichen Absolutismus mar entschieden. Alle andere Kirchengewalt, nur Draan Papstes, galt nur so viel, als er des sie gelten laffen wollte. Durch die alten Kirchengesete nicht mehr gebunden, konnte er sie durch Dispensationen, Erklarungen und neu erlaffene Gefete entkraften. Aller:

dings aab es ausgezeichnete, fur das Beste der Rirche eifrige Manner, welche - fo fehr fie auch fonft dem Intereffe des Papstthums ergeben waren, oder vielmehr eben weil sie dies waren - die Papfte oft darauf aufmerksam machten, daß sie die Schranken ihrer Gewalt, welche ihnen von außen nicht gesett worden, sich felbst feten mußten vermoge des 3meckes, ju melchem eine folche Gewalt ihnen übertragen worden. Go erklarte der Bischof Jvo von Chartres: "Die romifche Rirche habe von Gott feine Gewalt jum Unrecht erhalten, feine Gewalt, das Schuldige Jemandem ju ent= gieben; fondern nur zu binden, mas zu binden, und zu lofen, mas zu losen sen 1)." Und auch der Abt Gottfried von Bendome - gegen ben, weil er in einem bestimmten Salle nur die Abhangigkeit von der romischen Rirche aner: fennen wollte, Jvo diefen Grundfat angeführt hatte - ließ dies als eine unleugbare Wahrheit gelten 2). Nur dies er= flarte er für streitig, ob der Papft in dem Kalle, von dem hier die Rede war, einen folden willkuhrlichen Gebrauch von seiner Gewalt gemacht habe. Der Abt Peter von Cluny erinnerte den Papft Innocen; II. 3), daß, wenn er über Alles regiere, fein Ruhm es fenn muffe, fich von der Bernunft allein beherrschen zu laffen 4). Wir haben schon oben bie Aussprüche des Abtes Bernhard von Clairvaux darüber an-

<sup>1)</sup> Nullam injustam potestatem, sidem violandi videlicet debita sua cuique non reddendi; sed tantum, quae sunt liganda ligandi et quae sunt solvenda solvendi. S. ep. 195.

<sup>2)</sup> Quis enim insanus credere vel cogitare audeat, bonum Deum aliquid unquam injuste dedisse aut ejus sanctam ecclesiam quicquam ab eo injuste accepisse. Epp. l. II. ep. 11.

<sup>3)</sup> Ep. II., 28.

<sup>4)</sup> Cum jure majestas apostolica omnibus dominetur, soli tantum rationi subjici gloriatur.

374 Stimmen gegen papftlichen Abfolutismus ohne Burfung.

geführt, daß die Papste nicht dazu da sepen, die Kirchen: gesetze aufzuldsen, sondern über deren Bollziehung zu wachen. Johann von Salisbury, der eifrige Versechter der Hierarchie, schrieb an Papst Alexander III. im Namen des Erzbischofs von Canterbury 1): "Allerdings ist dem Papste Alles erlaubt, aber nur, was nach göttlichem Rechte der kirchlichen Berwalt zusommt. Es stehe ihm frei, neue Gesetze zu gründen und die alten abzuschaffen. Nur daß er, was nach dem göttlichen Worte ewige Geltung hat, nicht zu ändern vermag. Ich möchte es wagen, zu behaupten, daß auch Petrus selbst Keinen, der in der Sünde und in dem Willen zu sündigen beharrt, von Schuld freisprechen kann, und daß auch er keine solche Schlässel empfangen hat, durch welche er die Thür des Himmelreichs den Unbußsertigen öffnen könnte."

Doch es war in solchen Stimmen nur eine sittliche Macht, welche der papstlichen Willführ sich entgegenstellte. Es gab kein höheres Ansehn, welches die Papste zu achten genothigt waren, welches von außen her eine Schranke ihnen entgegenhalten und über sie richten konnte. Die allgemeinen Concilien, welche das höchste Tribunal und die höchste gesetzgebende Gewalt in der alten Kirche gebildet hatten, waren selbst nur blinde Werkzeuge der Papste geworden. Eine solche Gewalt in der Hand eines Einzelnen, welcher an der Spitze der ganzen abendländischen Kirche stand, konnte nun allerdings bei diesem rohen Zustande der Bölker als Schranke gegen die frevelnde Willkühr der weltlichen Machthaber, als Schranke siel Sutes würken; aber auch in dem besten Falle mußte die freie eigenthümliche Entwickelung dadurch gehemmt werden.

<sup>1)</sup> Ep. 193.

Diefe hemmung hatte bei dem beften Gebrauche der papstlichen Macht besto ftarfer werden muffen, weil bann die dem Aufftreben der Freiheit forderliche Reaction weniger hervorgerufen werden konnte. Naturlich aber mar eine folche Macht in der Sand eines Ginzelnen vielfachen Migbrauchen ausgescht; es hatte, wenn das Papstthum immer dem 3mcce Dienen sollte, für den es bestimmt mar, einer harmonischen Berbindung der größten geistigen und sittlichen Rrafte, einer Berbindung der reinen Gefinnung mit großer geiftiger Ueberlegenheit bedurft, und eine folche konnte nicht fo häufig fenn. Dazu fam, daß schon im zwölften Jahrhundert in der Umgebung des Papstthums eine übermächtige weltliche Richtung fich ausgebildet hatte, welche das geiftliche Intereffe zu verschlingen drohte. Schon der Propst Gerhoh von Reichersberg mußte darüber flagen, daß aus der ecclesia Romana eine curia Romana geworden war 1), und wir haben ja icon die Rlagen des Abtes Bernhard über die Bermeltlichung des Papftthums gehört. Alles Berderben, das fonft an Sofen herrichte, nahm am romifche Sofe überhand 2), und wenn die hildebrandinische reformatorische Riche

<sup>1)</sup> Der Profit Gerhoh von Reichersberg hatte, wie er sagt, dem Papste Eugen III. seine Abhandlung über die Bermischung zwischen Babyson und Jerusalem vorgelegt, woraus nachher seine oft angesührte Schrist "de corrupto ecclesiae statu," oder "expositio in Ps. 64" in Baluz. Miscellan. T. V. entstand. Hac intentione, ut curia illa semetipsam attenderet seseque pariter et ecclesiam totam, quam regere debet, a consusione Babysonica distinctam exhibere satageret sine macula et ruga neque enim vel hoc ipsum carere macula videtur, quod nunc dicitur curia Romana, quae antehac dicebatur ecclesia Romana. c. LXIII.

<sup>2)</sup> Johann von Salisbury, der mit dem Papfte Hadrian IV. in vertrautem Umgange ftand, erzählt eine merkwürdige Unterredung,

welche er einst mit demfelben hatte. Da diefer Papft ihn über die allgemeine Stimmung gegen die römische Rirche und gegen ihn felbst befragte, trug er ihm freimuthig die Rlagen über die Erpreffungen, die von der romischen Rirche ausgingen, vor. Sicut enim dicebatur a multis Romana ecclesia, quae mater omnium ecclesiarum est, se non tam matreni exhibet aliis, quam novercam. Sedent in ca scribae et Pharisaci, ponentes onera importabilia in humeris hominum, quae digito non contingunt. Concutiunt ecclesias, lites excitant, collidunt clerum et populum. laboribus et miseriis afflictorum nequaquam compatiuntur, ecclesiarum laetantur spoliis et quaestum omnem reputant pictatem. Omnia cum pretio hodie, sed nec cras aliquid sine pretio obtinebis. Nocent saepius et in eo daemones imitantur, quod tunc prodesse putantur, cum nocere desistunt exceptis paucis, qui nomen et officium pastoris implent. Der Papft hörte Alles rubia an und dankte ihm für feine Freimuthigkeit, und nachdem er theils Manches jugegeben, theils Manches ju feiner Rechtfertigung gefagt hatte, schloß er mit einem folden Apolog: Alle Glieder des Leibes beschwerten fich über den Magen, daß, mahrend alle für ihn arbeiten mußten, er felbst mußig fen und nur verzehre, mas durch die Arbeit aller andern Glieder ihm dargereicht werde. Gie erklärten ihn für einen Reind aller, beschloffen ihn ju ftrafen, von ihrer Arbeit zu ruhen und ihn auszuhungern. Go gingen mehrere Tage hin, bis alle Glieder gang matt geworden maren und von bem, mas ihr Geschäft mar, nichts mehr verrichten konnten. Gie mußten nun von Neuem mit einander Rath halten; fie erfannten, daß, weil fie dem Magen Alles entzogen hatten, er auch ihnen nicht mehr, mas ju ihrer Starkung erforberlich mar, austheilen fonnte. Gie fahen fich daher genothigt, ihm Alles wiederzugeben, und nun murden alle Glieber wieder fraftig, der Friede murde unter allen wiederhergestellt. Go fep es auch mit Denen, welche in der Kirche oder im Staate regierten. Wenn fie auch viel verlangten, fo geschehe es doch nicht für ihren eigenen Bortheil, fondern jum Beften bes Gangen. Wenn fie felbft nicht machtig und reich maren, konnten fie den Gliedern des Gangen nicht helfen.

wollen: fo ging aus der Bermischung von Sof und Rirche in Rom die Berweltlichung in andrer Korm-hervor. Rlagen über die Bestechlichkeit des romischen Sofes, der Beamten, durch welche das Urtheil der Papfte wieder bestimmt wurde, - diese Rlagen, welche wir schon in der vorigen Deriode bemerft haben, nahmen mit dem vergrößerten Ginfluffe des Papfithume nur ju. Es mußte befremden, daß dort, von woher die durch die Kurften und Bischofe ausgeubte Simonie fo nachdrucklich befampft worden, diefelbe, wenn auch unter beschönigenden Ramen, nicht minder vorherrschte. Da dem Bischof Jvo von Chartres von Rom aus jum Vorwurf gemacht worden, daß die Simonic in seiner Rirche offentlich herrsche, antwortete er: Er habe es noch nicht durchsetzen konnen, den alten Gebrauch ju unterdruden, nach welchem die um ein Kanonifat sich Bewerbenden an den Dechanten und den Kantor etwas entrichten mußten; benn man berufe fich auf das Beispiel der romischen Rirche selbst, wo die cubicularii und ministri sacri palatii fur die Weihen der Bischofe und Aebte unter dem iconen Namen einer oblatio oder benedictio 1) viel Beld forderten, fein Rederzug und fein Blatt Papier umsonst zu haben fen. Er wiffe Denjenigen, welche ihm dies entgegenhielten, nicht anders zu antworten, als mit dem Ausspruche Chrifti: "Alles, was fie euch fagen, daß ihr halten follt, das haltet und thut es; aber nach ihren Werken sollt ihr nicht thun." Matth. 23, 3. - Streitigkeiten über Wahlen in Rirchen und

Noli ergo neque nostrum neque saecularium principum duritiam metiri, sed omnium utilitatem attende. S. Joh. Saresberiensis policraticus sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum l. VI. c. XXIV

<sup>1)</sup> Quae oblationis vel benedictionis nomine palliantur. Ep. 133.

Ribstern, welche nach Rom zur Entscheidung gebracht wurden, waren dort Denen, welche nur Geld gewinnen wollten, willsommen, weil die streitenden Partheien des Goldes sich bedienen mußten, um zu ihrem Zwecke zu gelangen 1). Man bestach die papstlichen Hofbeamten durch Geschenke oder Versprechungen, und diese suchten dann das Urtheil des Papstes irre zu leiten; das war das gewöhnliche Mittel, um eine schlechte Sache zu gewinnen 2). Unter einer solchen Umgebung war daher bei dem Einen, der an der Spise stand, die strenge

<sup>1)</sup> hier einige Beispiele. Um Ende des zwölften Jahrhunderts flagt Peter von Blois darüber, daß ein homo illiteratus et laicus, sed in emendis honoribus circumspectus, durch den Ginfluß seines Goldes feine unrechtmäßigen Ansprüche auf eine Abteftelle ju Canterbury in Rom durchsegen wollte. Er wurde dort freundlich aufgenommen von Denen, qui sicut scitis gratius acceptant hominum munera, quam merita personarum. Sperabant enim, quod promotio ejus esset rixae materia et majoris emolumenti occasio. Geine Parthei mußte Alles aufbieten, um fich mit dem Mammon der Ungerechtigkeit Freunde am romischen Sofe ju machen, und dadurch die gerechten Unflagen niederzuschlagen (opinionis et infamiae vulneribus vinum et oleum infundere). Exhaustis itaque Flandriae mercatoribus in argento, a Romanis tandem infinitam multitudinem auri mutuavit. Ep. 158. - Der Abt Guibert von Novigentum fagt in feiner Gelbftlebens: beschreibung im Anfange des eilften Jahrhunderts 1. III. c. IV. f. 498 von den palatinis Papae: Quibus moris est, ut audito auri nomine mansuescant. - Ein Bischof, welchen der gegrundete Ber: dacht eines aus Rachsucht angestifteten Mordes traf, konnte adulatione donorum bei dem romischen Sofe unter dem Papfie Paschalis II. sich rechtfertigen.

<sup>2)</sup> Ep. 87. des Bischofs Ivo von Chartres. — Johann von Galisburn schreibt ep. 222.: Romanos amicis verba dare jam nemo miratur, quia percelebre est, et innotuit universis, quod apud eos, quantum quisque nummorum habet in arca, tantum habet et sidei, et plerumque obliquata mente legum et canonum, qui munere potior est, potentior est jurc.

Engen's III. Unbestechlichkeit; papstliche Kirchenleitung. 379 Unbestechlichkeit und Uneigennützigkeit, wie Eugen III. als das Muster einer solchen gepriesen wird 1), noch nicht genug; er mußte auch die Kraft besitzen, über seine verderbte Umzgebung Herr zu werden, die Klugheit, um die Täuschungszfünste, mit welchen man ihm die Wahrheit vorenthielt, aufzudecken. Bernhard hatte daher wohl Grund, zu eben jenem Eugen 2) zu sagen: "Was frommt die gute Gesinnung des Einzelnen, wenn doch die schlechte Gesinnung Andrer vors

Wir wollen nun noch die einzelnen Zweige der papfts lichen Gewalt in ihrer Ausübung für fich betrachten.

## 2. Einzelne Zweige der papftlichen Rirchenleitung.

Gewiß war es von wichtigen Folgen, daß die Papste einzelne Länder selbst besuchten und sich einige Zeit in densselben aushielten 3). Wir haben gesehen, wie die Ereignisse, welche sie nach Frankreich ihre Zustucht zu nehmen nothigsten, darauf einwürften, ihrem Ansehn einen neuen Schwung zu geben. Doch waren es nur seltenere Fälle, in denen sie durch ihre persönliche Gegenwart den Zustand der einzelnen Bölker und Kirchen kennen lernen, den eingerissenen Mißsbräuchen entaggenwürfen und ihren Gesetzen Kraft verschaffen

herrscht!"

<sup>1)</sup> Als ein Prior, dessen Sache er noch nicht untersucht hatte, ihn dringend bat, eine Mark Goldes als ein Zeichen seiner Ergebenheit von ihm anzunehmen, lehnte er es ab mit den Worten: "Du hast das Haus noch nicht betreten, und schon willst du den Herrn bestechen?" Joh. Saresb. Policrat. l. V. c. XV.

<sup>2)</sup> S. oben S. 291 ff.

<sup>3)</sup> Es verdiente dieser Gegenstand, der Einfluß, der von den Reisen der Päpste im Mittelalter ausging, wohl in einer aussührlicheren Monographie, als Johannes von Müller's schönen Schrift von den Reisen der Päpste, genauer untersucht zu werden.

Es bedurfte einer dauernden und allgemeineren fonnten. Unftalt, die Stelle ihrer unmittelbaren perfonlichen Begen: mart zu vertreten. Dazu dienten die Rardinale ober andere Bevollmächtigte aus der Geiftlichkeit, welche sie unter dem Ramen der Legaten nach allen Weltgegenden ausfandten. Kreilich fonnte ein Legat, der ein Land nur durch einen vorübergehenden Aufenthalt auf oberflächliche Weise fennen lernte. fich durch den Schein leicht tauschen laffen. Weshalb ein Joo von Chartres munichte, daß die Papfte, wie jumeilen geschah, inlandische Bischofe felbst, die mit dem Lande und beffen Berhaltniffen genau bekannt maren, ju ihren Legaten ernennen follten 1). Gegen diefen wohlgemeinten Borfcblag ließ fich aber fagen, daß inlandische Legaten dem Ginfluffe mancher unreinen Triebfedern und Rudfichten mehr als die fremden ausgesett maren, welcher Rachtheil in Beispielen sich zu erkennen giebt.

Was vermochte in diefer Zeit ein solcher Legat zu wurfen, der, wie Bernhard es verlangte, des Bolbes und der Armen in geistigen und leiblichen Bedürfnissen sich annahm, der Willführ der Mächtigen sich beharrlich entgegenstellte, die Herrschaft der Ordnung und des Gesetzes überall beförderte 2)!

<sup>1)</sup> Cum enim a latere vestro mittitis ad nos cardinales vestros, quia in transitu apud nos sunt, non tantum non possunt curanda curare, sed nec curanda prospicere; baher ut alicui transalpino legationem sedis apostolicae injungatis, qui et vicinius subrepentia mala cognoscat et ca vel per se vel per relationem ad sedem apostolicam maturius curare praevaleat. Ep. 109.

<sup>2)</sup> Qui vulgus non spernant, sed doceant, divites non palpent, sed terreant, minas principum non paveant, sed contemnant, gloriantes, non quod curiosa seu pretiosa quaeque in terram attulerint, sed quod reliquerint pacem regnis, legem barbaris, quietem monasteriis, ecclesiis ordinem, clericis disciplinam. De considerat. 1. IV. c. IV.

Bernhard führt Beispiele folder Legaten an, welche auch den Schein bes Eigennutes mieden. Da ein Rardinal Martin von einem fernen Lande nach Stalien fo arm jurudfehrte, daß es ihm in Rlorenz an Geld gebrach, um den Weg anders als zu Ruße fortsetzen zu konnen: fo schenkte ihm der Bischof von Florenz ein Pferd. Alls er aber in Pifa, wo damals der papstliche Hof sich aufhielt, mit diesem Bischof wieder jusammenkam und erfuhr, daß derfelbe einen Prozeß hatte und bei demfelben auf feine Stimme rechnete, gab er ihm dort das Pferd wieder jurud. Ein Bischof Gottfried von Chartres nahm, da ein Priester ihm einen kostbaren Risch fcenten wollte, ihn nur unter der Bedingung an, daß jener sich den Preis dafür bezahlen ließ. Aber Bernhard fonnte sich auch nicht enthalten, indem er diese Buge ergablt, auszurufen: "Ift es nicht wie eine Sache aus einer andern Belt, daß ein Legat ohne Gold juruckfehrt aus dem Lande des Goldes?" Er felbft mußte über einen Legaten flagen, der in Deutschland und Frankreich überall die Spuren feines Frevels juruckgelaffen hatte 1), überall ichone Rnaben ju firchlichen Burden zu befordern fuchte, und allenthalben fo große Erpressungen ausübte, daß Biele sich von ihm losfauften, damit er nur nicht zu ihnen kommen sollte. Bischof Bvo von Chartres fordert den Papst Urban II. auf, einen legaten zu fenden, weil man eines folchen befonders bedurfe, da die Willkuhr überall vorherrsche, Jeder Alles wage und ungestraft Alles magen konne; aber er verlangt zugleich einen legaten von autem Rufe, der nicht das Seine, fondern mas Jesu Christi sen, suche 2). Derfelbe schrieb einem Legaten

<sup>1)</sup> Vir apostolicus replevit omnia non evangelio, sed sacrilegio. Ep. 290.

<sup>2)</sup> Ep. 12.

einen schönen Brief 1), indem er es ihm zum Vorwurf machte, daß er, während er gegen die Laieninvestituren eiserte, um viele öffentlich herrschende Laster sich nicht bekümmerte. "Er wünsche mit vielen frommen Männern, — schreibt er — daß die Diener der römischen Kirche als bewährte Aerzte zuserst die größeren Krankheiten zu heilen suchten, und daß sie nicht von Denen, welche sie verspotten wollten, sich sagen lassen müßten, daß sie Kameele verschluckten und Mücken durchseigten."

Ferner gehört hierher die Gewalt, welche die römische Euric, als das höchste Tribunal, ausübte, an welches von der ganzen abendländischen Christenheit in allen in irgend einer Beziehung zur Kirche stehenden Angelegenheiten appellirt werden konnte. So heilsam dieser Zweig der papstlichen Gewalt recht angewandt werden konnte, so verderblich mußte derselbe werden, wenn alle Appellation ohne Unterschied in Rom angenommen wurde, und Bestechlichkeit, Partheilichkeit, Eiser nicht für Recht und Geses, sondern nur Eisersucht auf die Würde der römischen Kirche dort vorwaltete; wenn, wie man klagen mußte, wer sich auf die Kirchengesetze berief, statt allein von der papstlichen Machtvollkommenheit Alles abhangen zu lassen, schon als ein Feind der römischen Kirche galt <sup>2</sup>). So mußten die Appellationen eine dem Zwecke, zu dem sie eingesetzt worden, gerade ganz entgegengesetzte Würz

<sup>1)</sup> Ep. 60.

<sup>2)</sup> Svo von Chartres ep. 67. Peter von Blois ep. 158.: Leges et canones et quicquid de sacro eloquio ad nostrae partis assertionem poteramus inducere, sunestum et sacrilegum reputabant nosque hostes Romanae ecclesiae publice judicabant. Man sollte feine canones und leges ansühren, sondern nur (papstiche) privilegia.

fung hervorbringen. Sie dienten nicht mehr bagu, dem Schwaden und Unterdruften einen Schut gegen machtige Willführ ju berschaffen; sondern im Begentheil jeder Willfuhr einen Unschließungspunkt ju gewähren, um die Bollziehung der Gefete und die Erfullung des Rechts ju hintertreiben. Jede noch so rechtmäßige Sandlung konnte von Demienigen, mit deffen felbstsuchtigem Interesse sie in Widerstreit mar, oder der auch nur Rache an einem Keinde fuchte, durch eine willführliche Appellation ruckgangig gemacht, oder doch wenig: stens in ihrer Bollziehung verzögert werden. Schon um das 3. 1129 hatte der Bischof Sildebert von Mans Urfache, dem Papfte Honorius II. in einem freimuthigen Schreiben gu erklaren: daß alle Kirchenzucht ein Ende habe, alle Lafter überhand nehmen mußten, wenn, wie bisher geschehen, jede Appellation ohne Unterschied in Rom zugelaffen werde; er fordert ihn auf, dafür zu sorgen, daß die unmotivirten und nur eine Sache in die Lange ju ziehen bezweckenden Appellationen gang guruckgewiesen murden 1). Bernhard forderte den Papft Eugen III. auf, nicht zu Allem fein Ohr zu leihen, sondern auch zuweilen mit der Beifiel darein zu schlagen 2). Man erkannte daher in Rom endlich felbst die Nothwendigkeit, den willkuhrlichen Appellationen Granzen zu setzen. Die Regentenweisheit eines Innocenz III. zeichnete sich auch von dieser Seite aus, wie feine Berordnungen aber auch von dem ungeheuern Migbrauche zeugen, welcher mit den Appellationen getrieben wurde 3); er verordnete auf dem vierten

<sup>1)</sup> Moratorias appellationes et superfluas omnino a vestra elongendas esse audientia. Ep. 41.

<sup>2)</sup> Non semper praebere aurem, quae audiat, sed aliquando et flagellum quod feriat.

<sup>3) 3.</sup> B. epp. II., 13. Benignitate juris plurimi hodie abutentes in

384 Innocenz III. über Appellation; Abhängigkeit der Bischofe. lateranensischen Concil im J. 1215, daß die Bischofe in der Bestrafung der Bergehungen ihrer Untergebenen und der Resormation ihres Kirchensprengels, wenn sie nicht die gesetzliche Form verletzt hätten, durch keine Appellation gehinz dert werden sollten 1).

Da nach dem hildebrandinischen Sustem die gange Rirchenregierung in den Sanden der Papfte mar und die Bischofe nur als ihre Organe einen Theil derfelben aus. üben follten: fo mar es nur consequente Anwendung der darin enthaltenen Grundfage, wenn die Bifchofe, durch die Urt ihrer Einsetzung, durch die Pradifate, die fie fich beilegten, in ein immer größeres Abhangigkeitsverhaltniß zu jenen un: beschränkten Regenten der Rirche gesett wurden. Ohne die Reaction der noch in der firchlichen Praris geltenden alten Rirchengesete hatten die aus jenem Spftem fliegenden Folgen sogar schon fruher, als es geschah, zur Ausubung kommen muffen. Daß keine Bischofswahl ohne papftliche Bestätigung gultig fenn follte, mar eigentlich nur eine nothwendige Rolges rung aus jenem Spftem; aber doch konnte sie erft allmählig Einagna finden. Die Streitigkeiten über Bischofsmahlen aaben befonders Beranlaffung dazu, daß die Bemahlten felbft die Bestätigung ihrer Bahl in Rom nachsuchten, und so wurde diese papstliche Confirmation im Berlaufe des dreit zehnten Jahrhunderte immer mehr Gebrauch. Der Kormel,

sui erroris desensionem assumunt, quod in gravaminum suerat revelationem inventum, et ut suorum superiorum correctionem eludant, sine causa frequenter ad apostolicam sedem appellant. Bergs. I., 237; II., 99; V., 23.

<sup>1)</sup> Ut correctionis et reformationis officium libere valeant exercere, decernimus, ut exsecutionem ipsorum nulla appellatio valeat impedire, nisi formam excesserint in talibus observandam. c. VII.

Gibesformel ber Bischofe; Befetzung ber Rirchenamter. 385

modurch die Bifchofe, ale durch Gottes Gnade eingefeste, bezeichnet murden, schloß sich eine andere an, welche die Gnade des apostolischen Stuhls hinzufügte; und endlich murden fie auch durch einen Eid zu einem folchen Gehorfam gegen die Papfte, wie die Bafallen ihren Lehnsherren schuldig maren, verpflichtet, einen ahnlichen Eid, wie zuerst Bonifacius dem Papfte geleistet hatte 1). Seit Gregor VII. mußten die italienischen der romischen Rirche besonders untergeordneten Metropoliten sich einer folden Sidesformel unterwerfen, und dann wurde dieselbe auf alle Metropoliten, welche von Rom das Pallium empfingen, und endlich auf alle Bischofe überhaupt angewandt. Sie verpflichteten fich dadurch, auf jeder Synode, wohin fie von den Papften citirt murden, ju erscheinen, die mundlich oder schriftlich von denfelben ihnen mitgetheilten Rachrichten geheim zu halten, die romischen Legaten ehrenvoll zu behandeln und mit Allem, was sie brauchten, ju verforgen, im Roth: falle auch mit bewaffneter Gewalt den Papften beizustehen.

Die Papste, welche zuerst die willführliche Besetzung der Kirchenämter durch die Fürsten bekämpft hatten, machten nachher derselben Willführ zum größten Nachtheile der Kirchen sich schuldig. Es geschah zuerst im zwölsten Jahrshundert, daß sie bittweise einzelne um die römische Kirche besonders verdiente Männer zu erledigten Pfründen empfahlen. (Ihre Empfehlungen stellen sich noch unter dem bescheidenen Namen der preces dar; daher die Empschlenen precistae genannt.) Aber im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts verwandelten sich schon die preces in Mandate, und endlich erlaubten sich die Päpste dieses Jahrhunderts mit Vernachslässigung aller andern Rechte (die Formel "non obstante")

<sup>1)</sup> S. Bd. III., S. 94 f.

ihre Gunftlinge ju erledigten Pfrunden, in welchem Lande es fenn mochte, ju befordern, und sie brangen mit Drohung des Bannes darauf, daß ihren Befehlen gehorcht murde, wie wir an dem Beispiele des Bischofs Robert von Lincoln gesehen haben. Go fonnten die untuchtigften und unwurdigften Menschen zu folchen Memtern befordert werden, unmundige Anaben oder doch Solche, welche mit Sprache und Sitten der Bolfer, unter denen ihr Burfungefreis ihnen angewiesen murde, gang unbekannt maren und alles romische Sittenverderben dahin brachten, oder dafur, daß fie die Gin: funfte der Pfrunden genoffen, Sandlanger mietheten, welche gang mechanisch die geistlichen Berrichtungen erfüllten. Der heilfamfte Gebrauch, welchen die Papfte von diefer Gewalt machten, war, wenn sie dadurch Mannern, die um Ausbildung der Wiffenschaft fich verdient machten, eine forgenfreie Unstellung verschafften, welche fie fonft nicht hatten er: langen konnen.

Wir haben schon in der vorigen Periode gesehen, wie durch das selbstische Interesse der untergeordneten sirchlichen Gewalten, welche von ihren nächsten Vorgesetzten sich unabehängig zu machen suchten, das Steigen der papstlichen Macht befördert wurde. Wenn nun aber die Papste, statt jede andere Gewalt in ihren gesehmäßigen Schranken zu erhalten und aller Willführ sich entgegenzustellen, gern alle andere Macht an sich rissen; wenn sie deshalb das Verlangen Derzienigen, welche von der ihnen lästigen Aufsicht ihrer nächsten Borgesetzten befreit zu sehn wünschten, gern erfüllten: so mußte dadurch alle kirchliche Ordnung aufgelöst und alle Zügellosigseit befördert werden. So verschafften sich Aebte die Insignien des bischöflichen Amtes: Sandalen, Mitra und Hirtenstab, und Exemptionsprivilegien in Beziehung auf die

Rlagen über Eremption von der Gewalt der Bischofe. 387 Didzesangewalt der Bischofe. So wurde den Bischofen das Mittel genommen, uber Alles, was in ihrem Rirchenfprengel vorging, ju machen, alles Schlechte in demfelben ju ftrafen. Wir haben icon oben 1) gesehen, wie der Abt Bernhard den Papft vor diefer willfuhrlichen Ausdehnung feiner Bewalt warnte, und so ließen sich manche Stimmen wohlge= finnter Manner gegen diefe Eremptionsprivilegien boren. So flagt der Bischof Jvo von Chartres 2) bei dem Papfte Urban II. über ein Rlofter, das fich durch eine folche Eremption von der Didzesanaufsicht des Bischofs von Paris frei zu machen suchte, um ungeftort in seiner Zügellosigkeit bleiben au konnen 3). Der Erzbischof Richard von Canterbury fuhrt in einem Briefe voll ahnlicher Rlagen an den Papft Alexander III. 4) die Worte eines folchen die rechtmäßige Abhangias feit von seinem Bischof abzuwerfen strebenden Abtes an: diefer fagte: "Die Aebte, welche die Gewalt des Bischofs nicht gang junichte machten, feven elende Leute, da fie fur eine jahrlich in Rom entrichtete Unze Goldes die Kreiheit erlangen konnten." "Die Aebte - fcreibt jener Erzbischof - erheben sich gegen ihre Primaten und Bischofe, und Reiner will feinem Vorgesetten die fculdige Achtung erweisen.

<sup>1)</sup> S. Seite 306.

<sup>2)</sup> Ep. 65.

<sup>3)</sup> Latiniacensis abbas et monachi ejus, qui nescio qua nova libertate suos excessus tuentur, et subjectionem Parisiensi ecclesiae debitam et hactenus exhibitam contra canonicam institutionem de cervice sua excutere moliuntur. Hae autem personae hujusmodi sunt, quibus magis necessaria est subjectio quam libertas, qui libertate in occasionem carnis abutuntur, quibus si decem millia paedagogorum in Christo ad custodiam deputarentur, vix tamen sic regularis continentiae legibus ligarentur.

<sup>4)</sup> Ep. 68. unter ben Briefen des Peter von Blois.

388 Rlagen über Exemption von der Gewalt der Bifchofe.

So wurden fich Aebte und Monche, ohne daß fie Jemand an ihre Pfliche erinnern durfe, allen ihren guften hingeben, und alle Verwilderung werde in den Rloftern um sich greifen 1). Wenn nicht ein schleuniges Mittel gegen bies Uebel angewandt werde, fo fen ju furchten, daß, wie die Aebte von den Bischofen, so die Bischofe von den Erzbischofen, und die Dechanten und Archidiafonen von ihren Borgefetten erimirt werden wurden." "Um frei unsere Meinung ju fagen, erflart er - fo macht es der Gerechtigfeit des Papftes feine Shre, wenn er dem Ginen auf Roften eines Undern eine Boblthat erweiset, wenn er mir das Meine nimmt, wenn er in firchlichen Ungelegenheiten fich bas zu Schuld fommen laft, mas die weltliche Gewalt in weltlichen Angelegenheiten fich nicht erlauben murde." Er erinnert ihn, wie Bernhard den Papit Eugen 2) an die Vorschrift des Apostels Paulus, Rom. 13, 1, erinnert hatte, daß Jeder der Obrigfeit gehorfam fenn folle. "In dem menschlichen Leibe weigere fich nicht ein Glied dem andern zu dienen. Unter den Engeln habe Einer von der gottlichen Gewalt sich erimiren wollen, und er sey aus einem Engel ein Teufel geworden." Er erkennt, bag folche Eremptionen den Rloftern ursprunglich zur Sicherung ihrer Ruhe, ju ihrem Schute gegen die Iprannei der Bis schöfe verliehen worden fenen; aber die Sache habe die ente gegengefette Wendung genommen. Biele murden jest durch

<sup>1)</sup> Abbates exterius curam carnis in desideriis agunt, non curantes, dummodo laute exhibeantur, et fiat pax in diebus, eorum claustrales vero tanquam acephali otio vacant et vaniloquio, nec enim praesidem habent, qui cos ad frugem vitae melioris inclinet. Quodsi tumultuosas eorum contentiones audiretis, claustrum non multum differre putaretis a foro.

<sup>2)</sup> S. oben S. 306.

diefe außerordentlichen Freiheiten in's Berderben gefturgt. Kreilich mußte auch, wer fo gegen die romische Willführ fich auflehnte, die Anklage, daß er das heilige Ansehn des Papftes anzugreifen mage, sich zuziehen 1). Peter von Blois wunscht feinem Bruder, einem Abte, dem jene Infignien der bischöflichen Burde mit der Eremption von dem Papfte verliehen worden, zwar Gluck zu der erlangten Beforderung: aber er bezeugt ihm jugleich feine Ungufriedenheit darüber, daß er Zeichen einer Burde trage, welche nur dem Bischof aufamen, bei einem Andern von eitler Unmagung zeugten 2). Er erklart ihm, daß auch durch das papstliche Privilegium fein Ungehorsam gegen seinen rechtmäßigen Borgefetten nicht entschuldigt werde; denn ein von einem Menschen verliehenes Privilegium fonne gegen die gottliche Ordnung nichts ausmachen 3). Der fromme, gegen die Migbrauche der Rirche eifernde parifer Theologe am Ende des awolften Jahrhunderts, Petrus Cantor, außert die Beforgniß, daß folche partielle Exemptionen und Theilungen dem allgemeinen Abfalle von dem geiftlichen Reiche Rom's, welcher in den letten Zeiten bevorstehe, den Weg bahnen murden 4). Merkmurdig ist es

<sup>1)</sup> De facto summi pontificis disputasse et sacrilegium commisisse dicemur; verumtamen non est aequa disputatio, ubi sustinenti respondere non licet.

<sup>2)</sup> Insignia episcopalis eminentiae in abbate nec approbo nec accepto. Mitra enim et annulus atque sandalia in alio quam in episcopo quaedam superba elatio est et praesumtuosa ostentatio libertatis. Ep. 90.

<sup>3)</sup> Nec blandiatur sibi aliquis, quod per privilegium Romanac ecclesiae ab inobedientia excusetur. Si enim praecipit Deus et aliud indulget et praecipit homo, obediendum est Deo potius quam homini.

<sup>4)</sup> Verendum est, ne hae exemptiones et divisiones particulares universalem faciant divisionem a Romano regno spirituali, quae

390 Petrus Cantor über Exemptionen; pragmat. Sanction 1268.

aber dabei, wie dieser sonst so freisinnige Mann — indem er zu verstehen giebt, daß durch ein solches Verfahren die ganze alte Kirchenversassung aufgehoben, von der papstlichen Allsgewalt allein und unmittelbar Alles abhängig gemacht werde — doch zugleich sich gedrungen fühlt, gegen die Beschuldigung einer Verletzung der papstlichen Majestät sich zu verwahren; wie er dabei erklärt, daß über den Papst allerdings kein Andrer richten könne, daß der apostolische Stuhl, der nicht irren könne, vielleicht nach einer besondern Erleuchtung in solchen Dingen gehandelt haben möge. Fast sollte man solche Erklärungen für Fronie halten, wenn nicht der ganze Ton des Buches und der Stelle dagegen wäre 1).

In Frankreich zeigt sich noch eine Nachwürkung jenes Seistes der Kirchenfreiheit, den wir in den früheren Jahr- hunderten hier bemerkten, in der Art, wie die Kirche dieses Landes durch die von dem Könige Ludwig IX. im J. 1268 erlassene sogenannte pragmatische Sanction gegen manche der erwähnten Bedrückungen und Beschränkungen sich zu verzwahren suchte.

facta est jam ex parte a Romano regno materiali. II. Thess. 2, 3. S. Petri Cantoris verbum abbreviatum. Montibus 1639. p. 114.

<sup>1)</sup> Sed dicetur mihi Ps. 72: Os tuum ponis in coelum. Respondeo: non. Hoc autem non asserendo, sed opponendo induco. Non enim licet mihi dicere domino papae: Cur ita facis? Sacrilegium enim est, opera ejus redarguere et vituperarc. Verumtamen horum solutionem vel qua ratione iis obvietur, non video. Scio autem, quia auctoritate canonis veteris vel novi non fit hujusmodi divisio et exemptio in ecclesia sed speciali auctoritate sedis apostolicae, quam non patitur Dominus errare. Forte enim instinctu et familiari consilio Spiritus sancti legeque privata ducta hoc facit, sicut Sampson se cum hostibus occidit, sed sic sublati sunt consules et proconsules de medio, ut pauca vel nulla imperent et omnia Gaesar sit, qui omnia sicut omnibus imperet.

Da durch die mit der oberften Rirchentegierung vorge: aangene Beranderung auch in der Gefengebung fur alle Theile der Rirche Bieles verandert werden mußte: fo konnten die alten Sammlungen der Rirchengesetze dem Bedurfniffe nicht Schon seitdem die pseudoisidorischen Decres mehr genügen. talen Geltung gewonnen, mußte dies jum Bewuftfenn fommen. Der Widerstreit zwischen der alten und neuen firchlichen Gefetgebung mußte manche Berlegenheit hervorbringen. waren zwar feit der Geltung jener Decretalen mehrere neue Sammlungen ber Rirchengefete entstanden, wie die von dem Abte Regino von Prum im zehnten, von dem Bischof Burfhard von Worms und dem Bischof Jvo von Chartres im eilften Jahrhundert entworfenen; aber auch Diefe Sammlungen reichten noch nicht hin, jenen Gegenfat auszugleichen. Dazu kam nun, daß das neue papstliche Kirchenspftem des Gegengewichts gegen eine Richtung bedurfte, welche dem= felben gefährlich zu werden drohte. Im zwolften Sahrhun= dert wurde durch den beruhmten Ernerius (Guarnerius) auf der Universitat ju Bologna ein großer Gifer für das erneute Studium des romischen Rechts angeregt, und diefes Studium führte zu Untersuchungen und Lehren, welche dem Intereffe des Papftthums durchaus ungunftig maren. Schon Irnerius trat als Bundesgenoffe der faiferlichen Macht im Rampfe mit dem Papstthum auf 1), und die berühmten Rechtslehrer jener Universität waren es ja, welche von dem Raifer Kriedrich I. jugezogen wurden, auf dem ronkalischen Reichstage feine Gerechtsame zu untersuchen und zu verthei= digen. Um desto mehr mußte bei der hierarchischen Parthei

<sup>1)</sup> S. Landulph. Junior. hist, Mediolan. c. XXX. Muratori scriptor. rer. Italicar. T. V. f. 502.

das Berlangen Tige werden, durch das Studium des Rirchen: rechts von einem entgegengefesten Standpunkte eine Macht gur Bertheidigung ihres Intereffe und ihrer Grundfate jener feindlichen Richtung entgegenzustellen. So geschah es, bak an dem beruhmten Sipe der romifchen Rechtsstudien felbft. Bologna, um das 3. 1151 ein (Benediftiner-, nach einer andern Unnahme Camaldulensers) Monch Gratianus eine dem firchlichen Bedurfniffe und dem wiffenschaftlichen Geschmade Diefer Reit mehr angepafte neue Sammlung fur das Rirchen. recht veranstaltete. Wie schon der Titel anzeigt: "Concordia discordantium canonum," wurden hier alte und neue Rirchengefete gufammengestellt, die Differenzen zur Sprache gebracht und Ausgleichungen versucht; ein ahnliches Verfahren, wie es durch den Petrus Lombardus auf die Behandlung der Glaubenslehre angewandt wurde. Diese logische Anordnung und Ausgleichungsmethode gab dem herrschenden wiffenschaft: lichen Geifte eine willfommene Nahrung. Seitdem murde auch das Studium des fanonischen Rechts mit großem Gifer betrieben, und es bildeten sich die beiden Partheien der Leaiften und der Decretiften, wie Gratian's Gefetfammlung bas "decretum Gratiani" schlechthin genannt murde. Der Eifer, mit dem das Studium des burgerlichen und des firch: lichen Rechts betrieben wurde, hatte aber die nachtheilige Kolge, daß Geistliche dadurch von dem Studium der Bibel und dem hoheren unmittelbar theologischen Intereffe abgejogen murden und ihr ganges Leben nur diefen Beschäftis gungen widmeten 1).

<sup>1)</sup> Petrus Cantor flagt in seinem verbum abbreviatum c. LI.: Omissis artibus liberalibus coclestibusque disciplinis omnes codicem legunt et forensia quaerunt, ut gloriam et lucrum mendicent. Bergl. in den Briefen des Peter von Blois ep. 76. und 140.

Aber der Widerstreit zwischen dem alten und neuen Rirchenrechte konnte auch durch diesen Ausgleichungsversuch noch nicht beseitigt werden. Manche Berlegenheiten gingen daraus hervor, und die Papfte murden gur Entscheidung der daher ruhrenden Streitfragen aufgefordert. Durch die von den= felben erlaffenen Gefete erhielt das Rirchenrecht noch manche Bereicherung, wie insbesondere die Entscheidungen Innocenz d. III. eine reiche Quelle fur daffelbe bildeten. Es ergab fich aber ein zwiefacher Rachtheil: es fehlte an einer Bermittelung. um die neuen papftlichen Gefene gleich in den Gebrauch der Rirche einzuführen, und ce murden im zwolften und dreis zehnten Jahrhunderte viele Bullen unter dem Namen der Papfte, jum Dienste besonderer Intereffen, untergeschoben. Leute, die von der Wallfahrt nach Rom zurückfehrten, brachten unteraeschobene Bullen mit und verbreiteten fie 1). Unter Innocen; III. wagte in Schweden ein folcher Berfälscher aufzutreten, der die Rolle eines papstlichen Legaten spielen wollte 2). Es gab Beiftliche, welche in der Nachmachung papftlicher Bullen eine eigenthumliche Kertigkeit sich erworben hatten und ein gewinnreiches Gewerbe damit trieben 3). So fonnte unter dem Namen der Papfte viel Schlechtes geschen, was von ihnen durchaus nicht verschuldet war, wie Innocenz III. darüber flagen mußte 4). In England wurde

<sup>1)</sup> S. Junocenz III. epp. 1. II. ep. 29.

<sup>2)</sup> L. c. l. VI. ep. 10.

<sup>3)</sup> Jakob von Bitry, s. oben S 110 ff., nennt unter den schlechten Mönchen und Geistlichen, welche Alles sich erlauben, ihre Habsucht zu befriedigen, diejenigen, qui falsariorum crimen pessimum incurrentes, salsis literis et bullis surtivis in perditionem uti non verentur. Hist. occidental. c. XXIX.

<sup>4)</sup> Snnocenz III. sagt l. I. ep. 235.: Dura saepe mandata et institutiones interdum iniquas a sede apostolica emanare multi arguunt

deshalb am Ende des zwölften Jahrhunderts an allen Festztagen der Bann über die Verfälscher der Bullen öffentlich bekannt gemacht 1). Um diese verderblichen Künste des Beztrugs zu unterdrücken, erließ Innocenz III. Gesetze, wodurch er solche Betrüger zu harten Strafen verurtheilte und die Unterscheidungsmerkmale zwischen den ächten und den unzächten Bullen auseinandersetzte 2). Desto mehr mußte das Bedürfniß einer neuen, gehörig beglaubigten Sammlung sür das Kirchenrecht entstehen, in welcher man die ächten Gezsetzt zusammengestellt sinden konnte. Nach manchen vorherzgegangenen Versuchen einer solchen Unternehmung ließ im J. 1234 der Papst Gregor IX. durch den Dominikanerzgeneral Raymund a Pennasorte eine solche Sammlung verzanstalten 3).

et mirantur et in hoc ei culpam imponunt, in quo sinceritas ejus culpae prorsus ignara per innocentiam excusatur.

<sup>1)</sup> S. die Briefe des Peter von Blois ep. 53. Es wird hier in einer von dem Ergbischof Richard von Canterbury darüber erlaffenen Berordnung gesagt: Quoniam in his partibus publica falsariorum pestis obrepsit, qui bullis adulterinis et literis calumnias innocentibus movent et statum juste possidentium subvertere moliuntur. Und ep. 68.: Falsariorum praestigiosa malitia ita in episcoporum contumeliam se armavit, ut falsitas in omnium fere monasteriorum exemptione praevaleat. In den Briefen des 30: hann von Salisbury ep. 83.: Hujus sigilli corruptio universalis ecclesiae periculum est, cum ad unius signaculi notam solvi et claudi possint quorumlibet ora pontificum et culpa quaelibet impunita pertranscat et innocentia condemnetur. Unde in eos, qui hoc attentare praesumunt, animadvertendum est sicut in hostes publicos et totius ecclesiae, quantum in ipsis est, subversores. Bon dem Sandel, der damit getrieben murde, f. unter den Briefen des Stephanus von Tournay, ep. 221.

<sup>2)</sup> S. epp. 1. I. ep. 235 u. 349, und die übrigen vorhin angeführten Briefe Diofes Papstes.

<sup>3)</sup> Decretalium libri V., die Decretalen schlechthin genannt.

## 3. Die übrigen Theile der Rirchenverfaffung.

Durch die Entartung der Geistlichkeit und die Berruttung in allen Theilen der Kirchenverfassung maren die reformatorischen Richtungen der hildebrandinischen Epoche hervorgerufen worden. Ginem Theile der eingeriffenen Migbrauche, benen, welche die robe Willfuhr der Rurften herbeigeführt hatte, murde burch den Sieg des hildebrandinischen Suftems auf durchgreifende Beife entgegengewurft; ein großer Gifer fur die Reformation der Geistlichkeit und des firchlichen lebens, nach dem Borbilde der erften apostolischen Rirche, wie die Einbildungsfraft diefer Zeit sich ein folches vorstellte, ging aus dieser Epoche hervor. Es war hier ein Bereinigungeband zwischen allen Gegnern des herrschenden Berder: bens, allen fur die strenge Sittenzucht unter den Beiftlichen und die wurdige Feier des Rultus eifernden Monnern in allen Rirchen gegeben. Der Propft Gerhoh von Reichers: berg stellt als Werke deffelben Beiftes, die durch jene reformatorische Richtung angeregt worden, die Begeisterung der Rreuzzuge, den Eifer des zu einem neuen Schwunge gebrachten Monchsthums und des erneuten kanonischen Lebens jusammen, die Schaaren der mit den weltlichen und der mit den geistlichen Baffen fur denselben heiligen 3weck Streis tenden 1). Seit dieser Epoche begann ein heftiger Rampf

<sup>1)</sup> Er sagt: Est grande spectaculum, videre hinc milites in campo pugnantes duce Josua, hinc vero beatum Augustinum quasi alterum Aron stipatum Levitis et sanctum Benedictum quasi Hur Exod. 17, 12 stipatum religiosis monachis orantes; — und nachher: Hinc post longam simoniae hiemem vernali suavitate spirante reflorescit vinea Dominica, constituuntur coenobia et xenodochia et nova crebrescunt laudum cantica. In Ps. 39. Pez thesaurus anecdotor, novissimus T. V. f. 794.

Fortbauernde Sittenlosigkeit unter dem Klerus.

zwischen der kleineren Zahl der strengeren, reformatorisch, gesinnten Geistlichen und der großen Masse Derer, welche nur ihren Lusten folgten.

Aber die von Gregor VII. und feinen Nachfolgern angemandten Magfregeln maren doch keinesmegs geeignet, bei der Menge Derer, welche nicht felbst von diesem reformato: rifchen Beifte ergriffen wurden, eine dauernde Burfung her: vorzubringen. Durch die Colibategefene fonnten feine Reufch: heit und Sittenreinheit unter den Beiftlichen erzwungen werden; man begnugte fich mit einem icheinbaren Behorfam, und Diejenigen, denen die rechtmagige Che nicht geftattet mar, gaben sich im Berborgenen desto argeren Ausschweis fungen bin, fuchten in Rleiderpracht, außerlichem Glange 1), Schwelgerei, larmenden Vergnügungen Entschädigung für den ihnen verfagten Genuß des Familienlebens. Die Auflofung des kanonischen Lebens griff immer mehr um sich. Die Prabenden murden von Bielen nur als Mittel jum Bohlleben betrachtet, und sie fummerten sich um die ihnen obliegenden firchlichen Berrichtungen entweder gar nicht, oder sie erfüllten dieselben nur auf eine mechanische Beise, ohne Undacht und Burde, oder ließen diefelben durch gedungene handwerksmäßige Stellvertreter 2) vollziehen 3). Dies

<sup>1)</sup> Dagegen 3. B. der Abt Bernhard von Clairvaux ep. 2. §. 11.: Conceditur tibi, ut si bene descrvis, de altario vivas, non autem, ut de altario luxurieris, ut de altario superbias, ut inde compares tibi frena aurca, sellas depictas, calcaria deargentata, varia griscaque pellicea a collo et manibus ornatu purpureo diversificata.

<sup>2)</sup> Clerici conductores und conductitii, wie Gerhoh fagt in seinen Dialog. de differentia clerici saecularis et regularis. Pez thes. anecd. noviss. T. II. f. 482.

<sup>3)</sup> Ein Beispiel von einer Rirche ju Gubbio im zwölften Sahrhundert

enigen, welche das Treiben der Uebrigen nicht mitmachen vollten, einen ihrem Beruf entsprechenden Ernft in ihrer iangen Lebensweise darlegten, von geiftlichen Dingen ju reden vagten, wurden als Sonderlinge und Frommler von ihnen verschrieen 1), oder sie zogen sich, wenn sie zumal als Sittenichter aufzutreten magten, Sag und Berfolgung ju; denn nan fürchtete den reformatorischen von Papften und Kurften interftusten Beift, welcher ein ftrenges Strafgericht über die verderbten Geistlichen herbeifuhren fonnte. "Seht, -'agten die Uebrigen — wie dieser Mensch von unsern Gevohnheiten fich entfernt, er geht darauf aus, uns zu Monchen u machen. Wir muffen gleich anfangs ihm Widerstand leiften. Bo nicht, so wird es uns gehen, wie Undern por uns. Der Papft und der Konig werden fich gegen uns verbinden, nan wird uns unsere Stellen nehmen und eine andere Beise vird hier eingeführt werden. Wir werden allem Bolfe jum Bespotte werden 2)."

in der Lebensbeschreibung des Bischofs Ubald. welche von dessen Rachsolger Tebald geschrieben: Nulla tunc temporis ordinis observantia, nulla prorsus religionis colebatur memoria. Mercede annua erat conductus, qui campanas pulsaret in hora ossiciorum et quia clericorum unusquisque in domo propria epulabatur et dormiebat, tota fere observantia ecclesiastici cultus custodiebatur in pulsu nolarum. S. Acta Sanctor. Mens. Maj. T. III. s. 631.

<sup>1)</sup> Si non facio, quod caeteri, de singularitate notabor. Bernard. ep. 2. §. 11.

<sup>2)</sup> S. die Lebensbeschreibung des Abtes Wilhelm Rossild aus der Zeit des Papstes Innocenz III. in den Actis Sanctor. M. April. T. I. f. 625. — und was Jakob von Bit. von jenen verderbten Geistlichen sagt: Hi autem, qui inter eos viri justi et timorati super abominationibus eorum lugent et contristantur, ab iis irridentur. Hypocritas et superstitiosos dicunt, reputantes pro magno crimine, quod divinae scripturae verbum vel ipsum Dei nomen inter eos ausi sunt nominare. Hist. occidental. c. XXX.

Menn es den Papften gelungen mar, den unmittelbaren und willkührlichen Einfluß der Kursten auf die firchlichen Unstellungen zu verbannen: so trat oft eine andere nicht minder perderbliche Willfuhr an die Stelle der guruckgedrangten. Die Bischofe und Domkapitel ließen sich oft burch Kamilienintereffe und andere weltliche Rucksichten mehr pals durch die Sorge fur das Beste der Kirche, bestimmen. Die älteren Rirchengesete über das kanonische Alter murden vernachlässigt und unmundige Anaben ju den ersten Rirchenamtern befordert 1). Ranoniker machten unter fich aus, daß Reiner, als ein Adlicher, in ihre Mitte eintreten follte 2), und so wurde die Pracht und uppige Lebensweise der hoheren Stande unter den Geistlichen eingeführt. Nepotismus und Geminnfucht bemurkten die Busammenhaufung verschiedener Pfrunden, auch folder, welche unvereinbare Berufspflichten mit fich führten, bei Giner Perfon. Ueber die fogenannte Pluralität der Beneficien, über die Nichtresiden; der Beift: lichen bei der Rirche, an welche sie durch ihre Amtspflichten gebunden maren, murde vielfach geflagt. Petrus Cantor rugt in dem Werke, in welchem er die firchlichen Migbrauche

<sup>1)</sup> Die Borte Bernhard's in seiner Schrift de ossicio episcoporum c. VII.: Scholares pueri et impuberes adolescentes ob sanguinis dignitatem promoventur ad ecclesiasticas dignitates et de sub ferula transseruntur ad principandum presbyteris, laetiores interim, quod virgas evaserint quam quod meruerint principatum. — Die Rlagen bei Peter von Blois ep. 60.: Episcoporum nequitia, qui circa parentum promotionem sunt adeo singulariter occupati, ut nihil aliud afsectent aut somnient, atque indigentiam scholarium vel in modica visitatione non relevent. Purpurata incendit parentela ponsisicum et clata de patrimonio crucifixi in superbia et in abusione ad omnes vitae saecularis illecebras se effundit.

<sup>2)</sup> S. 3. B. 3vo's Briefe, ep. 126.

seiner Zeit bekämpft 1), daß in einer angesehenen Rirche die fünf einträglichsten Stellen an Abwesende vergeben worden sepen 2). Die Päpste Alexander III. und Innocenz III. ersließen auf den latevanensischen allgemeinen Concilien im J. 1179 und 1215 Gesetz zur Unterdrückung der bezeichneten Mißbräuche; aber durch Alles, was von außen her geschah, konnte, so lange die Quelle derselben fortdauerte, doch nur wenig ausgerichtet werden, und das schlechte Beispiel, welches die Willführ nachfolgender Päpste gab, mußte nur zur Bestörderung solcher Mißbräuche würfen. Wir hören Bischöse, welchen das Heil ihrer Gemeinden am Herzen lag, wie einen Robert Großhead, bitter darüber klagen 3).

Im Rampfe mit jener Masse der verweltlichten Geiste lichkeit traten im zwölften Jahrhundert solche Manner auf, welche das alte kanonische Leben zu noch größerer Strenge

<sup>1)</sup> Dem icon mehrere Male angeführten Verbum abbreviatum.

<sup>2)</sup> Pro quibus (reditibus) perceptis in ea nec per vicarium nec per alium servitur. Non dico, non cantatur, non legitur tantum, sed nec etiam consiliis ejus assistitur, quippe nulla personarum quinque semel in anno praesens in ea invenitur. L. c. c. XXXIV.

<sup>3)</sup> S. dessen Brief an seinen Archidiasonus ep. 107. bei Brown, wodurch er denselben zur Strenge gegen die pslichtvergessenen Geistlichen aufsordert, über deren unseusches Leben, ihr weltliches Treiben und ihre possenhaften Spiele stagt: Ex relatu side digno audivimus, quod plurimi sacerdotes archidiaconatus vestri horas canonicas aut non dicunt aut corrupte dicunt, et id quod dicunt sine omni devotione aut devotionis signo, imo magis cum evidenti ostensione animi indevoti dicunt nec horam observant in dicendo, quae commodior sit parochianis ad audiendum divina, sed quae eorum plus consonat libidinosae desidiae. Habent insuper suas socarias, quod etsi nos et nostros lateat, cum inquisitiones super ejusmodi sieri secimus, his per quos siunt inquisitiones perjuria non timentibus, non debet tamen vos sic latere.

juruckzuführen, die klerikalische Berbindung noch mehr nach bem Mufter des Monchsthums zu reformiren fuchten. folder war Norbert, der Stifter einer eigenthumlichen neuen Congregation, die eine Bufluchtsftatte fur manche der mit dem damaligen Zustande der Geistlichkeit Unzufriedenen murde. Bon diesem werden wir in der Geschichte des Monchsthums ausführlicher zu handeln haben. Es gab aber auch noch andere Manner diefer strengeren Richtung, welche nichts Reues ftiften zu wollen, fondern nur die Beiftlichfeit zu einer ihrer ursprunglichen Bestimmung entsprechenden Lebens= und Berbindungeweise jurudgurufen vorgaben. Unter diefen ift besonders der schon ofter als begeisterter Bertreter des hildebrandinischen Systems von uns angeführte Propft Gerhoh von Reichersberg zu nennen. Der größte Theil feines Lebens war dem Rampfe für die Reformation des Rlerus gewidmet 1), und die Sturme, welche daffelbe bewegten, gingen eben bar: aus hervor; er ift mit einem Ratherius 2) in diefer Sinfict zu vergleichen. Die apostolische Gutergemeinschaft, wie man sich dieselbe dachte, war ihm das Borbild der Berbindung, welche unter den Beiftlichen ftattfinden follte. Die dem Augustin zugeschriebene Regel stellte er als bas Befet fur die Berbindung der Geistlichen bin; feine Art von Eigenthum follten sie besigen, fern von aller Ueppiakeit und Pract mit dem nothwendigen Lebensunterhalte gufrieden fenn. war das, was Urnold von Brescia nur in freierem Geiste wollte. Auf die zu Nachen entworfene flerifalische Regel 3)

<sup>1)</sup> Er felbst hat die Geschichte feiner Rampfe mit Bischöfen, Rano: nitern und Fürsten ergählt in seinem Commentar über die Pfalmen. S. Pez thes. anecd. noviss. T.V. f. 2039.

<sup>2)</sup> S. Bb. IV., S. 286 ff.

<sup>3)</sup> S. Bt. IV., S. 298.

Clerici regulares u. saeculares; Berschiedenheit der lettern. 401 wies Gerhoh als eine lage, vom Sofe eines Rurften, nicht aus der Kirche stammende, juruct 1). Bon diesem Stand: punkte murden allein folche Beiftlichen, welche diefer ftren= geren Regel sich unterwarfen, als achte Ranonifer, als clerici regulares anerkannt, alle ubrigen in die Rlaffe der irregulares, saeculares, Beltgeiftlichen, gefest. Aber auch unter diesen lettern bestand ein großer Unterschied in Begiehung auf ihren Lebenswandel, wie felbst der eifrige Berfechter der strengeren Regel, Propst Gerhoh, so wenig er auch geneigt mar, ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu laffen, gnerfennen mußte 2). Es gab unter den Weltgeistlichen Manner von geistlicher Gesinnung, und es sind diejenigen ju unterscheiden, welche liebe jur Freiheit, und diejenigen, welche Sang jur Zügellosigkeit diese Lebensweise mahlen ließ; pon welchen lettern Jafob von Bitry fagt: daß sie im eigent: lichen Sinne canonici saeculares genannt wurden, weil fie dem Cafulum, der Welt, gang angehörten, und daß sie aber Ranonifer mit Unrecht sich nennten, weil sie ein Leben ohne alle Regel und ohne alles Gefet führten 3).

Es geschah im zwölften und dreizehnten Jahrhundert, daß aus der Mitte dieser Weltgeistlichen Manner hervorstraten, welche durch besondere auf ihr Gemuth gemachte Eindrücke zur Buße erweckt, von Abscheu gegen das welts

<sup>1)</sup> Illam clericorum regulam, non in ecclesia, sed in aula regis dictatam. In Ps. 67. Pcz thes. T. V. f. 1352.

<sup>2)</sup> Er sagt: Non eos omnes damnamus, cum ex ipsis agnoscamus aliquos, licet paucos, esse ita disciplinatos, ut licet habeant propria, quasi non habentes, habeant ea et studeant in sectanda morum disciplina. In Ps. 67. L. c. f. 1353.

<sup>3)</sup> Bon jenen Besseren unterscheidet er diese: Multi autem temporibus istis reperiuntur canonici vero nomine saeculares, quorum regula est, irregulariter vivere. c. XXX.

402

liche Treiben ber Geistlichkeit ergriffen, ju einem gang andern Leben auf einmal fich hinmandten. Die Pflicht bes aeift: lichen Berufe, ihre Schuld, diese bisher fo vernachlaffigt au haben, trat ihnen mit ihrem gangen Gewichte vor das Bewiffen. Sie fühlten fich gedrungen, mit defto großerem Gifer, mas sie bisher verfaumt hatten, wieder gut zu machen, Geiftliche und Laien gur Bufe und zu ernftem driftlichen Bandel zu ermahnen. Gie zogen als Bufprediger umber; durch ihre aus dem Bergen fommenden Worte wurden Biele tief bewegt, jum Schmerz über ihre Sunden und zu heiligen Borfagen erweckt, wenngleich die gewaltige Erschütterung bes Augenblickes nicht immer nachhaltig war. Es bildete sich ein Rreis von Jungern um fie ber, und fie wurden Gegenstand einer begeisterten Berehrung, durch die aber, mer in seiner Gesinnung nicht vest genug war, trunken gemacht und vom Wege der Demuth und Besonnenheit abgeführt und ju gefährlichen Selbsttäuschungen verleitet werden fonnte; fo daß, mas in heiliger Begeisterung begonnen mar, nach und nach durch die Einmischung unreiner Triebfedern befleckt werben mußte.

Am Ende des zwölften Jahrhunderts machte ein Mann, Namens Fulco, in Frankreich großes Aufsehn. Er war der gewöhnlichen unwissenden, weltlich zessinnten Geistzlichen Einer, Priester und Pfarrer auf dem Lande ohnweit Paris. Da ging eine folche Beränderung mit ihm vor, wie wir vorhin bezeichnet haben, und nachdem er bisher seine Gemeinde vernachlässigt und durch schlechtes Beispiel ihr geschadet hatte, suchte er sie von nun an durch Wort und Wandel zu erbauen. Aber er mußte schmerzlich den Mangel der bisher nicht erworbenen Erkenntniß, deren er für den Unterricht seiner Gemeinde bedurfte, empsinden. Um so viel

als moglich, was ihm fehlte, zu erfeten, ging er in den Wochentagen nach Paris und besuchte die Vorlesungen des durch seine praktischereformatorische und mehr biblische Richtung ausgezeichneten Theologen Petrus Cantor, und mas er hier lernte, benutte er, um es an den Sonntagen ju Predigten fur feine Gemeinde zu verarbeiten. Diefe feine Predigten waren nicht durch die Tiefe ihres Inhalts, aber durch die Raglichkeit und die Richtung auf das leben ausgezeichnet. Er war ein Mann des Bolkes, und die Art, wie er sprach, verschaffte seinen Worten noch großeren Gindruck, als sie sonst hatten hervorbringen konnen; daber, wenn Undere feine nachaeschriebenen Predigten wieder vortrugen, diese feine fo aroke Warfung hervorbringen fonnten 1). Buerft forderten benachbarte Pfarrer ihn auf, auch vor ihren Gemeinden gu predigen. Sodann wurde er nach Paris berufen, und er predigte nicht bloß in Rirchen, sondern auch auf offentlichen Professoren, Studenten und Leute aus allen Platen. Standen beeiferten fich, ihn zu horen. In einer rauben Rutte, mit einem Riemen umaurtet, reisete er als Bufprediger in Frankreich umher und predigte rucksichtslos gegen die herrschenden Lafter vor Gelehrten und Ungelehrten, Sohen und Niederen. Seine Worte brachten fo große Zerknirschung hervor, daß die Leute sich selbst geißelten, sich vor ihm nieder= warfen, in Begenwart Aller ihre Gunde bekannten und fich bereit erflarten, Alles zu thun, was er ihnen vorschreiben werde, um ihren Wandel ju beffern und den gestifteten Schaden wieder gut zu machen. Wucherer gaben die Binfen wieder jurud; Solche, welche in Zeiten der Theuerung viel

<sup>1)</sup> S. die Worte des Jakob von Bitry: Quae tamen non ita sapiebant in alterius ore nec tantum fructificabant ab aliis praedicata. Hist. occidental. p. 287.

Betreide aufgehäuft hatten, um es ju hohen Preisen wieder ju verkaufen, öffneten ihre Speicher. In folchen Zeiten schrie er häufig: "Rähre Den, welcher vor hunger ftirbt; wenn du das nicht thuft, fommft du felbst um." Er ver: fündigte den Rornhandlern, daß fie noch vor der funftigen Erndte das aufgesammelte Betreide wohlfeil murden verfaufen muffen, und es mar die Burfung feiner Borte, daß das Korn bald wohlfeil murde. Schaaren unkeuscher Rrauen, die ein sundhaftes Gewerbe trieben, wurden durch ihn befehrt. Die Ginen verheirathete er, fur Undere ftiftete er ein Monnenklofter. Er fprach gegen die unreinen Sitten ber Beiftlichen, und diese murden, da Jeder mit Fingern auf fie hinwies, genothigt, sich von ihren Concubinen zu trennen. Der Rluch aus seinem Munde verbreitete Schrecken, wie ein Donnerwort; man fah Leute, ju denen er ein folches Wort gesprochen, wie Epileptische schaumend niederstürzen und in Ruckungen verfallen. Durch folche Erscheinungen murde ber Glaube an die übernaturliche Rraft feiner Worte befordert. Bon allen Seiten murden Kranke herbeigebracht, die durch feine Beruhrung, feinen Segen geheilt werden follten, und es verbreiteten sich Erzählungen von dem, mas dadurch gewurft worden senn sollte 1). Man beeiferte fich ein Stud von feinem Rleide zu befommen, um dies als eine munderfraftige Reliquie aufbewahren zu konnen, fo daß das Bewand, das er am leibe trug, oft von der Menge zerriffen wurde. Es gehorte viel dazu, daß Einer durch eine fo ubertriebene Berehrung nicht zur Gelbstvergessenheit und zu geiste

<sup>1)</sup> Bemerkenswerth find die Borte des Jakob von Bitry: Tanta insirmorum et earum, qui eos afferebant, crat sides et devotio, quod non solum servi Dei meritis, sed servore spiritus et fidei non haesitantis magnitudine plures sanarentur.

Fulco als Kreuzprediger; fein Einfluß auf Geiftliche. 405 lichem Bochmuthe fich hatte fortreißen laffen. Von der Menge bedrangt, in der Gefahr erdruckt ju merden, ichlug Rulco mit feinem Stabe fo heftig um fich, daß er Manche verwundete; aber doch murrten die Bermundeten nicht, fondern fie fußten das ihren Wunden entstromende Blut, als ware es durch die Beruhrung des heiligen Mannes acheiligt worden. Da einft Einer ein Stuck von feinem Gewande ihm abrif, fagte er ju der Menge: "Berreifet mein Rleid, das nicht eingesegnet worden, nicht!" und er fprach mit bem Rreuzeszeichen den Segen über das Rleid jenes Andern, der von dem seinen ein Stuck abgeriffen, und nun wurde dies oon ihm eingesegnete Gewand in einzelne Reten, die man als Reliquien betrachtete, zertheilt. Zulest trat er als Rreuzprediger auf; viel Geld wurde ihm geschenft, das er unter die Rreugfahrer vertheilte; doch schadeten die großen Samm= lungen, welche er veranstaltete, seinem Rufe 1).

Bon dem perfonlichen Einflusse dieses weder durch seine Talente, noch durch seine amtliche Stellung hervorragenden Mannes ging ein neues Leben der Geistlichkeit, ein großer Fifer in der Verwaltung des Predigtamtes und der Seels orge in Frankreich und England aus. Junge Manner, velche auf der Universität zu Paris in dem Studium einer sialektischen Theologie die Sorge für das Heil der Scelen vergessen hatten, wurden von den Predigten dieses ungesehrten Mannes ergriffen und durch ihn zu eifrigen Predigtern gebildet; er sammelte und hinterließ eine eigenthümliche Schule, er sandte Schule nach England hinüber, und sein

<sup>1)</sup> S. Jacobus de Vitriaco hist. occidental. c. VI. u. d. f., bei wels chem man die ausführlichste Erzählung findet. Rigord, de gestis Philippi Augusti bei d. J. 1195 u. d. f. Matthäus von Paris bei d. J. 1197 f. 160.

Beispiel würkte anregend auch auf Solche ein, welche in keine personliche Berührung mit ihm gekommen waren. "Biele — sagt Jakob von Bitry!) — begannen, von dem Feuer der Liebe entflammt und durch sein Beispiel angefeuert, zu predigen und zu lehren, nicht Wenige zur Gezrechtigkeit zu führen und die Seelen der Sünder dem Verzderben zu entreißen."

Es war insbesondere Einer der Gelehrten der pariser Universität, der Magister Peter de Rusia (oder de Rossiaco), der als Bußprediger dem Fulco sich anschloß und auch viel würkte; aber seine Predigten verschafften ihm reiche Schenskungen und große Ehrenbezeugungen; er wurde seinem Missionsberuse untreu, da er eine Stelle als Ranonikus und Kanzler der Kirche zu Chartres annahm. Diese mit ihm erfolgte Beränderung machte einen ungünstigen Einsdruck auf Diesenigen, welche in den Schülern Fulco's nur die von Liebe zum Seelenheil ihrer Brüder erglühten Männer zu verehren gewohnt waren. Ein Geschichtschreiber dieser Zeit sagt, wo er von der großen Würtsamkeit jenes Predizgers redet: "Wer wissen will, in welcher Gesinnung Jeder gepredigt hat, muß auf das Ende sehen; denn das Ende beckt am offenbarsten die Gesinnung der Menschen auf ?)."

Solche Buß: und Strafprediger, welche aus der Mitte der Geistlichen felbst hervorgingen, konnten durch ihren frommen Eifer noch weiter geführt werden, die Quelle des Berderbens, das sie bekämpften, tiefer zu ergründen und die demselben entgegengesetzte evangelische Wahrheit tiefer zu

<sup>1)</sup> Hist, occidental. c. 1X.

<sup>2)</sup> Sed qui scire desiderat, qua intentione quisque praedicavit, finem attendat, quia finis intentionem hominum manifestissime declarat. Rigord, de gestis Philippi ad a. 1198.

rforschen. So konnten Manner, welche das herrschende dirchenspstem bekämpften, auf diesem Wege gebildet werden, vie wir in dem vierten Abschnitte, in der Sektengeschichte, ehen werden.

Wir muffen hier wiederholen, mas wir über die Erressungen und die Tyrannei der Archidiakonen 1), welche ine von den Bischofen unabhangige Gewalt ju grunden uchten 2), in einer fruheren Periode fcon bemerkt haben, bgleich es auch Solche gab, welche durch die aufopfernde iebe in einer muhevollen Berufsthatiakeit, ihren unermudeten fifer und ihre Uneigennutigfeit bei den Bifitationsreifen nter den ihrer Kursorge anvertrauten Gemeinden sich auseichneten; Solche, welche ihre rechtmäßigen Ginfunfte jum Bohlthun benutten und arm blieben bei einem fehr eintrag: den Amte; Solche, welche ju Rug, den Stab in der Sand, ie Rirchensprengel durchwanderten, um überall zu predigen 3). der Willführ jener ihre Gewalt migbrauchenden Archidia: men fetten aber im Berlauf des zwolften Jahrhunderte bie lischofe andere Stellvertreter in der Bermaltung ihrer Gehtebarkeit, unter dem Namen ber officiales, entgegen. nefer Rame wurde zuerft in einem allgemeineren Sinne

<sup>!)</sup> S. Bb. III., S. 220 f.

<sup>(</sup>i) S. 3. B. Johann von Salisbury ep. 80. von der rabies archidiaconorum: Aliorum tristitia in corum gaudium cedit, in quorum manibus iniquitates sunt, et sinistra eorum aut repleta est muneribus aut inhiat. Haec enim hominum monstra dextras non habent. Sicut enim quidam in virtutis exercitio ambidextri sunt, sic isti ambilaevi convincuntur ab avaritia et rapina.

i) Wie von einem Archidiakonus Mauritius in dem Kirchensprengel von Tropes im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts erzählt wird von Thomas Cantipratenus in feinem bonum universale c. I. p. 6.

408 Die Officialen im allgemeinern und engern Ginne.

auf Solche, die in verschiedenen Beziehungen Stellvertreter und Bevollmächtigte der Bischöfe waren und verschiedenartige Geschäfte in ihrem Namen zu verwalten hatten 1), anges wandt 2). Später wurden Diejenigen, welche in der Seelssorge und der eigentlichen geistlichen Gerichtsbarkeit Stellsvertreter des Bischofs waren 3), wie Janocenz III. zum Besten der größeren von den weltlichzessinnten Bischöfen ost vernachlässigten Kirchensprengel auf dem vierten laterquensissschen Soncil i. J. 1215 die Anstellung solcher verordnete 4), unter dem Namen der vicarii von den im engeren Sinne sogenannten Officialen, denen die Zwangsgerichtsbarkeit übertragen war, unterschieden. Wenngleich aber der willsführlichen Gewalt, welche die Archidiakonen an sich gerissen hatten, auf solche Weise Einhalt gethan und das Ansehn der Bischöfe gegen Beeinträchtigung gesichert wurde: so gewannen

<sup>1)</sup> Als ju dem officium episcopi Gehörige.

<sup>2)</sup> In dieser Hinsicht ist eine Stelle in dem verbum abbreviatum des Petrus Cantor besonders wichtig, c. XXIV. Er unterscheidet tria genera officialium: 1) consessor, cui episcopus vices suas in spiritualibus, in audiendis consessionibus et curandis animabus committit; 2) quaestor palatii sui, decanus, archipresbyter et hujusmodi, qui incrementis et prosectibus causarum et negotiorum episcopi per sas et nesas invigilant; 3) praepositus ruralis primus. Als quaestor und praepositus bezeichnet er Diejenigen, welche die Zwangsgerichtsbarkeit für den Bischof zu verwalten hatten, und welche nachher officiales im engeren Sinne des Wortes genannt wurden.

<sup>3)</sup> Diejenigen, welche Petrus Cantor mit dem Namen der confessores bezeichnet.

<sup>4)</sup> Praecipimus tam in cathedralibus, quam in aliis conventualibus ecclesiis viros idoneos ordinari, quos episcopi possint coadjutores et cooperatores habere, non solum in praedicationis officio, verum etiam in audiendis confessionibus et poenitentiis injungendis ac caeteris, quae ad salutem pertinent animarum. c. X.

doch die Gemeinden dadurch nichts. An die Stelle der Erspressungen, welche die Archidiakonen auf ihre eigene Rechsnung sich erlaubt hatten, traten solche von andrer Art, welche von den Officialen, als Organe der Bischöfe, zu deren Bezreicherung ausgeübt wurden, wie ein Peter von Blois in den letzten Zeiten des zwölften Jahrhunderts die Officialen Blutzauskauger der Bischöfe nennen konnte 1); und Petrus Cantor klagt die Bischöfe an, daß sie sich wenig um Diejenigen bezkümmerten, welchen sie die Scelsorge anvertrauten, desto mehr aber um die im engeren Sinne sogenannten Officialen, durch die ihr Schatz gefüllt werde: daraus erhelle, wie wenig sie die Seelen und den Heiland und Oberhirten derselben, und wie sehr sie hingegen das Geld liebten 2). Er nennt

<sup>1)</sup> Tota officialis intentio est, ut ad opus episcopi suae jurisdictioni commissas miserrimas oves quasi vice illius tondeat, emungat, excoriet. Isti sunt episcoporum sanguisugae. Ep. 25.

<sup>2) 3</sup>d will jum Besten der gelehrten Lefer die gange für die Geschichte dieser Berhältniffe wichtige Stelle dieses Buches, weil es ju den sehr feltenen gehört, hierher segen: Praepositus ruralis primus, licet Deo dignior, episcopo tamen est vilior. Cum isto ei est rarus sermo, rara consultatio super reddenda ratione villicationis suae, super regimine animarum, in quo patet, quantum amabat eas et redemptorem et summum pastorem earum. Cum tortore autem et praeposito frequens ei est sermo, ratiocinatio et consultatio. In quo patet, quantum dilexerit pecuniam. quod detestabilius est, primum mittit ad officii sui exsecutionem sine magna fidelitatis ejus examinatione praehabita, sine sacramento jurisjurandi de fidelitate ei servanda in regimine animarum interposito. Secundum autem et tertium discutit usque ad unguem, si bene noverint bursas pauperum emungere et cum asportato lucro ad Dominos suos redire, quibus tutelam pecuniae sine juramento interposito non committit. Horum autem duorum, scilicet quaestoris et praepositi, violentior est quaestor. Praepositus enim saepius poena certa et definita reum punit.

es etwas Abscheuliches, daß die Stellen jener Officialen von den Bischöfen für eine gewisse Summe verpachtet würden; daher denn diese Leute alle Erpressungen ausübten, um sich für die von ihnen bezahlte Summe zu entschädigen 1).

Die Bischofe konnten mit der großen ihnen verliehenen Gewalt viel Segen, aber auch viel Berderben ftiften, und mir finden Beispiele von beidem, wie es bei einer Majoritat schlechter Bischofe eine Auswahl sehr guter gab, folder, Die von dem Beifte achter Frommigfeit durchdrungen, für bas Beste ihrer Gemeinden in jeder hinsicht sich aufzuopfern bereit waren. Bu der mufterhaften Umtefuhrung des rechten Bischofs rechnete man Gifer im Predigen und in der Seel: forge, in Unstellung der Rirchenvisitation, Unpartheilichkeit, Berbindung von Strenge und Milde in dem von ihm gu verwaltenden Gerichte, daß er sich durch keine drohende Bewalt von der Bestrafung des Schlechten zuruckhalten ließ 2), thatige Rurforge fur die Urmen und Kranken, Begrabnig der Armen, Wiederherstellung des Friedens unter den Streis Der Bischof Peter von Moustier en Tarantaise tenden. in Savonen, der vom 3. 1142-75 dies Umt verwaltete,

Quaestor vero incerta et voluntaria, pro modica culpa maximam poenam infligens.

<sup>1)</sup> Quod mirabilius est et execrabilius, illis quaesturam, torturam et exactionem et praelaturam vendit, ad pretium certum committit. Qui ne damnum et detrimentum propriae pecuniae incurrant, per omne nesas exactionum, calumniarum, rapinarum laxant retia sua in capturam pecuniarum, praedones effecti potius quam officiales.

<sup>2)</sup> So wird von einem Solchen gesagt: Nihil ca in re nec minis principum nec tyrannorum saevitia absterritus. S. z. B. das Leben des Erzbischofs Milhelm von Bourges im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts in den Actis Sanct. Mens. Januar. T.I. c. II. u. III. f. 629.

erfüllte alle diese Pflichten mit großen Unstrengungen in einem armen, gebirgigten Rirchenfprengel. Er fuchte es dahin gu bringen, daß jede Rirche deffelben einen filbernen Abend: mahlefelch besiten follte. Wo er fein anderes Mittel wußte, um dies zu bewerkstelligen, ließ er aus jedem Saufe mochent: lich ein Ei darbringen, diese Gier auffammeln und verkaufen, und so verschaffte er sich endlich die zur Unschaffung eines folden Relche fur die Rirche diefes bestimmten Ortes nothe mendige Summe. Auf seinen Bisitationsreisen nahm er nur menige Begleiter mit und nur folche, welche, wie er felbst, ben Gemeinden fo wenig als moglich laftig zu werden fuchten. Er bat Diejenigen, welche ihn und feine Begleiter bewirthe: ten, das, mas fie an ihnen ersparten, feinen Brudern, ben Urmen, ju geben. Sein Saus glich immer einem Urmen: haufe, - wie der Berfaffer feiner Lebensgeschichte fagt besonders drei Monate vor der Erndte, wo es unter jenen Kelfen an Lebensmitteln am meiften zu fehlen pflegte. Täglich ftromte eine Menge berbei, denen er Brodt und Gemufe gab, und alle Sahr veranstaltete er ein großes allgemeines Liebes: Er ließ es sich angelegen fenn, die zur Arbeit une mahl. fähig Gewordenen, an unheilbaren Krankheiten Leidenden in feinem gangen Rirchensprengel aufzusuchen, ober durch Solde, auf vie er vertrauen konnte, aufsuchen zu laffen und fie mit Lebensmitteln und Rleidern zu versorgen. Diejenigen, welche feine Wohnung hatten, feine Angehörigen, die fur fie forgen fonnten, mußte er bei treuen und frommen Personen unter: aubringen, bei welchen sie alles zu ihrer Pflege Nothwendige Do bei rauhem Winterwetter auf den Gebirgen fanden. Urme ihm begegneten, denen die jum Schut gegen die Ralte nothwendige Rleidung fehlte, theilte er im Rothfall mit ih: nen, mas er an feinem eigenen Leibe trug. Auf jenen Alpen, 412 Peter von Mouftier; fremde Geschäfte ber Bischofe.

wo Häuser zur Aufnahme der Wanderer sehlten, wie auf dem St. Bernhardsberge, auf dem Jura und noch auf einem dritten Berge, ließ er auf seine eigene Kosten solche anlegen und sorgte dafür, daß Alles für die Dauer gut eingerichtet wurde. Wo vor Gebildeteren zu predigen war, übertrug er es Andern; er selbst aber ließ es sich besonders angelegen seyn, dem Volke faßlich zu predigen. Er psiegte die Worte des Apostels Paulus, 1. Korinth. 14, 19, auf sich anzuwenden, daß er lieber fünf verständliche Worte, als zehn tausend Worte mit Zungen reden wollte. Obgleich er als eifriger Anhänger Alexander's III. bei der streitigen Papstwahl Gegner des Kaisers Friedrich's I. seyn mußte: so konnte doch dieser Fürst, der die von weltlichem Glanze umgebene Geistlichkeit verachtete, nicht umhin, einen solchen geistlichen Hirten zu ehren und zu schonen 1).

Wir bemerkten schon bei manchen Gelegenheiten, wie die deutschen Bischofe durch ihre politische Stellung als angesehene Reichsstände in viele ihrem geistlichen hirtenamte fremdartige Geschäfte verwickelt, und über dem Weltlichen das Geistliche zu vernachlässigen verleitet wurden 2). Gerhoh von Reichersberg sah eine schwere Verletzung der Kirchengesetze darin, daß Vischofe Feldzüge anordneten, mit den Fürsten weltliche Angelegenheiten untersuchten, besonders darin, daß sie Blutgerichten beiwohnten. Er nannte es eine

<sup>1)</sup> S. Acta Sanctor. Mens. Maj. T. II. f. 324 ff.

<sup>2)</sup> Die Worte eines pariser Geistlichen: "Alles kann ich glauben; aber kaum kann ich glauben, daß je ein deutscher Bischof selig werde." Als Ursache wird angeführt, weil kast alle deutschen Bischöfe das weltliche und das geistliche Schwerdt zugleich führen, Blutgerichte halten, Kriege führen und mehr für den Sold der Truppen, als das Heisterbac. Dial. distinct, II. c. XXVI. Bibl. Cisterc. T. II, f. 44.

elende Beuchelei, daß sie bei folden Blutgerichten, um den Rirchengeseten scheinbar Genuge zu leiften, am Schluffe ber Untersuchung, wenn der hinlanglich vorbereitete Urtheilsspruch erfolgen follte, fich entfernten. Er fagt von ihnen: fie machten es wie die Juden, welche vor Pilatus erflarten: wir durfen Diemand todten, Joh. 18, 31, damit die romifchen Soldaten Chriftus freuzigen follten 1). Rach feiner Auffaffung der kirchlichen Theokratie follte die Rirche nur eine fittliche Aufficht über die weltlichen Angelegenheiten fuhren, nur mit der Macht des geistlichen Schwerdtes streiten, und anwiderstehlich - meinte er - ware sie, wenn sie nur diefes Schwerdt gebrauchen wollte. Sie schwäche selbst ihre Gewalt, wenn fie das geiftliche Schwerdt mit dem weltlichen vertausche. Auch die Papste, auf deren Beispiel man sich berufen konnte, schonte er nicht. 216 er mit dem Papfte Eugen III., der jum letten Male nach Rom juruch: gefehrt mar, ju Biterbo jusammenfam und diefer ihm uber den ungunftigen Kriedensvergleich, den er nach vielem Geld= aufwande mit den Romern hatte fcbließen muffen 2), flagte, antwortete er: doch fen ein folcher Friede beffer, als der von ihm geführte Rrieg; "denn - fente er hinzu - wenn der Papft mit seinen Soldlingen zum Kriege sich ruftet, fo alaube ich den Petrus vor mir zu fehen, wie er fein Schwerdt aus der Scheide gieht. Wenn er aber in einem folchen Rampfe unglucflich ift, fo glaube ich die Stimme Chrifti gu horen, welche dem Petrus guruft: fteche dein Schwerdt in die Scheide 3)!"

<sup>1)</sup> De aedificio c. XXXV. Pez T. II. P. II. f. 359.

<sup>2)</sup> S. oben S. 301.

<sup>3)</sup> S. den Brief Gerhoh's an den Papst Alexander III., den Pez thes. anecdot. noviss. T. V. f. 540 herausgegeben.

Da jene deutschen Bischofe durch ihren zwiefachen Burfungefreis fo fehr in Unspruch genommen wurden, ihre Rirchensprengel von so großem Umfange waren, und bas Weltliche oft mehr Theilnahme bei ihnen fand, als das Geist: liche: so mufte es ihnen willkommen fenn, solche Gehulfen gewinnen zu konnen, welche die bischofliche Ordination er: halten hatten, und daher in den bischöflichen Umteverrich: tungen sie zu vertreten im Stande maren. Dazu halfen ihnen im dreizehnten Sahrhundert besondere Umftande. durch den glucklichen Erfolg der ersten Kreuzzuge und die Eroberung von Ronftantinopel das Reich der abendlandischen Rirche im Orient weiter ausgebreitet worden, hatten die Papfte Bisthumer in jenen Gegenden gegrundet. mußten aber mit dem Berlufte jener Besitzungen wieder ein: Doch wollten die Papste die Ansprüche auf jene Biethumer nicht aufgeben, sie ernannten und weiheten des halb immerfort Bischofe fur jene verlorenen Rirchen, obgleich solche es nur dem Titel nach waren (episcopi in partibus In diesen Titularbischöfen fanden nun jene infidelium). deutschen Pralaten eine ihnen ermunschte Sulfe, folche mur: den ihnen als coadjutores, Weihbischofe (suffraganei), juge: fandt. Da man zu jenen Meintern häufig gelehrte, fromme Manner aus dem Orden der Dominifaner und Frangisfaner wahlte: so hatte diese Einrichtung auf den Religionsunter: richt und die Scelforge in jenen deutschen Rirchensprengeln einen vortheilhaften Ginfluß.

## 4. Prophetenstimmen gegen die Berweltlichung der Rirche.

Wie die Rirche den hochsten Gipfel der Macht erreicht hatte, drang immer ftarfer das Bewußtsenn hervor, daß die

au große Maffe der irdifchen Guter ihr felbft jum Berderben gereiche und daß sie durch die Berweltlichung ihrem mahren Berufe entfremdet worden. Die Rlagen der hohenstaufischen Raifer und einer gangen sich ihnen anschließenden Varthei 1). Die Stimmen deutscher Nationalfanger 2) und der sich gegen das Berderben der Rirche erhebenden Propheten, wie der fie bekämpfenden Sekten, Alle stimmten darin überein, von Reichthumern, mit denen fie überhauft worden, ihre Entartung abzuleiten. Gine gemiffe Rraft der Weiffagung ift bem Geifte der Menschheit eingepflangt; die Sehnsucht geht großen neuen Schopfungen, deren fie jur Erreichung ihres Bieles bedarf, voran; unbestimmte Ahnungen eilen der großen Bufunft entgegen. Zumal nun das Reich Gottes bildet in feinem Entwickelungsgange von Anfang bis zu Ende ein zu= sammenhangendes Bange, und es strebt nach sicherem Befete ju feiner Bollendung bin, es tragt in der Bergangenheit den Reim der noch verhullten Bufunft. Der Beift des Reiches Gottes erzeugt daher in Denjenigen, welche von

<sup>1)</sup> Der oben S. 330 angeführte Gottfried von Biterbo sagt, wo er von der Schenkung Ronstantin's an Silvester spricht: Ego autem, ut de sensu meo loquar, utrum Deo magis placeat gloria et exaltatio ecclesiae, quae hoc tempore est, aut humilitatio, quae primitus suerat, consiteor me ignorare. Videtur multis quidem primus ille status sanctior, iste felicior. Er wagt nicht darüber zu entscheiden, da Christus der Kirche Freiheit vom Frethum verheißen habe. Caetera super his quaestionibus majoribus nostris solvenda relinquimus. Pantheon P. XVI. in Muratori script. rerum Italicar, f. 361.

<sup>2) 3.</sup> B. bei Walther von der Bogelweide die Legende von dem dreis fachen Webe, welches die Engel bei der Schenkung Konstantin's an Silvester ausgerufen hätten: "Einst sep die Christenheit schön gewesen, ein Gift sey ihr nun zugefallen, ihr Honig sey in Galle verwandelt, großes Leid für die Welt werde daraus hervorgehen." Ausgabe von Lachmann S. 25.

bemfelben erfullt find, ein prophetisches Bewußtfenn, Uhnun: gen in Beziehung auf das große Ganze der Entwickelung, welche von der Weissagung einzelner, nicht nothwendig da: mit zusammenhangender Ereignisse verschieden sind. gleich der Erscheinung Chrifti, als dem größten Wendepunkte in der Menschengeschichte, besonders die Weissagung und Ahnung vorangehen mußte: so gehört doch auch noch in der ferneren Entwickelung des aus seiner ersten Bulle hervor: getretenen und zur Erscheinung gefommenen Reiches Gottes ein prophetisches Element, wie es in der Geschichte Deffelben, bis es zu feinem letten Ziele gelangt, noch manche bedeutende Abschnitte und Wendepunkte giebt. Aus dem Bewuftfenn von dem Berderben der Rirche entwickelte fich die Abnung einer bevorftehenden Biedergeburt derfelben, die durch einen gewaltsamen kauterungsprozeß vorbereitet werden muffe. Die Betrachtung des Berderbens der verweltlichten Rirche diente den fehnsuchtigen Seelen durch den Begenfat gur Rolle, um fich darnach das Bild der befferen Bukunft ju So konnen wir in folchen Erscheinungen des aestalten. awolften und dreigehnten Jahrhunderts Borgeichen, Beiffagungen der Reformation und wohl auch noch ferner liegender Entwidelungsepochen erkennen. Nicht bloß aber der driftliche, sondern auch der antichristliche Beift hat feine Beiffa-Schon sehen wir im Gegensage mit der falschen Objeftivitat und Meußerlichfeit der Rirche die Richtung einer falschen Innerlichkeit und Subjektivitat aufkeimen, welche die Auflösung alles Positiven in der Religion und somit die Auflofung des Chriftenthums felbst erzielte und weiffagte. - Bor: geichen einer Beiftesrichtung, welche, nachdem fie Sahrhunderte im Innern der europäischen Menschheit gewühlt, endlich alle ihr gesette Schranken durchbrechen follte.

Als Reprasentanten der zuerst bezeichneten Richtung des prophetischen Geistes sind die Aebtissin Hildegard und der Abt Joach im zu erwähnen. Die Weissagungen des letztern wurden nachher aber auch von jener zweiten Richtung aufgenommen und von ihr nach ihrem Sinne gedeutet. Wir wollen diese beiden bedeutenden Erscheinungen genauer betrachten.

Die Hilbegard, welche im 3. 1098 geboren murde und im 3. 1197 ftarb 1), mar Stifterin und Aebtiffin des Ruprechtfloftere bei Bingen. Durch ihre fur übernaturlich gehaltenen Bisionen, die empfangenen Offenbarungen, die sie fich jufdrieb, ihre freimuthigen und falbungevollen Ermah: nungen erlangte fie große Berehrung. Seitdem jumal der Abt Bernhard von Clairvaur mahrend feines Aufenthaltes in Deutschland zur Berfundigung des Kreuzzuges und der Papft Eugen III. bas Gottliche ihres Berufs anerkannt hatten, erreichte sie den Gipfel ihres Unsehns. Aus allen Standen suchte man bei ihr Rath, Aufschluß über die Bukunft, Entscheidung von Streitfragen, Rurbitte und geiftlichen Buspruch. Es waren unter Denen, welche fich an fie mandten, Mebte und Bischofe, Papste, Konige und Raifer. Wenn Manche über die Dunkelheit ihrer Worte flagten 2), konnten Andere in dem Dunkeln defto mehr zu finden glauben. Meltern. welche Kinder zu erhalten fich fehnten, nahmen zu der Kurbitte der Hildegard ihre Zuflucht, und sie antwortete auf ein soldes Gesuch: "Es hangt dies von der Macht und dem

V.

<sup>1)</sup> Die Sammlungen über ihre Lebensgeschichte in den Actis Sanctor. bei dem 17. September.

<sup>2)</sup> So hören wir von einem Abte Berthold: Licet consolationibus verborum vestrorum factus sum saepe lactior, obscuritatibus tamen corum eo quod non plene intellectui meo paterent, factus sum tristior. Martene et Durand Collectio amplissima T. II. f. 1017.

Willen Gottes ab, welcher weiß, wem er Rinder bewilligt und von wem er sie hinwegnimmt; denn er urtheilt nicht nach dem Gefallen der Menschen, fondern nach feiner eigenen Beisheit. Beil ihr mich gebeten habt, werde ich ju Gott für fie beten; aber Er felbft moge thun, mas er nach feiner Gnade und Barmherzigkeit beschlossen hat 1)." Manche ihrer Ermahnungen und Antworten zeugen überhaupt von einer über Vorurtheile ber Zeit erhabenen driftlichen Weis-Auf die Bedeutung der Gefinnung allein fur das driftliche Leben hinweisend, erklarte fie fich gegen einseitige Werthschätzung außerlicher Werfe und gegen übertriebene Ascetif. Giner Aebtissin fcbrieb sie, um von einer folchen abzumahnen: "Oft sehe ich, daß, wenn ein Mensch mit zu großer Enthaltsamfeit feinen Leib fasteiet, ein Ueberdruß in ihm auffteigt, und aus foldem Ueberdruß fturgen fie fich in Lafter, mehr, als wenn sie die gebührende Rahrung ihrem Leibe gemahrten 2)." Im Ramen Gottes gab fie einer Uns dern diesen Drakelspruch: "Was ich dem Menschen zu effen gegeben habe, nehme ich ihm nicht; aber die efelerregenden Speisen kenne ich nicht, denn es ist Eitelkeit dabei. Durch ungemeffene Enthaltung glaube feine Seele zu mir flieben au konnen; aber mit dem rechten Maake ergebe fich mir der Mensch, und ich werde ihn aufnehmen 3)." Einer andern verehrten Monne Diefer Zeit, der Glifabeth von Schonau, welche auch himmlische Bisionen sich zuschrieb, gab sie diese Ermahnung: "Diejenigen, welche die Werke Gottes volls

<sup>1)</sup> Martene et Durand Collectio ampl. T. II. f. 1029. Ep. 11.

<sup>2)</sup> Saepe video, quando homo per nimietatem abstinentiae corpus suum affligit, quod taedium in illo surgit, et taedio vitio se implicat, plus quam si illud juste pasceret. L. c. f. 1068.

<sup>3)</sup> L. c. f. 1060.

bringen wollen, mogen immer bedenfen, daß fie irdene Befake, daß sie Menschen find. Es moge immer por ihren Augen fenn, mas fie find und mas fie fenn werden, und mogen sie die himmlischen Dinge Dem anheimstellen, der himmlisch ift; benn sie felbst sind fern von der Beimath und fennen die himmlischen Dinge nicht 1)." Einer Aebtissin, welche sie um Aufschluß über etwas, das sie beunruhigte, gebeten hatte, antwortete fie: "fie moge fich an die beis lige Schrift halten, in welcher man durch den Glauben Gott finden lerne. Man muffe Gott nicht versuchen, fondern ihn andachtsvoll anbeten. Oft begehre der Mensch ungestum von Gott Aufschluß über etwas, das zu wissen ihm nicht gestattet fen, und er werde dadurch verleitet, den Dienst Gottes zu verlassen. Sie moge sich wegen der unwillführ: lich in der Seele aufsteigenden Gedanken feine Sorgen machen. Oft werfe der Satan solche Pfeile in das Herz des Menschen, um ihn an Gott irre werden zu laffen. Das folle jur Uebung der Gelbstverleugnung dienen, es fomme nur darauf an, folchen Gedanken nicht beizustimmen; felig fen der Mensch, der so, wie stets von Todesleiden umgeben, doch leben bleibe 2)." Einem Abte, der sie unter manchen inneren Rampfen um Trost und um ihre Kurbitte angesprochen hatte, antwortete sie: "Es ift in dir ein Hauch Gottes, dem Gott ein unendliches leben mitgetheilt und bem er die Flügel der Vernunft gegeben hat. Daher erhebe dich mit denselben durch Glauben und fromme Sehnsucht zu Gott. Erkenne ihn als beinen Gott, der dich vorher erkannt hat

<sup>1)</sup> S. Hildegard. epistolae pag. 115. Colon. 1566.

<sup>2)</sup> Beatus homo, qui ea nec facere vult, nec eis consentit, sed sicut cum passione mortis in eis vivit. Martene et Durand Collectio ampl. T. II. f. 1075.

420 Ermahnungen der Sildegard in ihren Untwortschreiben.

und von dem dein Dasenn herkommt; baher bitte ihn, bag er durch den Sauch seines Beistes das Gute dich lehren und von dem Bofen dich befreien moge. Bertraue auf ihn, daß du dich nicht schämen mogest, mit allen beinen Werken vor ihm zu erscheinen und sprich zu ihm, wie ein Sohn zu seinem Bater, wenn er von ihm, weil er gefehlt hat, gestraft wird, daß er seines Kindes in dir gedenken moge 1). Unter der Spaltung zwischen dem Papfte Alexander III. und Victor IV wandte sich unter andern ein Abt an die Hildegard mit der Krage: mas er thun folle, fo lange es ftreitig fen, wen man fur ben rechten Papft zu halten habe 2)? Sie forderte ihn auf, in feinem Beigen ju Gott ju fagen: "Berr, der du Alles weißt, ich will dir in meinen Borgefetten gehorchen, fo lange fie mich nicht zwingen, etwas gegen den fatholischen Glauben au thun." Er moge seine Soffnung auf den Gott allein fegen, welcher feine Rirche nicht verlaffen werde 3). Giner Aebtissin, welche fie um Eroft und Kurbitte gebeten hatte, fcrieb sie: "Salte dich an die Gemeinschaft mit Christus, bei ihm suche alles Gute, ihm offenbare deine Berke, und er wird dir Beil verleihen, denn ohne ihn wird vergeblich das Seil von dem Menschen gesucht; denn Gnade und Beil wird nicht durch einen Menschen, sondern durch Gott er,

<sup>1)</sup> Martene et Durand Collectio ampl. T. II. f. 1053.

<sup>2)</sup> Der Abt hatte über die nachtheiligen Folgen einer solchen Spaltung, welche Zeder zum Deckmantel des Ungehorsams benußen konnte, gesagt: Quoniam ecclesia, ad quod caput suum respiciat, veraciter ignorat, quia quisque vagus inde exemplum sumens religionem bonae conversationis abhorret, hi qui spiritu Dei aguntur, non minime sollicitantur, qui finis eorum in voluntate Dei esse debeat. L. c. f. 1055.

<sup>3)</sup> Tu ergo spe tua ad unum Deum tende, quia ipse ecclesiam suam non derelinquet.

langt 1)." Freimuthig trat sie gegen die Willführ einer herrschsüchtigen Beiftlichkeit auf. Auf dem Gottesacker ihres Rlofters war Giner begraben worden, der ein Ercommunis cirter gewesen fenn follte; aber Diejenigen, welche fein Begrabnif veranstaltet hatten, behaupteten, die Absolution fen ihm zu Theil worden. Die Mainzer geistlichen Behörden ließen den Leichnam ausgraben und belegten das Klofter, weil man einem Ercommunicirten firchliches Begrabnig bewilligt, mit dem Interdift. Die Silbegard erließ darauf an die Mainzer Geistlichen einen Brief 2), in welchem sie ihnen porstellte, wie schwer sie sich durch eine folche Willfuhr verfundigten. "Alle Pralaten mußten erft nach der forgfältigften Untersuchung der Urfachen dazu schreiten, daß fie eine Bemeinde durch ihren Urtheilsspruch hinderten, Gottes Lob ju fingen oder die Saframente zu verwalten und zu empfangen. Sie mußten sich wohl vorschen, daß sie sich nur durch den Eifer fur Gottes Gerechtigfeit und nicht durch Born oder Rachsucht dazu bewegen ließen." Sie erflart ihnen, sie habe eine gottliche Stimme vernommen, welche ju ihr gefprochen: "Ber hat den Simmel geschaffen? Gott. Wer offnet den Simmel feinen Glaubigen? Gott. Wer ift ihm gleich? Reiner."

Den Geistlichen hielt sie überhaupt nachdrückliche Strafs predigten wegen ihrer Sittenverderbniß, ihrer Herrschs und Habsucht, des Handels, welchen sie mit heiligen Dingen trieben, ihrer dem geistlichen Berufe durchaus nicht angemessenen Beschäftigungen, wie mit den Wassen und possenhaftem Gefang 3),

<sup>1)</sup> Martene et Durand Collectio ampl. T. II. f. 1058.

<sup>2)</sup> Hildegard. epistolae p. 121.

<sup>3)</sup> L. c. p. 160 an die Geistlichen in Röln: Interdum milites, interdum servi, interdum ludificantes cantores existitis; sed per fabulosa officia vestra muscas in aestate aliquando abigitis,

Sie mirft ihnen vor, daß fie, dem weltlichen Treiben hin= gegeben, das, mas die Pflicht ihres Berufs fen, - in dem abttlichen Gefete bas Bolf ju unterrichten - vernachlässigten, indem fie fich damit entschuldigten, daß es ihnen zu viele Mube mache 1). Sie fenen durch die Bernachlaffigung bes Religionsunterrichts und durch ihr schlechtes Beispiel Schuld an dem Berderben der nach ihren Luften lebenden Laien. denen fie vielmehr wie eine Feuerfaule vorleuchten follten. Sie verkundigte den Geiftlichen ein gottliches Strafgericht, wodurch sie ihrer Reichthumer, die ihnen zum Verderben gereichten, beraubt werden murden, ein Strafgericht, aus dem die Geistlichkeit geläutert hervorgehen werde. Die da= mals fich verbreitenden Seften der Ratharer und Apostolifer 2) erschienen ihr als das Borbild einer Parthei, welche jum Werkzeuge dieses zur Lauterung der Rirche bestimmten Strafgerichts von Gott werde gebraucht werden 3). "Eine vom Satan verführte und gesandte Schaar wird fommen, mit blaffem Angefichte und mit allem Scheine der Beiligkeit, und sie werden sich mit den großeren weltlichen Rurften verbinden. In armseliger Tracht werden sie einhergehen, voll Sanftmuth und ruhigen Gemuthes werden fie erscheinen, burch den Schein der strengsten Enthaltsamkeit und Reusch: heit werden fie sich einen großen Unhang machen, und zu den Kursten werden sie von euch fagen: Warum duldet ihr

<sup>1)</sup> Nec subditos doctrinam a vobis quaerere permittitis, dicentes: omnia elaborare non possumus.

<sup>2)</sup> Bon denen wir im vierten Abschnitte handeln werden.

<sup>3)</sup> Per quendam errantem populum, pejorem erranti populo, qui nunc est, super vos praevaricatores ruina cadet, qui ubique vos persequetur et qui opera vestra non celabit, sed ea denudabit. L. c. p. 160.

Ihre Weissagungen; Würksamkeit des Abtes Joachim. 423 bei euch diese Leute, welche die ganze Erde mit ihren Suns den bestecken? Sie leben in Trunkenheit und Schwelgerei, und wenn ihr sie nicht vertreibt, wird die ganze Kirche zu Grunde gehen. Diese Leute werden die Ruthe senn, deren Gott sich bedient, euch zu züchtigen, und sie werden euch so lange verfolgen, bis ihr von euern Sünden gereinigt send. Wenn dies geschehen ist, dann werden die Kürsten das heuchslerische Treiben jener Verfolger der Geistlichkeit erkennen und über sie selbst herfallen. Dann wird die Morgenröthe

Die Weissagungen der Hildegard wurden weit verbreitet, viel gelesen und sie gaben Stoff jum Nachsinnen über den der verderbten Kirche bevorstehenden Läuterungsprozes. Neue prophetische Visionen wurden dadurch hervorgerusen.

ber Gerechtigkeit aufgehen, und die durch Drangsale geläuterte Geistlichkeit wird glanzen wie das reinfte Gold 1)."

Weit mehr ausgemalt erscheint das Bild der Zukunft in der Seele des Abtes Joachim, welcher zuerst Abt des Klosters Corace (Curatium) in Calabrien war, zuletzt das Kloster Floris und eine eigenthümliche Monchscongregation stiftete und zwischen den Jahren 1201 und 1202 gestorben ist. Er wurde zu seiner Zeit als Prophet verehrt, und stand bei Päpsten und Fürsten in großem Anschn 2). Er war ein begeisterter Freund des Monchsthums und des contemplativen Lebens, von daher erwartete er die Wiedergeburt der verweltlichten Kirche. Die mystische Theologie stellte er der scholastisch-dialektischen entgegen. Wie ihm von der Verweltz

<sup>1)</sup> Hildegard. epistolae p. 169.

<sup>2)</sup> S. die Urkunden und Sammlungen über seine Lebensgeschichte in den Actis Sanctor. bei d. 29. Mai. Bergl. Dr. Engelhardt's Ubshandlung über den Abt Joachim und das ewige Evangelium S. 32 in seinen kirchengeschichtlichen Abhandlungen.

lichung und von der einseitigen, durren Begrifferichtung das Berderben ausgegangen zu fenn schien: fo erwar: tete er von religibsen Gemeinschaften, welche auf alles irdifche Gut Verzicht geleistet hatten und nur in frommer Betrachtung lebten, eine neue Berherrlichung ber Rirche in der letten Epoche. Wir muffen une in die Zeiten, in denen er schrieb, hineinversetzen. Es war am Ende des zwolften Sahrhunderte; man hatte das Papftthum fiegreich aus dem Rampfe mit dem Raiser Kriedrich I. hervorgeben feben, aber man konnte neue beftige Sturme, welche von deffen machtigem Sause aus hervorbrechen murden, erwarten. Dem Calabrefen mar Deutschland verhaßt und er mar ge: neigt, die deutsche Raisermacht als diejenige, welche jum Strafgericht über die verderbte Rirche gebraucht werden sollte, zu betrachten; aber auch, daß die Papfte in Frankreich einen Schutz gesucht, konnte er ihnen nicht verzeihen. Trauer über das Verderben der Kirche, Sehnsucht nach einer befferen Beit, inniges driftliches Gefühl, Tieffinn und glubende Phantafie, das find die eigenthumlichen Merkmale feines Beiftes und feiner Schriften. Seine Ideen hat er größtentheils in der Korm von Auslegungen und Betrachtungen über das neue Teftament vorgetragen; aber die Worte der Bibel gaben ihm nur den zufälligen Unschliefungspunkt fur das, was er durch allegorisirende Deutung hineinlegte, wenngleich die Inpen, welche er in derfelben ju finden glaubte, auch wieder auf die Gestaltung seiner Unschauungen jurudmurften. Da feine Schriften und Ideen in diefem Zeitalter unter den mit der Gegenwart Unzufriedenen und nach einem andern Buftande der Rirche sich Sehnenden vielen Gingang fanden, und die Kranziskaner, welche auch in dem, mas in Toachim's Schriften gewiß acht ift, leicht eine auf ihren Orden sich beziehende Weissagung zu sehen glauben konnten: so entstand daher ein Interesse, unter seinem Namen Bucher unterzusschieben, oder die würklich von ihm herrührenden zu interspoliren. Der lose Zusammenhang derselben mußte das Einsschieben fremder Stücke befördern, und diese ihre Beschaffenheit erschwert die kritische Sichtung 1).

<sup>1)</sup> Sicher acht find die von ihm felbft in dem Prolog ju feinem Commentar üter die Apokalppse angeführten: dieser Commentar. die Concordiae veteris ac novi Testamenti und das Psalterium decem Chordarum. Dem Berdachte Engelhardt's aber muß ich in Beziehung auf die Commentare über den Jeremias und den Jefaias bestätigend beitreten. Diefe Bucher werden in jenem von Joachim felbst herrührenden Berzeichnisse nicht angeführt, obgleich der Commentar über den Jeremias im Jahre 1197 geschrieben fenn foll und der Commentar über die Apokalupfe, ju welchem jener Prolog gehört, i. 3. 1200 verfaßt worden. Auch in der Borrete ju feinem Psalterium decem Chordarum ermahnt er nur jener drei Bücher, als zu Ginem Gangen gehörender. Die Beiffagung von zweien neuen Monchborden, welche gur Berberrlichung der Rirche in der letten Zeit auftreten follten und welche man durch die Stiftung des Dominitaner- und Frangistanerordens erfüllt gu sehen glaubte, berechtigt allerdings noch nicht zu dem Berdachte eines fpateren Urfprunge; denn das contemplative Leben des Monchethums galt dem Abte Joachim gewiß als bas Bochfte, und eine Erneuerung deffelben mußte ihm als ein wesentliches Merfmal der Berrlichkeit des letten Zeitaltere erscheinen. Dann ergab fich ihm aber auch von felbft die Idee eines doppelten Monches ordens: eines folden, durch deffen Predigerwürksamfeit die lette allgemeine Bekehrung der Bölker bewürkt werden follte, — und eines folden, welcher den höchsten johanneischen Standpunkt des contemplativen Lebens darftellte. Go läßt es fich wohl erklären, daß er, auch ohne Prophet ju fenn, dazu fommen konnte, das Bild von folden zwei Orden zu entwerfen, wie fich Aehnliches auch in den zuverlässig von ihm herrührenden Schriften findet. manche Bezeichnungen der Frangistaner find doch ju auffallend, ale daß nicht ber Berdacht, fie fegen von einem Frangiskaner felbft

426 Achte und unachte Schriften des Abtes Joachim.

Wir wollen nun genauer betrachten, was in diesen merkwurdigen Schriften über Gegenwart und Zukunft auss gesprochen ist.

bineingetragen, entstehen müßte, wie 3. B. Commentar. in Jerem. p. 81 die praedicatores und der ordo minorum; und die Art, wie der Berfaffer fich an diefer Stelle ausspricht, macht es allerdings wahrscheinlicher, daß ihn erst der vorhandene Name der minores ju den dort porfommenden Deutungen veranlaßte, als daß er durch jene Deutungen dazu follte geführt worden feyn, diefen Orden der Contemplativen fo ju bezeichnen. Dann kommen besonders in dem Commentar über Jesaias, wie nicht in Joachim's zuverlässigen Werken, bestimmte Weissagungen vor, die post factum entstanden ju feyn scheinen. Pag. 7 die merkwürdige Stelle über Amalrich von Bena, Offenbarung 9, 2, so gedeutet: Sive Almericus sive aliquis alius in Liguria doctor magnus fuerit, qui detexerit profundum scientiae saecularis, cum regio illa adco infecerit erroribus circumpositas regiones, ut de hujusmodi locustis et lamiis ipsa mater ecclesia tabescat. Pag. 28, Col. 2. die Weiffagungen von der Macht der Mongolen, wie die Tataren gegen die Muhamedaner fich erheben murden. Freilich aus der Unachtheit folder einzelnen Stellen erhellt noch nicht die Unächtheit der ganzen Berke, in welchen fich die geläufigen Ideen Joachim's fonft erkennen laffen; und in dem Commentar über den Jeremias finden wir auch manches Einzelne, mas einen Urfprung aus fpaterer Zeit nicht begunftigt. Gollte ein Frangistaner, ftatt Alles auf die beiden Bettels mondsorden zu beziehen, fich fo ausgedrückt haben, wie pag. 85: In tertio vero statu retorquendum est totum ad Cistercienses et alios futuros religiosos, qui post antichristi ruinam multiplicandi sunt? Pag. 151 wird der Nachfolger Colestin's mit Berodes d. Gr. verglichen und eine von demfelben ausgehende Berfolgung der spiritualis intelligentia gemeisiget: Designat Herodes summum pontificem post Coelestinum futurum, quicunque sit ille. Es läßt fich erklären, wie Joachim, am Ende der Regierung Coleftin's III. fcbreibend, durch feine typischen Deutungen, Phantafiespiele und feine Stimmung veranlaßt werden konnte, von beffen Nachfolger Solches zu weissagen; aber schwer ist es zu glauben, daß ein Mann aus einem der beiden Mönchsorden nachher Innocena III. fo bezeichnet haben murde.

In seinem Commentar über den Propheten Jeremias 1) flagt Joachim über die Erpressungen der romischen Rirche: "Die gange Belt wird durch dies Uebel befleckt. Es giebt keine Stadt, keinen Drt, wo die Rirche nicht ihre Beneficien fordert, ihre Abgaben eintreibt. Ueberall will sie Prabenden, endlose Einkunfte haben. D Gott, wie lange zogerst du, das Blut der Unschuldigen, die unter dem Altar des Capitol's ju dir fcreien, ju rachen 2)?" Er nennt die romifche Rirche 3) das Saus der Buhlerin, wo Alle Simonie treiben, beflecken und befleckt werden, wo Jedem, der anklopft, ges offnet wird. Er spricht gegen die Legaten, die in den Drovingen herumreisen, unverschamt predigen, Beneficien und Prabenden sich erwerben, die Burden der Pralaten an sich reißen. Er flagt über die Bergotterung der romischen Rirche: "Einige haben die Rirche in Rom fo fehr erhoben, - fagt er 4) - daß fur einen Baretifer gehalten murde, mer die Schwelle des Petrus nicht besuchte. Darin besteht ihre Sould, daß sie die Menfchen aufforderten, den heiligen materiellen Tempel zu besuchen, da doch an jedem Orte jeder Chrift ein Tempel Gottes ift, wenn er einen guten Wandel führt 5)." Er spricht gegen den von Rom verbreiteten Ablaß: "Manche vertrauen fo fehr auf den Ablag der Rirche, daß sie nie daran denken, von dem Bosen abzulassen; son=

<sup>1)</sup> Pag. 61.

<sup>2)</sup> Ein Wortspiel: O Deus, quousque non vindicas sanguinem innocentum, sub altari clamantium Romani Capituli, immo Capitolii?

<sup>3)</sup> Pag. 98.

<sup>4)</sup> Pag. 108.

<sup>5)</sup> Quia invitabant ad templum sanctum materiale arguuntur, quia in loco omni quilibet christianus templum Dei est, dummodo bonas faciat vias suas.

bern immer mehr in alles Schlechte fich verfenten." eifert gegen die hochmuthigen und fleischlich lebenden Kardis nale und Pralaten 1). Er weiffagt bas Strafgericht über Die romifche Curie, weil fie an rankevollen Prozessen und Erpressungen es årger mache, als alle andern Gerichtshofe 2). Er verfundigt, daß Chriftus die Beißel ergreifen werde, um Die Raufer und Berkaufer aus dem Tempel zu treiben. Er bleibt nicht bei der Unflage gegen die romische Rirche fteben, fondern greift auch das Berderben in allen andern Theilen ber Rirche an: "Die Rirche Petri, - faat er - die Rirche Chrifti, welche einft voll war, ift jest leer; denn wenngleich sie auch jest voll Volks zu senn scheint, so ist es doch nicht ihr Bolf, fondern ein fremdes. Es find nicht ihre Sohne, die Burger des himmlischen Jerufalem, fondern die Sohne Babulons. Was nutt der Name Chrifti, wo die Rraft desselben fehlt? Die Kirche ist wie verwittmet; es giebt nur wenige oder keine Bischofe, welche sich fur die Gemeinden ben Wolfen preisgeben. Jeder fucht das Seine, nicht mas Resu Christi ist 3)." "Wo - sagt er 4) - ift mehr Streit, mehr Betrug, mehr Lafter und Chrgeig, als unter den Rle: rifern des Herrn? Daher mußte von dem Sause des Beren das Gericht anfangen und das Feuer ausgehen von seinem Beiligthume, um es zu verbrennen, damit die llebrigen er: fennen follten, was mit ihnen geschehen werde, da er auch feine fundigenden Sohne nicht verschont." Bon der romi

<sup>1)</sup> Praelatos et cardinales superbe carnaliterque viventes. Commentin Jerem. p. 262.

<sup>2)</sup> Transscendit papale practorium cunctas curias in calumniosis litibus et quaestibus extorquendis. Comment. in Esaiam p. 39.

<sup>3)</sup> De concordia novi et veteris testamenti p. 54, alfo in einer gewiß achten Schrift.

<sup>4)</sup> L. c. p. 53.

iden Rirche, welche er haufig mit dem Ramen Babylon bezeichnet, fagt er: "fie folle fich nichts einbilden auf ihren Glauben, da fie den herrn durch ihr Thun verleugne 1)." Gern betrachtet er den Lauf der Geschichte, wie insbesondere die Geschichte des Papstthums. Er bezeichnet den Papst leo IX. ale Reprafentanten einer reformatorischen Richtung in der Kirche 2). Den Papst Paschalis II. stellt er als den Berrather der Kirche, der sie in Anechtschaft gebracht, dar 3); er flagt die Papste an, daß sie Schlechtes geschehen ließen, um zeitliche Bortheile von den Furften zu gewinnen, und daß sie, indem sie durch weltliche Macht herrschen wolls ten, ju Anechten der Fursten sich gemacht hatten: "Da die Papfte mit den weltlichen Rurften fampften und durch welts lichen Sochmuth über sie herrschen wollten, mußten sie feit dem Papfte Paschalis vor ihnen fallen. Ihre Nachfolger, bis auf die jetige Zeit, opferten die Freiheit der Rirche den beutschen Kurften, und duldeten um des Zeitlichen willen manches Aergerniß in der Rirche Gottes. Weil sie erkann: ten, daß das Zeitliche, nach dem fie luftern waren, dem romischen Reiche zugehore, wollten fie lieber eine Zeitlang den weltlichen Fürsten huldigen, als gegen den Strom angehen 4)."

<sup>1)</sup> In Jerem. p. 65.

<sup>2)</sup> Ut ambularent in novitate spiritus in carne viventes.

<sup>3)</sup> S. oben S. 256 f. Vergl. auch in dem Commentar über die Apokalppse p. 7: In tempore ecclesiae quinto et maxime a diebus Henrici primi imperatoris Alamannorum mundani principes, qui christiani dicuntur, qui primo videbantur venerari clerum, deterius prae gentibus quaesierunt libertatem ecclesiae et, quantum ad eos pertinet, abstulisse noscuntur. Merkwürdig ist, daß Heinrich V. als primus angesührt ist, und so wird er auch in dem Commentar über Seremias immer bezeichnet, wie Heinrich VI. dort als secundus.

<sup>4)</sup> In Jerem. p. 330.

"Obgleich - fagt er 1) - Die weltlichen gurften ber Rirche durch Gewalt Manches entriffen haben, wie das Reich Sie cilien, und obgleich fie die Freiheit der Rirche hindern: fo haben doch auch die Papfte felbft den Rurften Bieles ent: riffen, was fie nicht hatten verlangen und nehmen follen. Und wie Jeder das Seine fucht, trifft Gewalt auf Gewalt; Die Rirche greift den Staat an, die habsuchtigen Pralaten faffen nicht das Wort Chrifti: gebet dem Raifer, mas des Raifers ift; fo werden die alten Schlauche berften, und der Papft wird nicht allein das Zeitliche als etwas ihm Bes horendes verlangen, sondern auch das Geistliche, das ihm nicht zugehort (ber Sinn: er wird auch alle geistliche Bewalt, die ihm nicht zufommt, an sich reißen). Es wird fo geschehen, daß er sich in den Tempel Gottes fett als ein Gott und fich überhebt über Alles, was Gott heißt, das heißt über die Gewalt aller Pralaten 2)." In dem Coms mentar über Jesaias wird gefagt: "Als der Stuhl Petri für einen ihm verbotenen irdischen Chrgeiz das zeitliche Schwerdt jog und seine Sohne, wie Schlachtviel, zweifels haften Ereigniffen preisgab, bedachte er nicht, mas die Schrift fagt: Wer das Schwerdt nimmt, der foll durch's Schwerdt umfommen 3)." "Es ift die Rleinglaubigkeit ber menfche lichen Schwäche, - fagt er 1) - daß fie mehr auf Men: ichen, als auf Gott vertraut; und es geschieht baher jum

<sup>1)</sup> In Jerem. p. 310.

<sup>2)</sup> Non tantum sua Romanus praeses exiget quasi temporalia (soll wohl heißen: temporalia quasi sua), sed etiam spiritualia, quae non sua. L. c. p. 310.

<sup>3)</sup> Ubi pro terrenis ambitionibus sibi prohibitis temporalem gladium exemit, et filios suos eventibus dubiis, velut oves occisionis exponit, non revolvens animo quod scriptura praeloquitur, p. 7.

<sup>4)</sup> In Jerem. p. 370.

gerechten Gericht, daß, von woher sie Sulfe hofft, von das her der Sturz ihr bereitet wird. Gewiß, wenn wir nach der Wurzel dieses Uebels unfern Blick richten, fo muß die auf dem demuthigen Chriftus gegrundete Rirche vom Hoche muth fern bleiben; und fie hat ju fürchten, bag, wenn fie nach zeitlichen Reichthumern trachtet, diese endlich wie Staub vom Winde merden hinweggetragen werden. Die Rirche foll in diefer Zeit, da sie von ihren eigenen Angehörigen bedrückt wird, nicht auf die weltlichen Guter, sondern auf Gottes Macht ihr Bertrauen feten. Wenn die glaubigen Rurften dem armen Chriftus etwas geschenkt haben, fo muß der im Ueberfluffe fett gewordene geistliche Stand fich nicht dem llebermuthe hingeben; fondern vielmehr bas Erubrigte ben Urmen austheilen und nicht den Giganten, die an dem Baue des babylonischen Thurms mithelfen (den vornehmen Pralaten, durch welche die Berweltlichung der Kirche befordert wird). Das Gold ist Christo dargebracht worden, damit er nach Cappten follte flieben konnen; Myrrhen find ihm geschenft worden, als Hinweisung auf seinen Tod; der Weihrauch, damit er Gott preisen, nicht damit er fich gegen Berodes emporen oder dem Pharao zur Last fallen follte, nicht damit er sich den sinnlichen Genuffen hingeben oder die empfangenen Bohlthaten mit Undank vergelten follte. Die Stellver: treter Christi in ber neueren Zeit bekummern fich nicht um ben Weihrauch; sie suchen nur bas Gold, um mit ber großen Babylon den goldenen Becher zu mischen und ihre Unhänger mit ihrer Unfauberkeit anzustecken." "Weil die Kardinale, Priefter und die verschiedenen Arten der Beiftlichen, welche jest fehr felten Nachfolger des armen Chriftus find, die Suter der Rirchen jum Dienste ihrer Lufte gebrauchen: das her strecken die Kurften der Welt, welche die Schmach des

432 Joachim über das Bertrauen der Kirche auf weltliche Stupen.

Beiligthums feben, nach ben Rirchengutern ihre Sand aus, indem sie glauben Gott dadurch einen Dienst zu erweisen 1)." "Es fann und konnte die Rirche - fagt er 2) - in die Einsamkeit sich zurudziehen, ein geiftliches Leben führen, in der Gemeinschaft mit Christus, ihrem Brautigam, verharren, und sie murde durch die Liebe ju ihm die Gebieterin der Welt werden und vielleicht nicht langer zinspflichtig fenn. Aber ach! indem sie die Freundschaft weltlicher Rursten liebt und auf unverschämte Beise nach irdischen Ginkunften trachtet, wird fie besto mehr erniedrigt, je mehr fie durch folche Bertraulichkeit und Lufternheit sich schandet." Coachim-meinte, daß die Papfte fich felbft den Sturg ihrer Macht bereiteten, indem sie weltliche Stupen fur dieselbe fuchten, statt allein auf die Macht Gottes zu vertrauen: fo fah er ein Zeichen ihrer verschuldeten Schwäche darin, wenn sie im zwolften Jahrhundert ofter in Frankreich eine Bufluchtestatte suchten. Er warnt sie: "sie mochten zusehen, daß nicht jene frangblische Macht wie ein Stab von Rohr ihnen werde."

Joachim war von Eifer für das Wefen des inneren lebendigen Christenthums erfüllt, und er bekämpfte das Berstrauen auf die äußerlichen Dinge, wodurch die Menschen in ihren Sünden sicher gemacht und von der wahren Buße abgezogen wurden. "Manche kaien — sagt er 3) — glauben durch die Opfer der Priester und die Gebete der regulären Geistlichen geheilt zu werden, wenn sie selbst Boses begehen. Aber umsonst wollen solche Götter ihnen helsen. Ihr Weih:

<sup>1)</sup> In Esaiam p. 28.

<sup>2)</sup> In Jerem. p. 56.

<sup>3)</sup> L. c. p. 104.

rauch ist ein Greuel vor Gott 1)." Alles, mas außerlich in ben Saframenten dargestellt werde, - fagt er 2) - fonne doch dem Menschen nichts helfen, wenn er nicht durch seinen Lebensmandel dem, mas hier außerlich dargestellt merde, ju entsprechen suche. "Denn warum wirst bu in Christo getauft, wenn du nicht rein fenn willft? Warum wirst du in der Laufe bearaben, wenn du in Gunden fortleben willst? Warum nimmft du an dem Leibe Chrifti Theil, der fur dich hingegeben worden, wenn du nicht fur Chriftus fterben willst, wo es nothig ift? Die Saframente theilen also Denen nichts mit, welche sie migbrauchen; fondern nur Denen, welche fo leben, wie es die Sakramente bezeichnen 3)." Begen ichein= heilige Monche fagt er 4): "Sie gelten als Lebende bei Denen, welche fleischlich sind und fleischlich denken, welche nur auf das Meußerliche, Sichtbare bei dem Menschen binblicken, und nicht die inwendigen Goten wahrnehmen konnen. Daher laffen fie fich tauschen, loben und preisen die Elenden, an welchen nichts zu loben ift, indem sie hoffen, daß ihnen Bergebung der Sunden verliehen werde durch das Berdienft Derer, beren Seele nach bem Ende bes irdischen Lebens in die Solle geht." Bon fleischlichen Borftellungen über Gott

Notandum est, quod laici quidam putant se sanari victimis sacerdotum et orationibus regularium, cum ipsi mala committant.
 Sed frustra tales dii eos adjuvant, nam incensum abominatio est mihi, holocaustomata nihilominus reproba esse demonstrant.

<sup>2)</sup> In Apocalyps. p. 91.

<sup>3)</sup> Licet haee omnia in sacramento fidelibus data sint, non potest tamen tenere illa, nisi id explere studeat moribus, quod sacramenti similitudo docet esse tenendum. Non igitur sacramenta conferunt aliquid abutentibus eis, sed his, qui ita vivunt, quomodo sacramenta significant.

<sup>4)</sup> L. c. p. 78.

434 Joadin über Gott, apostolische Rirche, Straggericht.

fagt er: "Ein solcher Gott ist nicht der Gott der Gläubigen, sondern der Ungläubigen, ein Gögenbild menschlicher Seelen und nicht Gott ')." Die Eifersucht unter den verschiedenen Ständen der Rirche und den verschiedenen Monchsorden schien ihm mit dem ihm vorschwebenden Muster der apostolischen Kirche am meisten in Widerspruch zu seyn. "Damals — sagt er — bestanden nach den verschiedenen Abstufungen der Entwickelung des christlichen Lebens mannichfaltige Lebens; weisen; aber alle waren in dem Organismus des Leibes Christi als zusammengehörige harmonisch mit einander verzbunden <sup>2</sup>)."

Joachim kam mit der Hildegard in der Verkündigung eines großen Strafgerichts über die verderbte Kirche, aus welchem sie geläutert hervorgehen sollte, überein. Es war auch in dem ihm vorschwebenden prophetischen Bilde ein Zug, daß die weltliche Macht mit den häretischen Sekten zur Vekämpfung der Kirche sich verbinden sollte. Wie in Italien und Sicilien der Name "Patarener ")" ein besonders geläusiger Sektenname war: so erscheinen bei ihm diese als das Werkzeug des göttlichen Strafgerichts und als Vorläuser des Antichrist, aus denen der letztere selbst hervors

<sup>1)</sup> Deus, qui talis ist, non est Deus fidelium, sed infidelium, idolum animarum et non Deus. P. 101 in dem tractatus de concordia veteris et novi testamenti.

<sup>2)</sup> Quam vero longe sit omnis moderna religio a forma ecclesiae primitivae, eo ipso intelligi potest, quod illa apostolos et evangelistas, doctores et virgines et zelantes vitam continentem et conjugatos veluti unus cortex mali Punici divisis tamen cellulis mansionum conjungebat in unum et conjunctis membrorum speciebus efficiebat ex omnibus unum corpus. Nunc autem alibi corpus et membra, singula pro seipsis, non pro aliis sunt sollicita. L. c. p. 71.

<sup>3)</sup> S. oben S. 187 und die dort citirte Stelle.

Der Antichrift und die Sobenstaufen nach Joachim. 435 aehen wird, ein Ronig, mit dem sich auch wohl ein falfcher Papft verbinden wird. Ein aus der Sefte der Patarener fich erhebender, mit icheinbarer Wundermacht ausgerufteter Papft wird sich vielleicht mit dem Antichrist der weltlichen Macht jum Angriff auf die Kirche vereinigen und diesen gegen die Glaubigen aufreizen, wie Simon Magus den Nero jur Berfolgung gegen die Chriften angetrieben haben foll 1). Er neigt fich dazu bin, diefen Untichrift als eine Incarnation des Satan zu bezeichnen, durch welchen derfelbe Alles, was er bisher gegen die Rirche nicht durchseten fonnte, ju vollziehen suchen werde. Alle bisherigen Machinationen des Satan gegen die Kirche sind nur Borbereitung dieses letten Angriffs, in dem sich alles vorhergegangene Bose concentrirt, in welchem der Satan, dem bald ju haltenden letten Ges richt entgegensehend, defto muthender Alles, mas er vermag, aufbietet 2).

Das hohenstaufische Geschlecht nimmt bei ihm in der Bezeichnung der Strafgerichte über die verweltlichte Kirche einen bedeutenden Platz ein. Im Einzelnen findet sich hier manches Schwankende und Widerstreitende, und es fragt sich auch, ob hier seine Weissaungen nicht nach dem Erfolg

<sup>1)</sup> In Jerem, p. 123. Die secta falsorum christianorum et haereticorum, quorum caput erit antichristus, et forsitan pseudopapa
erit adjutus et fultus antichristo reipublicae; — und p. 143 finden
wir als den stebenten und legten Berfolger der Kirche den antichristus, rex Patarenorum.

<sup>2)</sup> Et sciendum, quod in primis temporibus proeliatus est diabolus in membris suis, in extremis vero temporibus proeliabitur in illo, qui erit caput et primus omnium reproborum, in quo et habitabit specialius ac si in vase proprio per scipsum, ut malum, quod princeps daemonum nequivit explere, ipse quasi magnus et potens expleat in furore fortitudinis suae. Sit der concordia 130. 2.

436 Joachim's Weiffagungen über die Nachfolger Beinrich's VI. interpoliet worden find 1). Da er im 3. 1197 2) nach ber von dem Raifer Beinrich VI. selbst an ihn ergangenen Aufforderung feinen Commentar über den Propheten Jeremias schrieb, außert er sich an einer Stelle 3) ungewiß, ob amischen ihm und feinem Erben noch ein andrer Raifer auftreten werde 4); was ja allerdings nach bem noch in dems felben Jahre erfolgten Tode Beinrich's geschah. Er weiffagt, ohne aber anzudeuten, daß es etwas fo nahe Bevorstehendes fen, daß Kriedrich II. der Bormundschaft feiner Mutter Ronftantia werde überlaffen bleiben und daß — wenn die romische Rirche das Reich, beffen sich ein Undrer 5) bemache tigen werde, ihm zu erhalten sich nicht angelegen seyn lasse er als Berricher auftreten und verderbliches Gift über jene Rirche ausgießen werde 6). Theils wird das Jahr 1200, theils das Sahr 1260 als ein epochemachendes bezeichnet.

<sup>1)</sup> In dem Commentar über den Jesaigs p. 4 mird ein vaticinium Silvestri de Frederico II. et ejus posteris angesührt: Erit in insidiis sponsae agni, quam praesules dilaniant et absorbent.

<sup>2)</sup> S. Commentar. in Jerem. p. 331.

<sup>3)</sup> L. c. p. 86. Er sagt zu ihm: Et jugum patris tui vix pontifices potuerunt portare et minimus digitus tuus lumbis est grossior patris tui.

<sup>4)</sup> Utrum inter Henricum hunc et haeredem alius surgat, illi videbunt, qui supererunt. L. c. p. 86.

<sup>5)</sup> Otto IV.

<sup>6)</sup> L. c. p. 299. Sub nomine viduae tangit consortem tuam Constantiam, cujus pupillus filius erit. Puto quoque, si Romana sedes post te de manu calumniatoris posita accessoris regnum liberare neglexerit, versa vice pupillus mutatus in regulum super eam mortalia venena diffundet. Er sagt, daß unter demselben daß fastigium imperiale abnehmen werde, protendetur vita ejus, quasi vita regis in 60 annis. Er verkündigt im J. 1197 die vom hohenstaussichen Sause ausgehende Bersolgung gegen die römische Riche in 64 annos deteriores prioribus. L. c. p. 331.

Wie Soachim ein Gegner der vorherrschend dialektischen Richtung in der Theologie war, fo erschien ihm hingegen das lette Zeitalter der aus dem gauterungsprozesse verherr: licht hervorgehenden Kirche als die Zeit der an die Stelle der Buchstaben : und Begriffsgelehrsamkeit tretenden, Alles erfüllenden Contemplation, da der unvollkommnen fragmenta: rifchen begrifflichen Erkenntniß die Begeisterung der Liebe, die alle Rathsel lofende Betrachtung der gottlichen Dinge folgen werde. Damit hangt eine Gintheilung der verfchie= denen Perioden der Offenbarung und der Geschichte gusam= men, welche von diefer Zeit an in manchen Kormen fich wiederholt, eine Eintheilung nach der Dreieinigfeitslehre. Wenngleich vermoge der Wesenseinheit alle drei Personen immer ausammenwurken und etwas von dem jeder Perfon eigenthumlich Bukommenden in jeder Periode ju finden ift: so ist doch auch in Beziehung auf die Verschiedenheit der Personen die vorherrschende Burksamkeit einer unter den dreien, nach Maakgabe der drei Hauptperioden, zu unterscheiben. Die Zeit des alten Testaments gehort besonders Gott dem Bater an, in derfelben offenbarte fich Gott, als der Allmächtige, durch Wunder; darauf folgte die Zeit des neuen Teftaments, in welcher Gott, als das Wort, in feiner Weisheit fich offenbarte, wo das Streben nach begrifflicher Erkenntnig der Musterien vorherricht; die lette Beit dem beiligen Beifte zugehorend, in welcher das Reuer der Liebe in der Betrachtung vorwaltet 1). Wie der Buchstabe des

<sup>1)</sup> Die Worte Joh. 5, 47 nach der Aulgata: "Pater meus usque modo operatur, et ego operor," erklärt er so: "Bis jest hat der Bater gewürkt, von nun an würke ich." Wenn er wegen dieser Unterscheidung des Tritheismus beschuldigt wurde, so gab er dagegen seinen Anklägern den Sabellianismus Schuld: Non at-

438 Petrus, Paulus, Johannes Reprafentanten breier Perioden. alten Testamente Gott bem Bater, der Buchftabe bes neuen Testaments dem Sohne besonders entspricht: so entspricht das geistige Berftandniß, welches von beiden ausgeht, dem heiligen Geifte 1). Wie vom Bater durch den Sohn Alles geschaffen worden: fo foll auch im heiligen Beiste, ale der Liebe, Alles feine Bollendung finden 2). Der Burkung des Batere entspricht besondere die Macht, die Kurcht, der Glaube: der Burfung des Sohnes die Demuth, Bahrheit und Beis: heit; der Burfung des heiligen Beiftes die Liebe, Freude und Kreiheit 3). Damit ist noch die Art zu verbinden, wie er die drei Apostel — Petrus, Paulus und Johannes — als Reprafentanten der drei Perioden in dem Entwickelungsgange ber Rirche betrachtet. Johannes stellt die contemplative Richtung dar, und wie er da wurfte, wo schon Petrus und Paulus den Grund gelegt hatten, und die übrigen Apostel aberlebte: so wird die johanneische contemplatibe Zeit die lette der Rirche fenn, dem Zeitalter des heiligen Geiftes ent:

tendentes, quod sicut vere in personis proprietas est et in essentia unitas, ita quaedam sint, quae propter proprietatem personarum proprie adscribantur patri, quaedam, quae proprie adscribantur filio, quaedam, quae proprie spiritui sancto, et quae propter unitatem essentiae ipsamet communiter referantur ad omnes. Introduct. in Apocalyps. p. 13.

<sup>1)</sup> Ut litera testamenti prioris proprietate quadam similitudinis videtur pertinere ad patrem, litera testamenti novi pertinere ad filium, ita spiritalis intelligentia, quae procedit ex utraque, ad spiritum sanctum. L. c. p. 5.

<sup>2)</sup> Quoniam sicut a patre omnia sunt et per filium omnia, ita et in spiritu sancto, qui est caritas Dei, consummanda sunt universa. In Apocalyps. p. 84.

<sup>3)</sup> Nonnulla specialius attribuuntur patri, sicuti potentia, timor et fides, nonnulla filio, ut humilitas, veritas et sapientia, nonnulla spiritui sancto, ut caritas, gaudium et libertas. L. c. p. 48.

Das Eigenthumliche berfelben; bas johanneische Zeitalter. 439 sprechend. Wie der Bater in dem alten Testamente fich offenbarte, und ber Sohn nach der Vollendung des alten bas neue querft einführte: so entspricht dies Berhaltnif dem des Paulus jum Petrus, wie Paulus nicht auf den Grund, ben Petrus gelegt hatte, weiter fortbaute, sondern einen unabhangigen Burkungsfreis sich bildete; und wie dann durch Johannes die Bollendung gegeben wurde, so wird in dem letten johanneischen Zeitalter durch den heiligen Geift, mas der Sohn begonnen hat, zur Bollendung geführt werden 1). Dann wird die Berheißung des Beren in Erfullung geben. daß er noch Bieles zu verkunden habe, mas die Menschen noch nicht faffen konnten, daß diefer Geift in alle Wahrheit führen solle. In den von Christus jum Johannes gesprochenen Worten (Ev. Joh. 21, 23): "So ich will, daß er bleibe, bis ich fomme; was geht es dich an?" findet er eine Andeutung davon, daß das johanneische Zeitalter das lette senn werde 2). Er fagt von Johannes: "Was er felbft aus dem Bergen Chrifti getrunken hatte, das hat er den Auserwählten ju trinken gegeben, das lebendige Wasser, das er aus der Quelle des Lebens getrunken hatte; denn das lebendige Baffer ift die heilige Schrift nach ihrem geistlichen Sinne, die nicht

<sup>1)</sup> Et illud diligenter observa, quod quando inter Petrum et Joannem interponitur Paulus, tunc Petrus designat personam patris, Paulus filii, Joannes spiritus sancti, et quia Paulus non superaedificavit a principio in his, quae Petrus fundavit, fundavit autem ipse per se (et superaedificavit Joannes), unigenitum Dei patris in hoc ipso designat, qui consummato veteri testamento, quod specialius pertinebat ad patrem, inchoavit testamentum novum, quod specialius pertinet ad seipsum, superveniet autem spiritus sanctus, consummaturus, quae inchoata sunt et fundata a filio.

<sup>2)</sup> Significat electos tertii status. In Apocalyps. p. 84.

440 Die Praftifer (Petrus) und die Contemplativen (Johannes). mit Dinte und Reder auf Papier geschrieben worden, son: bern burch die Rraft des heiligen Beiftes in bem Buche bes menschlichen Bergens 1)." Johannes ift ber Reprafentant der contemplativen, wie Petrus der praftischen Richtung: Diefer bildet den flerifalischen Stand, jener das Monchsthum vor. Wenn Petrus (f. Joh. 21, 21) meint, daß auch Johannes Martyrer werden follte, fo wird dadurch die Gifersucht der Praftischen auf die Contemplativen bezeichnet: sie machen es denselben jum Vorwurf, daß sie ein so gemächliches und ruhiges Leben fuhren und ihre Muhen nicht theilen; fie bebenfen nicht, daß es ber menschlichen Ratur eben fo viel Selbstverseugnung fostet, geduldig der Offenbarung Gottes ju harren und gang der Betrachtung gottlicher Dinge bingegeben ju fenn, als leibliche Arbeit ju treiben, an Einem Orte au figen, als in vielerlei Geschaften fich herumzutreiben. Die nach dem Martyrertode des Petrus Johannes allein übrig blieb, fo foll - nachdem der Stand der Rlerifer in dem Martyrerthume, Chrifto nachfolgend, in dem letten Rampfe mit dem Untidrift wird untergegangen fenn - der Stand der Contemplativen, der achten Monche, allein übrig bleiben und Die aanze vetrinische Succession darin übergehen 2). Der durch Resus selbst vorgebildete Orden der achten Contem: plativen und spiritales konne vielleicht — meint er in dem Commentar über die Apokalppse — schon im Reim vorhanden fenn, nur laffe er sich noch nicht bemerken, wie die Un:

<sup>1)</sup> In Apocalyps. p. 3.

<sup>2)</sup> Relinquatur pars illa electorum, quae designata est in Joanne, ad quam oportet transire totam Petri successionem, deficiente parte illa laboriosa, quae designata est in Petro, data ubique tranquillitate amatoribus Christi. In tempore nempe illo erit Dominus unus et nomen ejus unum. L. c. p. 77.

Anfang der letteren; die Gnadengaben der drei Apostel. 441 fånge einer neuen Schöpfung immer unansehnlich und unklar seyen. Der Abt Joachim war von derselben durch den Gegensatz gegen die Verweltlichung der Kirche hervorgerufenen Idee erfüllt, welche viele ernste Gemuther des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts ergriff, und welche den ersten Verein der Waldenser, wie der Franziskaner erzeugte. So mußte er für verwandte Erscheinungen zum Propheten werden.

Jeder der drei großen Apostel hat seine eigenthumliche Gnadengabe, dem eigenthumlichen Standpunkte, welchen er in dem Entwickelungsgange der Rirche einnimmt, gemäß; und wie dies dadurch vorgebildet wird, so hat auch jede Periode der Kirchengeschichte ihre eigenthumliche, diesem besonzberen Standpunkte zukommende Gnadengabe: man muß dasher nicht von jeder Zeit Alles verlangen. Petrus stellt die Glaubenskraft, welche die Wunder vollbringt, Paulus die Wissenschaft, und Johannes die Contemplation dar 2).

<sup>1)</sup> Qui videlicet ordo prae multis aliis, qui praecesserunt eum, amabilis et praeclarus infra limitem quidem secundi status initiandus est, si tamen usque adhuc non est in aliquibus initiandus, quod tamen mihi adhuc non constat, qui a initia semper obscura et contemptibilia sunt. In Apocalyps. p. 83. c. 2.

<sup>2)</sup> Etsi Petro, apostolorum primo, data est praerogativa fidei ad facienda signa in typo eorum, qui dati sunt in fundamentis ecclesiae, non ideo tamen parvi pendenda est clavis scientiae, quae data est Paulo, apostolorum novissimo, haud dubium quin in typo eorum, qui dandi erant in fine ad superaedificandam ecclesiam. Novit nempe ille, qui pro temporum varietate dona distribuenda partitur, quid illis atque illis expediat, ita ut pro tempore existimandum sit, quid cui praeferatur, et illud pro tempore magis eorum quod utile et non quod sublimius judicandum. L. c. p. 88.

In jener letten Zeit wird fich alles Gottliche aus frus heren Zeiten concentriren, die Aussaat vieler Jahre wird in Ginem Punfte gufammenfommen; eine wenngleich dem Um: fange nach fleine Zeit, doch der inneren Bedeutung nach, in Beziehung auf die Rulle der Gnade, welche hier zusam= menkommt, die größte 1). In dem ersten Zeitalter ließen es fich die Bater angelegen fenn, die großen Werke Gottes von der Schöpfung an ju verfundigen; in dem zweiten mar es das Streben der Sohne, die verborgene Beisheit ju er: arunden. Da man nun aus beiden Teftamenten erkannt hat, wie Gott Alles in Weisheit vollbracht hat, mas bleibt noch Anderes übrig (fur das dritte Zeitalter), als daß wir ben Gott preisen, beffen Werke fo groß find? Der Bater fommt gleichsam ju uns, wenn wir aus ben Geschopfen ben Schopfer erkennen, wenn wir bei der Betrachtung feiner Allmacht von Rurcht ergriffen werden; der Sohn kommt ju und, wenn wir die Tiefe der Lehre in den Reden Deffen, ber des Baters Weisheit ift, erforschen. Der heilige Geift fommt erst dann und ruht in unsern Bergen, wenn wir die Suffickeit seiner liebe koften, fo daß wir lieber in Lob Gottes überftromen, als schweigen mogen 2). Es wird die Zeit einer Ofterfreude erfolgen, in der alle Mosterien gang offenbar fenn werden; die Erde wird voll der Erkenntniß des herrn fenn und es wird kaum Ginen mehr geben, ber es zu leugnen magte, daß Chriftus der Sohn Gottes fen 3). Der

<sup>1)</sup> Etsi spatium illius temporis breve erit, gratiarum tamen copiosius caeteris, ut multorum annorum segetes congregentur in uno. In Apocalyps. p. 84.

<sup>2)</sup> Spiritus sanctus ad corda nostra venire et requiescere dicitur, cum dulcedo amoris ejus quam suavis sit degustamus, ita ut psallere magis libeat, quam a Dei laude tacere. L. c. p. 85.

<sup>3)</sup> L. c. p. 9.

Geist wird frei hervortreten aus ber Sulle bes Buchstabens. Es ift bas Evangelium bes Geistes, bas ewige Evangelium; benn bas Evangelium bes Buchstabens ift etwas Zeitliches 1).

Es war dies die Lehre des Abtes Joachim, welche nachher auf so verschiedene Weise aufgefaßt und angewandt murde, welche von einer einseitig subjektiven rationalistisch= vantheistischen Richtung spaterhin fo gedeutet ward, daß das Christenthum selbst als eine vorübergehende Form der religiosen Entwickelung aufhoren und einem hoheren Standpuntte, einer rein innerlichen Geiftesreligion der feiner Bermittelung mehr bedürfenden Anschauung Gottes, Raum machen werde. Joachim war fern davon, das Christenthum an sich für eine vergängliche Erscheinungsform der Religion zu halten. Die über allen Zweifel erhabene Erkenntnif von Resus, als bem Sohne Gottes, betrachtete er ja, wie wir gesehen haben, als etwas Auszeichnendes jener letten Zeit des heiligen Geis stes; er lehrte ausdrucklich 2), daß nur zwei Testamente ans junehmen fegen: benn die lette Offenbarung des heiligen Beiftes follte ja eben nur dazu bienen, den verborgenen geift= lichen Sinn aus beiden Teftamenten jum Bewuftfenn ju bringen und den Geift aus der Sulle des Buchstabens fich entwickeln zu laffen. Aber allerdings fand jene idealistisch= pantheistische Deutung wohl einigen Unschließungspunkt in manchen Ausdrucken Joachim's. So wenn er die Demuth der Selbsterniedrigung in der Anechtsgestalt als das Eigenthum: liche des Sohnes, das Verharren in feiner geistigen Erhaben:

<sup>1)</sup> Evangelium aeternum, quod est in spiritu, quoniam utique evangelium, quod est in litera, temporale est, non aeternum. In Apocalyps. p. 95.

<sup>2)</sup> Haec est causa, pro qua non tria testamenta, sed duo esse scribuntur, quorum concordia manet integra. L. c. p. 13.

heit, die rein geistige Offenbarung, als das Eigenthumliche bes heiligen Geiftes bezeichnete, daher den Standpunkt ber pollfommenen Kreiheit der Burfung des heiligen Geiftes queignete 1); wenn er ben Standpunft ale einen unter: geordneten darftellte, welchem durch die sinnliche Gottes: offenbarung in der Menschwerdung des Sohnes und durch die derfelben entsprechenden Organe das Gottliche nahe gebracht werden mußte, als den hochsten dagegen den der spiritales, welche keiner folchen sinnlichen Ber: mittelung bedurften. "Sage nicht: ich habe feinen Lehrer, ber mir im Einzelnen, was ich lefe, erflaren fonnte. Da, wo der Geift Lehrer ift, mehrt fich ein fleiner Runken gu einer unermeflichen Klamme und weil das Wort Kleisch worden und unter uns wohnte, und Der, welcher vermoge ber Einfachheit feines Wesens unsichtbar mar, die mensch: Natur wurdigte, sichtbar in ihr au erscheinen: fo wollte er durch sichtbare Menschen unter der Sulle des Wortes verfündigt werden, damit Diejenigen, welche burch die Betrachtung in die Geheimnisse des gottlichen Wefens einzudringen nicht vermochten, durch sichtbare Bilber ju dem Erhabenen sich emporschwingen konnten. So ift es aber mit den geiftlichen Menschen nicht; sondern je reiner ihre Bergen find, defto mehr erheben fie durch Gottes un: sichtbare Wurkungen, die ihnen naher find, den Blick ihrer

<sup>1)</sup> Seine Morte: Et quia aquae natura gravis est et humilia petit, ignis pro levitate sua ad superiora recurrit, quid est, quod frequentius filius assimilatur aquae, spiritus vero sanctus crebrius igni, nisi quia, quod non fecit spiritus sanctus, filius semetipsum exinanivit, formam servi accipiens, spiritus autem sanctus, de quo dicitur: ubi spiritus, ibi libertas, nequaquam eo modo, quo filius humiliatus est, sed in majestate gloriae suae, non assumta carne permansit. In Apocalyps. p. 55.

Entwicklungen des an fich vollfommnen Chriftenthums. 445 geistlichen Augen zu dem Schöpfer des Alls 1)." Aber in solden Worten fpricht fich nur der Standpunft des Mufti= cismus, welcher das Werk des heiligen Geiftes in den Gemuthern besonders hervorhebt, auf eine originelle und fraftige Beife aus; und es konnen folche Stellen die Beschuldigung, daß er das historische Christenthum herabsegen wollte, feines: wegs begrunden. Doch allerdings liegt der gangen in feinen Schriften ausgesprochenen Anschauungsweise der Gedanke jum Grunde, daß zwar die gange Offenbarung des alten und neuen Testaments unwandelbare Wahrheit enthalte und daß das Christenthum an sich etwas Bollfommenes und Un= wandelbares fen, daß daffelbe aber keineswegs von der verfciedenen Erscheinungsformen beffelben gelte. Der Untergang ber bamaligen bestimmten Kirchenform und eine neue, vollkommenere Entwickelung des Christenthums in dem Bewußtsenn der Menscheit, in welcher die innere Offenbarung des heiligen Geiftes die Stelle der außerlichen Autorität vertreten werde, wird von ihm geweiffagt. Dies liegt ja schon in dem, was er von dem Uebergehen des petrinischen Standpunftes in den johanneischen, die Auflosung der fleri: falischen Rirchenleitung in die Gemeinschaft des contempla: tiven Lebens, auf seine Weise sagt. Ohne Zweifel setzt er als das Eigenthumliche jener letten Zeit eine unmittelbare

<sup>1)</sup> Qui erat invisibilis pro suae simplicitate naturae, per humanae assumtionem substantiae visibilis fieri dignatus est, voluit per visibiles homines vocis mysteria personari, ut hi qui arcana divinitatis penetrare contemplando non poterant, visibilibus ad sublimia raperentur exemplis. Non sic autem spiritales, non sic, sed quo illorum corda mundiora sunt, eo per invisibilia Dei opera, quae sibi viciniora sunt, in ipsum, qui creator est omnium, spiritalium oculorum aciem intellectualiter figunt. In Apocalyps. p. 49.

446 Joachim's johanneische Periode; altes u. neues Testament.

und unvermittelte Beziehung des religibsen Bewußtsenns Aller zu dem durch Christus geoffenbarten Gott, so daß es keines Lehrstandes mehr bedürfen werde 1). Dann werde die Weisfagung des Jeremias, daß Gott selbst der Lehrer Aller senn und Allen sein Gesetz in ihr Herz schreiben wolle, ihre Erfüllung sinden; aber wie alle irdische Hoheit zu Schanden werde, wenn die Erhabenheit der himmlischen Dinge sich offenbare, so könne man nur durch Demüthigung seiner selbst fähig dafür werden, solche göttliche Herrlichkeit zu schauen 2).

Merkwürdig sind besonders folgende Worte in dem von dem Abte Joachim "über den Einklang zwischen dem alten und neuen Testamente" (Concordiae veteris ac novi Testamenti) geschriebenen Buche, in welchem er über das Berschältniß der wandelbaren Formen zu dem unwandelbaren Wesen in der Offenbarung der göttlichen Dinge so sich aussspricht 3): "Der heilige Geist ist das Feuer, welches alles dies verzehrt. Weshald? Weil es nichts Beständiges auf Erden giebt; denn so lange wir im Spiegel und im Räthsel sehen, ist es für uns nothwendig, an jene Vilder uns zu halten, und so lange vermögen wir jene in Vildern

<sup>1)</sup> Quasi per alios pascuntur oves, cum ad docendas subditorum ecclesias pastores in populis eliguntur, cum autem veritatem evangelicam clarificat per spiritum suum ad complendam prophetiam Jerem. 31, 33, 34; quasi jam non per alios Dominus, sed ipse per semetipsum requiret oves suas, sicut visitat pastor gregem suum in die, quando fuerit in medio ovium suarum dissipatarum.

<sup>2)</sup> Et quia mirabilis est Deus in sanctis suis et longe mirabilior in majestate sua, necesse est, ut semetipsum dejiciat, qui videre tantam gloriam existimatur dignus, quia nimirum terrena altitudo confunditur, cum celsitudo coelestium aperitur. In Apocalyps. p. 45.

<sup>3)</sup> L. c. p. 103.

Berhaltniß von Korm und Wesen in der Offenbarung. 447 dargestellte Wahrheit nicht zu erkennen. Wenn aber der Geift der Wahrheit kommen und alle Wahrheit uns lehren wird, was bedürfen wir dann noch der Bilder 1)? Denn wie mit dem Genusse des Leibes Christi der Genuf des Passahlamms aufgehoben worden: so wird, wenn der heilige Beift fich offenbart in feiner Berrlichkeit, die Beobachtung des Bildes aufhören, so daß die Menschen nicht mehr den Bildern, sondern der Wahrheit — welche das Einfachste ift und welche burch bas Reuer abgebildet wird - folgen werden, wie der Berr fagt: Gott ift ein Beift, und die ihn anbeten, die muffen ihn im Geiste und in der Wahrheit anbeten. Staub und Waffer, das ift der geschichtliche Buchftabe beider Teftamente, welcher vielmehr, um auf etwas Anderes dadurch hinzuweisen, als um des buchstäblichen geschichtlichen Sinnes felbst willen, vom beiligen Beifte gegeben worden; das beißt, daß dadurch das geiftliche Berftandniß, welches das gotts liche Reuer ift, vermoge beffen der geistliche Mensch über Alles richtet und von Reinem gerichtet wird, uns dadurch dargeftellt werden follte: denn weder der Gebrauch des Brodtes und Kleisches, noch der Trank des Weines und Baffers, noch die Salbung mit dem Dele ist etwas Ewiges, ewig aber ift, was dadurch bezeichnet wird. Wenn nun die Dinge felbst und ihr Gebrauch etwas Bergangliches sind, was aber dadurch dargestellt wird, das ewig Bleibende ist: so wird mit Recht alles Jenes vom Reuer verzehrt, das Keuer felbst aber lebt allein, ohne von etwas Sinnlichem abzuhangen, in den Bergen der Glaubigen und bleibt ewiglich. Und obgleich es viele sichtbare Dinge giebt, welche, wie und in dem Buchstaben beiber Testamente überliefert

<sup>1)</sup> Quid nobis ulterius de figuris?

worden, ewig bleiben werden: so werden sie doch nicht in derfelben Korm ewig bleiben, fondern vielmehr in der für Die Bufunft bestimmten Korm. Denn unter dem Uebrigen, was nach dem fatholischen Glauben ewig bleiben foll, ift uns besonders der Leib Christi - der, wie er in die Einheit der Person mit ihm aufgenommen, ewig bleiben foll - Gegen: stand der Berehrung. Und doch sprach der Berr selbst: Der Geift ift es, ber lebendig macht, das Rleisch ift nichts nute. Daher fagt auch der Apostel Paulus: Der Buchstabe todtet, der Beift aber macht lebendig. Wenn aber in Begiehung auf den Leib Chrifti felbst der Buchstabe vom Geiste verzehrt wird, um wieviel mehr wird dies mit andern Dingen gefchehen? Fern von und fen es alfo, ju fagen, bag die Dinge felbst ihrem gangen Wefen nach verzehrt werden wurden; aber wir fagen, daß fie felbft, das heißt ihre Bilder, dazu übergehen muffen, etwas Geiftliches darzuftellen, damit wir durch die Schrift der sichtbaren Dinge wie durch einen Spiegel zur Anschauung der unsichtbaren Dinge erhoben murden."

## 5. Geschichte des Monchsthums.

Die Reaction dieses prophetischen Geistes gegen die Bermeltlichung der Rirche ging aus dem Monchsthum berpor, wie manche Erscheinungen dieser Art bis zum Auftreten Luther's, und es ift dies nichts Zufälliges, sondern es hangt mit dem Wefen des Monchethums felbst zusammen; denn wir fonnen daffelbe überhaupt als eine, wenngleich einseitige, Reaction des driftlichen Geiftes gegen die Berweltlichung der Rirche und des driftlichen Lebens betrachten. wurde das Monchsthum felbst von dem Strome der Berweltlichung mit ergriffen und fortgeriffen; aber es erzeugte dann auch immer wieder neue reformatorische Reactionen gegen bas eingedrungene Berderben. Es gehort diefe Erscheinungsform des driftlichen Lebens und der driftlichen Gemeinschaft zu den bedeutenoften und einflugreichsten dieser Periode, wo wir das Beste und das Schlechteste jusammen: fommen feben.

Dem wilden Ritterleben und dem Verderben der entsarteten Geistlichkeit stellte das Monchsthum sich entgegen, und Viele wurden aus jenem in dieses sich zu flüchten beswogen. Die reformatorische hildebrandinische Spoche am Ende des eilften Jahrhunderts war von einem über die abendländischen Volker ausgegossenen Geiste der Zerknirschung und Buße begleitet. Es war derselbe Geist, der in versschiedenen Richtungen die Kreuzzüge, das Monchsthum, die Verbreitung der die Hierarchie bekämpfenden Sekten beforderte. Durch die politischen Stürme, welche das Innere der Volker zerrissen, die für dieses Zeitalter so zerrütztenden Kämpse zwischen Kirche und Staat, wurden Viele,

450 Berichiedene Urfachen bes Dranges jum Monchsthum.

in den Ribstern eine Bufluchtsftatte fur ihr driftliches Leben ju fuchen, angetrieben. So gefcah es in Deutschland unter den heftigen Rampfen awischen der Parthei Beinrich's IV. und Gregor's VII. Eine außerordentliche Menge von Man: nern der erften Stande jog fich von der Welt juruch, und Die drei Rlofter, in welchen die Meiften fich fammelten, St. Blasen im Schwarzwalde, hirfau und das St. Salvator: floster in Schaffhausen, hatten nicht Raum genug, Alle zu faffen, und es mußte noch Biel jugebaut werden. Manner vom erften Range fah man hier unter den Monchen die nie: Drigften Dienfte mit großer Kreudigkeit fur fich auswählen, als Roche, Bader und hirten 1). Der Trieb gur Gemeinichaft, das Charafteristische fraftiger, icopferischer Beiten gehörte auch ju dem Eigenthumlichen diefer Beit, und leicht bildeten sich um einen mit religibser Begeisterung auftreten: den, in der Rraft des Glaubens und in der Liebe redenden und handelnden Mann folche Gemeinschaften, welche die Korm des Monchsthums annahmen.

Aber von sehr verschiedener Art waren die Ursachen, welche die Menschen zu dieser Lebensweise hinführten, und schon darnach mußten auch die Lebensrichtungen im Monchsthum sehr verschieden senn. Oft bildete die tiefe Frommigskeit der Mütter, welche ein Muster driftlicher häuslicher Tugend darstellten, einen scharfen Kontrast gegen das bloß weltliche Treiben der Männer im Ritterthum oder Hosseleben.

<sup>1)</sup> Berthold. Constant. Chronicon bei dem 3. 1083 in Monumenta res Alemannorum illustrantia T. II. p. 120. Quanto nobiliores erant in saeculo, tanto se contemtibilioribus officiis occupari desiderant, ut qui quondam erant comites vel marchiones in saeculo nunc in coquina vel pistrino fratribus servire vel porcos eorum in campo pascere pro summis deliciis conputent.

Fromme Mutter Veranlaffung; Macht der Jugendeindrucke. 451 Wenn folde Mutter der Geburt ihres erften Rindes entgegensahen, oder wenn fie mit heftigen Schmerzen zu fampfen hatten und große Gefahr ihnen bevorstand: gelobten sie am Altar, ihr Rind, falls es ein mannliches fenn werde, gang dem Dienste Gottes zu weihen, d. h. fur den geiftlichen oder Monchestand es zu bestimmen, - wie wir an dem Beis spiele der Mutter des Abtes Guibert von Nogent sous Coucy im Unfange des zwolften Sahrhunderts 1), an dem Beispiele ber Mutter des Abtes Bernhard von Clairvaur feben. Die Anaben wurden unter dem Ginfluffe des innig frommen Beiftes folder Mutter, in der Umgebung frommer Geiftlichen und Monche erzogen, die Liebe ju einem gottgeweihten Leben ward dem kindlichen Gemuthe eingepflangt; und wenn sie auch nachher durch fremdartige Gefellschaft, durch den wilden Geift der Zeit, oder durch den vorherrschenden Enthusiasmus für die neue miffenschaftliche Richtung in dem Junglingsalter von den in der Kindheit bei ihnen angeregten Reigungen wieder abgezogen wurden: so machte sich doch nachher der tiefe Eindruck mit neuer Gewalt geltend, es ward so durch besondere Umftande, welche diefen Gindruck wieder machtiger in ihnen hervorriefen, der Entschluß, sich gang dem Monches thum zu weihen, in ihnen zur Reife gebracht, und fo bildeten sich die großen Manner des Monchsthums. Aber es geschah auch, daß Rinder entweder aus den vorhin erwähnten Bers anlaffungen, oder um den Unterhalt einer zahlreichen Kamilie

<sup>1)</sup> S. dessen Leben c. III. Da ihr und ihrem Rinde der Tod drohte, initur ex necessitate consilium et ad dominicae matris altare concurritur, et ad eam, quae sola sive etiam virgo semper futura pepererat, hujusmodi vota promuntur, ac oblationis vice arae imponitur, quod videlicet si partus ille cecisset in masculum, Deo et sibi obsecuturus elericatui traderetur.

zu erleichtern, ale oblati Ribftern übergeben murben, und Solden, die nicht aus eigenem Triebe, aus eigenem Ueberdruffe an der im Argen liegenden Welt diese Lebensweise gemablt hatten, diente fie nur jum Mußiggang und Wohlleben. Der Abt Buibert flagt baruber, daß am Ende des eilften Jahrhunderts durch die Menge solcher oblati das weltliche Leben in den Rloftern feiner Begend überhand ges nommen hatte und die Guter durch fie verschleudert mur: Wenn Solche, die von Kindheit an in ganalicher Abhängigkeit und völliger Zuruckgezogenheit von der Welt gelebt hatten, von ihren Mebten ju außerlichen Geschaften gebraucht und weggefandt wurden, fo waren sie besto mehr geneigt, ihre jum ersten Male genoffene Freiheit zu miße brauchen 2). Man machte überhaupt die Bemerkung, daß Junglinge, welche, durch Bufe uber eine Gunde getrieben, Monche wurden, nachher am meiften durch ihren glubenden Eifer sich auszeichneten; Undere hingegen, welche fein fo machtiger innerer Untrieb und fein fo tief gefühltes Bedurfniß ju diefer Lebensweise geführt hatte, an dem rechten Gifer es

<sup>1)</sup> Nostris monasteria vetustissima numero extenuata temporibus, rerum antiquitus datarum exuberante copia, parvis erant contenta conventibus, in quibus perpauci reperiri poterant, qui peccati fastidio saeculum respuissent, sed ab illis potissimum detinebantur ecclesiae, qui in eisdem parentum devotione contraditi, ab ineunte nutricbantur aetate. Qui quantum minorem super suis, quae nulla sibi videbantur egisse, malis metum habebant, tanto intra coenobiorum septa remissiore studio victitabant. S. bessen C. VIII.

<sup>2)</sup> Qui administrationes ac officia forastica cum pro abbatum aut necessitate aut libitu sortirentur, utpote voluntatis propriac avidi exterioresque licentias minus experti, ecclesiasticas occasione facili dilapidare pecunias.

so ergriffen, daß ihn alle weltliche Herrlichkeit anekelte. Er

<sup>1)</sup> Die Morte des Casarius von Heisterbach Distinct. I. c. IV.: Rarum ssse, quod pueri vel juvenes ad ordinem venientes, quorum conscientias pondus peccati non gravat, serventes sint, vel in ordine tepide et minus bene vivunt vel ab ordine prorsus recedunt.

<sup>2)</sup> Wie durch ihn das Mönchsleben in diesen Gegenden von Frankreich in Schwung gebracht wurde, erzählt der Abt Guibert vita c. IX.: Cum ad eos (zu den Mönchen) pretii vix ullus accederet, ad excitandas plurimorum mentes emersit,

eilte von feiner Kamilie hinweg und wurde in einer fremden Gegend Monch. Und da er nun nachher in fein Bater: land guruckfehrte, machten feine Erscheinung und feine Worte fo großen Eindruck auf Manner und Frauen, daß Biele feinem Beispiele nachfolgten. Der Cifterciensermond Cafarius von Beifterbach in der erften Balfte des dreizehnten Sahrhunderts bezeichnet auf eine merkwurdige Beise die verschiedenen Urfachen, durch welche die Leute dem Monchs: thum augeführt wurden. Er felbst fand Grund, mas er bei den Ginen auf Erweckung durch die gottliche Gnade que ruckführen zu muffen glaubte, bei den Undern von einer Unregung durch den bofen Beift abzuleiten, bei Undern eine Leichtfertiafeit des Bemuthe darin ju erkennen, wie bei Golden, die einem augenblicklichen, vorübergehenden Intereffe folgend, fich felbft verkannten: fen es, daß die Furcht vor der Solle, oder die Sehnsucht nach dem himmlischen Baterlande auf ihr Gemuth einwurfte. Ungahlige murden burch vielfache Roth dazu getrieben: Rrankheit, Armuth, Gefangenschaft, Schaam über irgend eine Schuld, Lebensgefahr 1). In todtlichen Rrankheiten leifteten Biele das Gelubde, wenn fie gerettet wurden, Monch zu werden, oder sie zogen gleich die Monchs: futte an, in der Meinung, daß sie dann gewisser jur Geligfeit gelangen murden; und Solche murben, wenn sie ihre Gesundheit wieder erhielten, dann nachher murklich Monche 2).

<sup>1)</sup> Distinct. I. c. V. Eäsarius von Seisterbach führt einzelne Beispiele an, wie ein Rauonikus Mönch wurde, weil er seine Rleider verspielt hatte. I. 9. c. XII. Ein Jüngling aus einer reichen Familie wollte gegen Wissen seiner Eltern, weil er eine Summe Geldes verspielt hatte, Mönch werden; er stand aber davon ab, da man ihm seine Schulden bezahlte. c. XXVIII.

<sup>2)</sup> L. c. c. XXV.

Diejenigen, welche durch Todesschrecken ju diesem Entschluffe getrieben worden, blieben aber dem fo gefaften Borfate nicht immer treu, und man mußte flagen, daß fie mit dem Gewande nicht ihre Sitten verandert hatten 1). Es geschah häufig, daß, wenn Berbrecher jum Tode verurtheilt worden, verehrte Mebte durch ihre Rurbitten auswurften, daß folche begnadigt und ihnen ubergeben wurden, damit fie gufeben follten, was fie unter flofterlicher Bucht aus ihnen machen fonnten; und da in dieser Zeit die Gewalt der durch nichts aegahmten Sinnlichkeit und wilden Leidenschaft bei dem Mangel der Erziehung und des Religionsunterrichts Viele ju Berbrechen fortriß, fo konnten Solche durch die religibsen Belehrungen, die Macht der religiofen Eindrucke und durch die strenge Bucht in einem Rloster unter der Leitung eines weisen Abtes murflich gebeffert werden, wie Beispiele davon zeugen 2). Als Bernhard von Clairvaug einft zu feinem Kreunde, dem frommen Grafen Theobald von Champagne, ging: begegnete ihm eine Schaar, welche einen jum Galgen verurtheilten Rauber, der viele Berbrechen begangen, nach dem Blutgerafte führte. Er erhielt von dem Grafen, daß derselbe ihm übergeben wurde. Er nahm ihn mit sich nach

<sup>1)</sup> Orderic. Vital. hist. l. III. f. 468 fagt von einem Priester, der ein leichtfertiges Leben geführt und in einer Krantheit die Mönchse tutte angezogen hatte, nachher aber in seinen früheren lasterhaften Wandel wieder zurücksiel: Habitum, non mores mutavit.

<sup>2)</sup> Ein solches Beispiel erzählt Sasarius c. XXXI. von einem räuberischen Ritter, der zum Tode verurtheilt worden, und auf die Bitte des Abtes Daniel von Schönau begnadigt, in den Sisterciensersorden eintreten durste, um für seine Sünden Buße zu thun; und er sest hinzu: Frequenter huic similia audivi, scilicet ut homines flagitiosi pro suis criminibus variis suppliciis deputati, benesicio ordinis sint liberati.

Clairvaur, und es gelang ihm, ju einem frommen Menschen ihn umzubilden; er ftarb in Krieden, nachdem er noch über dreißig Jahre als Monch verlebt hatte 1). So wurden Die Klöfter mahre Befferungsanstalten für verwahrlosete Berbrecher, und der Geift der driftlichen Liebe, welcher von frommen Monchen ausging, strebte zuerst die Lodesstrafe abzuschaffen. Da der Monch Bernhard (Stifter der Monche, congregation von Tiron in dem Rirchensprengel von Chartres im 3. 1113) am Ende des eilften Jahrhunderts als Ginsiedler auf der Insel Causeum (Chaussey), zwischen der Infel Jersey und St. Malo, sich niedergelaffen hatte, traf es fich, daß Seerauber mit einem von ihnen erbeuteten Rauffahrerschiffe dort landeten. Bernhard suchte vergeblich jur Befehrung der wilden Seerauber zu murken, umfonft bemuhte er sich, sie jum Mitleid mit den von ihnen gefangen genommenen und gefesselten Raufleuten zu bewegen; doch borte er, nachdem sie abgefahren waren, nicht auf, für beide zu beten. Es entftand nachher ein gewaltiger Sturm, die See rauber faben einem Schiffbruche und dem Tode entgegen. Dadurch murde ihr Gewissen erschüttert; sie ließen die Befangenen frei, legten vor einander gegenseitig ein Gundenbekenntniß ab und leifteten das Belubde, wenn fie gerettet wurden, ein besseres Leben anzufangen und verschiedene Wallfahrten zu unternehmen. Aber Giner unter ihnen, in deffen Seele der Monch Bernhard einen unverloschlichen Gindruck zuruckgelaffen hatte, erinnerte die Uebrigen an diefen heiligen Mann; fie follten nur geloben, - fagte er ju ihnen - wenn der herr zu ihm sie zurückführen werde, wollten sie feinen Borschriften in Allem folgen, und durch seine Bermittclung

<sup>1)</sup> S. vitae I. VII. c. XV. ed. Mabillon T. II. f. 1204.

457

wurden sie vom Tode gerettet werden. Alle vereinigten sich zu einem solchen Gelübde. Bier der Schiffe gingen unter, aber das fünfte gelangte glücklich nach jener Insel. Die zur Buße erweckten Räuber sielen vor dem Monche Bernshard nieder und baten ihn, ihr Sündenbekenntniß anzushören, welche Buße er wolle, ihnen aufzulegen. Einige ließ er das Gelübde der Wallfahrt vollziehen, Andere blieben unter seiner geistlichen Leitung auf der Insel zurück 1).

Als im Unfange des zwolften Jahrhunderts der Enthufiasmus fur die neuen dialektischen Untersuchungen in Krankreich Biele ergriffen hatte, auch jumal Solche, die dem Strome folgten, ohne inneren Beruf und ohne Talent: mur: den Manche des eiteln Spiels nachher überdrussig, und der Ueberdruß führte fie ju einer ernften geiftlichen Richtung im Monchsthum 2). Wie man das Monchsthum im Berhalt: niffe au dem Weltleben betrachtete, spricht fich in diefen Worten des Anselm von Canterburn aus, durch welche er einen Freund, Monch ju werden, ermahnte 3): "Welche Berrlichkeit der Welt du auch erlangt haben mogeft, fo bedenke, was das Ende davon ift, und welche Frucht am Ende, und welche Erwartung hingegen Diejenigen haben, die alle Berrlichkeit der Welt verachten. Wenn du fagft: nicht die Monche allein werden selig, so ist es wahr. Aber wer gelangt auf eine sichrere, wer auf eine hohere Beise das ju, wer Gott allein ju lieben fucht, oder wer die Liebe Gottes

<sup>1)</sup> S. die Lebensgeschichte des Bernhard von Tiron von einem seiner Schuler c. IV. Mens. April. T. II. f. 229.

<sup>2)</sup> Deprehendentes in se et aliis praedicantes, quia quicquid didicerant, vanitas vanitatum est et super omnia vanitas. Metalog. 1. I. c. IV. des Johann von Salisbury.

<sup>3)</sup> Lib. II. ep. 29.

und die Liebe der Welt mit einander verbinden will? vielleicht wird man fagen: auch im Monchsthum fen Gefahr. D marum bedenft, wer das fagt, nicht, was er fagt? Ift das ein vernünftiger Rath: weit überall Gefahr ift, da bleiben zu wollen, wo größere Gefahr ist? Und wenn, wer allein Gott zu lieben fucht, bis an's Ende treu beharrt, fo ift ihm das Beil gewiß. Wenn aber, wer die Welt lieben will, nicht vor feinem Ende von feinem Lebensplane abweicht: fo ist fur ihn fein Beil, oder ein zweifelhaftes, oder ein geringeres." Hier liegt boch die Boraussetzung jum Grunde, als ob zwischen der Richtung auf die Welt und der Rich: tung ju Gott ein objektiver Gegensat bestehe, und nicht alle Thatiafeit in Beziehung auf die Welt in die Richtung zu Gott aufgenommen und von derfelben befeelt werden follte. Man verglich das Monchsthum mit der Taufe, als Reini: aung von den Gunden, Lossagung von der Welt und Wieder: geburt ju einem neuen, boberen Leben. Es mar eine herr: schende Unsicht, bag ber Gintritt in bas Monchsthum die Berpflichtung zu einer Wallfahrt, zu einem Kreuzzuge und alle andere Belubde aufhebe; wobei der driftliche Besichtes punkt jum Grunde lag, daß die herrschende Richtung der Besinnung, die Ergebung des Willens an Gott mehr fen, als alles Meugerliche und Einzelne. "Wer, als er in ber Welt lebte, nach Jerusalem oder Rom zu wallfahren gelobte und nachher Monch geworden, — fagt Anselm von Canterbury 1) - hat alle feine Belubbe mit einem Male erfüllt; denn jedes einzelne Gelübde bezeichnet nur eine partielle Hingebung an Gott in einer bestimmten einzelnen Sphare, das Monchsthum aber bezieht sich auf das Ganze. Nach-

<sup>1)</sup> Lib. III. ep. 116.

Die fruheren Gelubde aufgehoben; Ginfluß der Monche. dem man das Gange umfaßt hat, wird man fich nicht wieder auf einen einzelnen Theil beschranken 1)." Da ein Enalander, der auf einer Ballfahrt nach Gerusalem begriffen war, nach Clairvaur fam und, angezogen von der geistlichen Gemeinschaft, die er hier fand, Monch murde und feine Wallfahrt aufgab, rechtfertigte dies der Ubt Bernhard gegen feinen Bischof, indem er erklarte: "mit der Richtung des Gemuthe im himmlischen Berufalem ju verharren fen mehr, als das irdische Jerufalem einmal flüchtig anzufehen 2)." Der Abt Peter von Cluny schrieb einem Ritter. der in Clung Monch zu werden gelobt hatte, nachher aber au einer Wallfahrt nach Jerufalem fich entschloffen: "Es ift etwas Großeres, dem mahren Gott in Demuth und Armuth zu dienen, als auf eine prunkvolle und uppige Beise nach Gerufalem ju reifen. Wenn es etwas Gutes ift, Jerufalem ju besuchen, wo die Rufe des Beren geftanden haben, fo ift es etwas noch weit Besseres, nach dem himmel, wo man ihn felbst von Angesicht zu Angesicht schaut, zu streben 3)."

Der Einfluß des Monchsthums war ein sehr vielseitiger und ausgebreiteter. Berehrte Monche wurden in den wichs tigsten Angelegenheiten um Rath gefragt, die angesehensten Manner aus dem weltlichen und geistlichen Stande, Große und Fürsten ließen sich in die Gemeinschaft der Gebete und guten Werke von Klöstern und Monchsorden aufnehmen

<sup>1)</sup> Qui voverunt se ituros Romam vel Hierusalem in saeculo, si ad ordinem nostrum venerint, omnia vota sua compleverunt. Quippe qui se in partem Dei per vota tradiderant, postquam se Deo totos tradiderint, totum in partem postmodum non habent redigere. Bergl. l. III. ep. 33.

<sup>2)</sup> Ep. 64.

<sup>3)</sup> Lib. II. ep. 15.

(fratres adscripti oder conscripti), und diese erhielten da: burd mannichfache einfluftreiche Berbindungen. Gin Rlausner, der fich durch fein frommes, ftrenges Leben bekannt machte, wurde bald von Menschen aus allen Standen, aus der Rahe und Kerne, aufgesucht und fonnte durch Rath und Ermahnung auf Viele einwurfen. Co mar im Unfange des awolften Jahrhunderts ein Rlausner Unbert im Bennegau, ju dem eine so große Menge, ihm ihre Gunden zu beichten, immerfort hinstromte, daß er kaum einen Augenblick Ruhe hatte. Er gab ihnen feinen geiftlichen Rath, erft nachdem sie ihm gelobt hatten, sie wurden vor ihren ordentlichen firchlichen Borgesetten ihre Beichte ablegen. Nur wenn sie ihm erflarten, fie murden vor feinem andern Beichtvater fich aus: sprechen, gab er ihnen nach, um sie nicht der Berzweiflung preiszugeben. Endlich wurde ihm von Papften geboten, die Beichten Aller anzunehmen und ihnen eine angemeffene Bufe vorzuschreiben. Wer sich ihm nahen konnte, suchte ein Stud von feinem Rleide abzureißen, um es als Reliquie mitzunehe men, mahrend er sich dagegen straubte und ausrief: er sen ein elender Sunder und feineswegs bas, mas fie von ihm glaubten 1). Monche jogen als Bufprediger umher und sammelten oft große Schaaren um sich, welche durch den Eindruck ihrer Worte und ihres ftrengen Lebens jur Bufe erweckt wurden, ihre Gunden ihnen bekannten und ihrem Rathe, wie fie ihr lafterhaftes Leben andern follten, ju folgen sich entschlossen erklarten. Sie vertraten bei dem Bolfe die Stelle der weltlich:gefinnten, ihre Pflichten vernachlässigenden Beiftlichen, ftifteten Frieden unter den Streitenden, verfohnten Reinde mit einander und fammelten Rolleften fur die Urmen.

<sup>1)</sup> Acta Sanctorum M. April. T. I. f. 678.

Segen der Klöster; religibse Verirrungen mancher Monche. 464 Die Klöster waren Sitz mannichfacher Gewerbe, Künste und Wissenschaften. Was durch die Vereinigung vieler Kräfte gewonnen worden, wurde oft gebraucht, die Noth Vieler zu lindern. In großen Hungersnöthen erhielten Tausende durch angesehene Klöster Nahrungsmittel und wurden von dem drohenden Hungertode gerettet 1).

Denen, welche aus den Bersuchungen der außerlichen Welt in das Rlofter oder gar Ginsiedlerleben sich geflüchtet hatten, drohten aber auch große, gefährliche Bersuchungen andrer Urt, wenn der erfte glubende Gifer ju übertriebenen Kasteiungen sie antrieb. Es entstanden, auch wenn sie schon langere Zeit in diefer Lebensweise zugebracht hatten, Wechsel in ihren Gemuthsstimmungen. Bu fehr in ihre subjektiven Befühle sich versenkend, verzehrten sie sich in der Reflerion über diese veranderlichen Gefühlezustande. Sie fühlten Durre, Leerheit in ihrem Innern, es fehlte ihnen die Freudigkeit und Lebendiakeit bei dem Gebete. Die bofen Gedanken gewannen desto mehr bei ihnen die Ueberhand, je mehr sie sich darüber angstigten und darüber grübelten, statt in einer höheren und alle Kräfte der Seele in Anspruch nehmenden Thatigkeit sich selbst zu vergessen. So geriethen solche Menichen, sich felbst peinigend, in eine Berzweiflung, welche, wenn nicht der Rath und die Leitung weiser Aebte ihnen ju Bulfe fam, bis jum Gelbstmorde führen konnte. Dder es folgte auf Momente der besonderen religibsen Be= geisterung und Andacht eine Reaction des am Sinnlichen haftenden naturlichen Menschen, des in dem Weltbe=

<sup>1)</sup> Als i. 3. 1117 eine große Hungersnoth entstanden war und Biele vor Hunger starben, theilte das Kloster Heisterbach im Kölnischen an einem Tage fünfzehn hundert Almosen aus. Fleisch, Gemüse und Brodt wurde unter die Armen vertheilt. Caesar. 14., f. 65.

462 Monche und Nonnen mit religibsen Zweifeln kampfend. wußtseyn befangenen Berstandes, und es entstanden daher Anwandlungen von Zweifel und Unglauben 1). Es bedurfte

<sup>1)</sup> Bir wollen dies durch einige Beispiele, welche Cafarius von Seifterbach in feinen Dialogen erzählt, anschaulich machen. Gin Madchen aus einer reichen und angesehenen Familie mar gegen den Willen der Ihrigen Rlausnerin geworden. Doch sie hatte sich über sich felbst getäuscht, fie verfiel in große Traurigkeit und murde an Allem, mas ihr bisher gewiß gewesen mar, irre. Als der Abt, welchem die Sorge für ihre Seele von dem Bischof anvertraut worden, fie besuchte und sie fragte, wie es ihr gebe, antwortete fie: schlecht, und als er fie nach dem Grunde fragte, antwortete fie: fie wiffe selbst nicht, warum sie hier eingeschlossen sep. Als er ihr darauf antwortete: um Gottes, um des himmelreichs willen, antwortete fie: Wer weiß, ob es einen Gott, ob es Engel, ob es unfterbliche Geelen, ob es ein himmelreich giebt? Wer hat es gesehen, mer ist von jenseits herübergekommen und bat darüber berichtet? Bergeblich war alles Zureden des Abtes, sie bat nur, daß man sie frei laffe, weil fie dies Rlausnerleben nicht länger ertragen konne. Aber der Abt ermahnte fie, ihrem Borfage treu ju bleiben und wenigstens noch fieben Tage ju marten, bis ju welchem Zeitpunkte er sie wieder besuchen werde. Freilich bei einem solchen Zustande etwas sehr Gewagtes, was leicht die traurigsten Folgen hätte haben können, wie es fich an andern Beifpielen zeigte. Aber dies. mal hatte es einen glücklichen Erfolg, und als der Abt, der viele Bebete unterdeffen für fie hatte anstellen laffen, fie nach diefer Beit wieder besuchte, fand er ihre Stimmung gang verändert. Es war auf jene Gesunkenheit des Gemuthe eine außerordentliche Erhebung gefolgt. In einer Biffon, welche ihr in einem Bustande religiöser Erregung zu Theil mard, schwanden alle ihre Zweifel. -Eine andere, alte Monne, welche fich bieber durch ihren Wandel besonders ausgezeichnet hatte, wurde an Allem, mas sie von Kind, heit an geglaubt hatte, irre. Gie ließ fich nicht gureden, fie behauptete, daß fie nicht glauben konne, weil fie zu den Bermorfenen gehöre. Gie ließ fich nicht bewegen, an der Communion Theil zu nehmen. Der Prior war unbesonnen genug, daß er, um sie au schrecken, ihr fagte: wenn fie von ihrem Unglauben nicht abstehe, werde er sie nach ihrem Tode auf dem Felde begraben laffen

Vaftorale Behandlung der Monche; Anfelm's Rathschlage. 463 daher bei den Borftehern diefer Gemeinschaften befonderer Liebe und Weisheit, um auf die Monche nach Berhaltniß ihrer verschiedenen Gemuthezustande heilfam einwurfen und vor ienen Gefahren fie ichuten ju fonnen. Dann konnten fie aber auch bei einer folchen Seelforge einen Reichthum driftlicher Erfahrung fammeln. Sie mußten zuerft in ih= rem eigenen inneren religibfen Leben die Bahrheiten erfannt haben, welche sie dann jum Besten Andrer anwenden konnten. So erkennen wir eine folche Beisheit bei einem Unfelm von Canterbury. Er ichreibt an Solche, die um eine Unweisung jum geiftlichen Leben ihn gebeten hatten 1): "Darüber, wie ihr den bofen Willen oder bofe Gedanken von euch ausschließen follt, nehmt diefen kleinen Rath von mir an. Streitet nicht mit den bofen Gedanken oder Willensrichtungen, fondern beschäftigt euch in eurer Seele stark mit einem guten Bedanken und Borfanc, bis jene bofen Gedanken schwinden: denn nie wird ein Gedanke oder Wille aus dem Bergen ausgetrieben, wenn es nicht durch einen entgegengefetten geschieht 2). Berhaltet euch demnach fo zu den unnugen Gedanken, daß ihr mit aller Macht zu den auten euch bin= wendet, um auf jene auch nicht einmal zu achten. Wenn ihr aber beten, oder mit einer frommen Betrachtung euch beschäftigen wollt, und dann folche Gedanken euch läftig

Um diesem Schicksale zu entgehen, stürzte sie sich in die Mosel, wurde aber noch zur rechten Zeit herausgezogen. — Ein Andrer, der von Jugend auf ein untadeliges Leben geführt hatte, siel in gänzliche Traurigkeit, indem er an der Bergebung seiner Sünden durchaus verzweiselte, weil er nicht, wie bisher, beten konnte; er stürzte sich zulest in einen Teich und ertrank. L. c. f. 94 u. d. f., 100.

<sup>1)</sup> III., 133.

<sup>2)</sup> Nunqam enim expellitur de corde, nisi alia cogitatione et alia voluntate, quae illis non concordat,

464 Anfelm's und Bernhard's Ermahnungen an die Monche.

werden: so steht deshalb doch keineswegs von jener frommen Beschäftigung ab, sondern überwindet fie auf die bemerkte Weise durch Berachtung. Und so lange ihr fie auf diese Beife verachtet, lagt euch dadurch nicht betruben, damit fie euch nicht dann auf Beranlaffung Diefer Betrubnig wieder einfallen und euch von Neuem laftig werden; denn das ift Die Art der menschlichen Seele, daß sie an das, was sie erfreut oder betrubt hat, ofter fich erinnert, als an das, was sie gar nicht der Muhe werth halt, darauf zu achten 1)." "Und sie follten nicht fürchten, daß ihnen folche Regungen oder Gedanken als Gunde angerechnet wurden, wenn ihr Wille nicht einstimme; benn es fer nichts Berdammliches an Denen, welche in Christo Jesu maren, die nicht dem Rleische nach mandelten." Gegen eine folche Berirrung fuchte auch Bernhard feine Monche zu verwahren. ,3ch ermahne euch, meine Freunde, - fagt er ju ihnen 2) - von der anastlichen Erinnerung an euern Lebenswandel euch zuweilen jur Betrachtung der gottlichen Wohlthaten ju erheben, das mit ihr, die ihr durch die Betrachtung eurer felbst beschämt werdet, durch den Hinblick auf Gott aufathmet. 3war ift ber Schmerz über die Sunden nothwendig, aber er muß nur fein immermahrender fenn. Er werde durch das er: freulichere Undenfen der gottlichen Gnade unterbrochen, das mit das Berg nicht vor Trauer verhärtet werde und durch Berzweiflung umkomme. Gottes Gnade ift großer, als jede

<sup>1)</sup> Similiter se debet habere persona in sancto proposito studiosa, in quolibet motu indecente in corpore vel anima, sicuti est stimulus carnis aut irae, aut invidiae aut inanis gloria. Tunc enim facillime extinguuntur, cum et illos velle sentire, aut de illis cogitare, aut aliquid illorum suasione facere dedignamur.

<sup>2)</sup> S. XI. über das Hohelied. II. f. 1296.

Bernhard's Ermahnungen u. Warnungen an bie Monche. 465 Gunde. Daher ift der Gerechte nicht immerfort, fondern nur im Unfange bes Bebetes Unflager feiner felbft, er schließt aber mit der Lobpreifung Gottes." Go ermahnte er seine Monche aus eigener Erfahrung, fich nicht durch das momentane Gefühl der geistigen Durre von dem Gebete abs halten zu laffen: "Oft kommen wir mit lauem und durrem Bergen jum Altar und geben uns dem Gebete bin. Wenn wir aber dabei beharren, wird und plotlich Gnade einges goffen, das Berg wird voll, und ein Strom frommer Gefühle erfüllt das Innere 1)." So warnte er besonders die Unfånger vor den Uebertreibungen der Ascetif: "Es ift - fagt er zu ihnen - euer Gigenwille, der euch lehrt, die Ratur nicht zu schonen, der Vernunft kein Gehor zu geben und dem Rathe oder Beisviele eurer Borgesetten nicht zu folgen. Ihr hattet einen auten Geift, aber ihr gebraucht ihn nicht auf die rechte Beife. Ich furchte, daß ihr ftatt deffen einen' andern empfangt, der unter dem Scheine des guten euch tauschen wird und daß ihr, die ihr im Geiste begonnen, im Bleische enden werdet. Wißt ihr nicht, daß ein Satansengel fich oft in einen Engel des Lichts verfleidet? Gott ift die Beisheit und er verlangt eine nicht bloß fußen Gefühlen fic hingebende, fondern auch eine mit Weisheit verbundene Liebe. Daher spricht der Apostel Rom. 12, 1 von einem vernunf= tigen Gottesdienste. Sonst wird fehr leicht der Geist des Brethums deinen Gifer irre leiten, wenn du die Erfenntniß vernachlässigft, und der listige Feind hat kein wurksameres Mittel, um die Liebe aus dem Bergen zu bannen, als wenn er bewürfen fann, daß man in berfelben auf unvorsichtige und nicht auf vernunftgemäße Weise mandle 2)."

<sup>1)</sup> In Cantica canticorum S. X. §. 7.

<sup>2)</sup> L. c. S. XX. §. 7.

Bene Gefahren bes inneren Lebens mußten besonders Die Einsiedler treffen, welche in ihren Gefühlen sich felbst überlaffen waren, nicht in der Gemeinschaft Rath und Star: fung fanden, und nicht durch die Leitung eines Erfahrenen von ihren Berirrungen wieder in das rechte Geleise jurud: geführt wurden. Deshalb hielt man es fur nothig, vor den Gefahren, denen diefe Lebensweise besonders ausgeset fen, ju marnen. Go erklarte fich der Bischof gvo von Chartres 1) gegen Diejenigen, welche, von pharifaischem Sauerteige aufgeblasen, sich der durftigen Roft und der Rasteiung des Leibes ruhmten; da doch nach dem Ausspruche des Apostels, 1. Timoth. 4, 8, die leibliche Uebung wenig nube, und das Reich Gottes, Rom. 14, 17, nicht Speise und Trank fen, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geifte. Nicht die Einsamfeit der Balder und der Berge mache ben Menschen felig, wenn er nicht die Ginfamfeit der Seelc, den Sabbath des Bergens, die Erhebung des Geistes mitbringe, ohne welches Citelfeit und die Sturme aefährlicher Bersuchung alle Einsamkeit begleiteten, und die Seele finde keine Ruhe, wenn nicht Gott dem Sturme der Bersuchungen Schweigen gebiete. "Wenn ihr dies aber bei euch habt, - schreibt er - fend ihr der Seliafeit gewiß, an welchem Orte ihr auch fenn, in welchem Orden und in welcher Tracht ihr auch Gott dienen moget 2)." Ginen Monch, welcher das Rlofterleben mit der Ginfamkeit vertauschen wollte, warnte er, dies nicht zu thun 3). innerte ihn daran, daß Chriftus jum Beil der Menschen aus feiner Ginfamfeit zur öffentlichen Burffamfeit hervorgetreten

<sup>1)</sup> Ep. 192.

<sup>2)</sup> L. c.

<sup>3)</sup> Ep. 256.

Das Einsiedlerleben erklart er beshalb fur ein bem Rlofterleben nachstehendes, weil der Mensch hier feinem Gigen= willen und feinen laftigen Gedanken, welche die Ruhe der Seele ftorten, überlaffen bleibe. Dies habe er aus der Erfahrung Bieler gelernt, welche fruher ein tadelloses Leben geführt, nachdem sie aber Ginsiedler geworden, in traurige Verirrungen gefallen waren." Der von Missionseifer ergluhte Raymund Lull flagt darüber, daß die frommen Monche in Einoden fich juruckjogen, ftatt ihr Leben fur ihre Bruder hinzugeben in der Berkundigung des Evangeliums unter den Ungläubigen. "Ich sehe - fagt er - die Monche auf dem Lande und in Einoden wohnen, um feine Gelegenheit zur Gunde unter uns zu finden; ich febe fie pflugen und das Land bauen, um sich felbst ernahren und den Armen helfen zu konnen. fo viel ich um mich blicke und nachforsche, sehe ich doch fast Reinen, der aus Liebe ju dir in den Martyrertod ginge, wie du aus Liebe zu uns gethan haft." Er fehnt sich nach dem Lage, den er als einen herrlichen bezeichnet, an welchem fromme Monche, wohl bewandert in den Sprachen der fremden Bolfer, nach dem Beispiele der Apostel, unter die Ungläubigen fich begeben murden, bereit fur die Berfundigung des Glaubens ihr Leben hinzugeben. Go merde der heilige Gifer der Apostel wiederkehren 1)." Der Abt Peter

<sup>1)</sup> O gloriose Domine, quando erit illa benedicta Dies, in qua videam, quod sancti religiosi velint te adeo laudare, quod eant in terras exteras ad dandam laudem de tua sancta trinitate et de tua sancta unitate et de tua benedicta incarnatione et de tua gravi passione? Illa dies esset dies gloriosa, et dies, in qua rediret devotio, quam sancti apostoli habebant in moriendo pro suo Domino Jesu Christo. Sn bem magnus liber contemplationis in Deum opp. T. IX. f. 246.

von Cluny ichreibt einem Rlausner 1): "Seine außerliche Trennung von der Welt werde ihm nichts helfen, wenn er nicht die einzige veste Mauer gegen das innerlich auf ihn eindringende Bofe habe. Diefe Mauer fen der Beiland. In feiner Gemeinschaft, ihm nachfolgend in feinen Leiden, werde er sicher seyn gegen alle Angriffe der Feinde und sie mann-Ohne diesen Schutz nute es lich zurücktreiben konnen. durchaus nichts, fich in der Einfamkeit zu verschließen, feinen Leib zu kafteien und nach fernen Begenden zu reifen; fonbern man giehe sich dadurch nur heftigere Bersuchungen gu. Rede Lebensweise, die der Laien, der Geiftlichen, der Monche und vornehmlich die der Einsiedler und Rlausner, habe ihre eigenthumlichen Versuchungen. Zuerft die Versuchung des Hochmuthes und der Sitelfeit. Der Einsiedler gefällt sich darin, sich vorzumalen, was er durch diese Lebensweise mehr fen, als alle Andere. Das einfame, einformige Leben in unthatiger Ruhe kann er nicht ertragen, und doch schamt er sich, die einmal angefangene Lebensweise wieder aufzugeben 2); der zuruckgedrängte Trieb sucht sich also auf eine erkunstelte Beise einen Spielraum zu verschaffen. Tausende ftromen au ihm hin, um ihn wie ein Orakel über Alles um Rath au fragen. Sie legen ihm ein Gundenbekenntnik ab und fragen ihn um feinen geistlichen Rath; sie fordern ihn in mannich faltigen Angelegenheiten zur Fürbitte für fich auf und bringen

<sup>1)</sup> Lib. I. cp. 20.

<sup>2)</sup> Prae taedio dormitando, ipsius miserabilis taedii non in Deo, sed in mundo, non in se, sed extra se quaerit remedium. Nam quia semel assumptum propositum eremitam deserere pudet, quaeritur occasio frequentis alieni colloquii, ut qui multa de se tacens tormenta patitur, aliorum saltem confabulationibus relevetur.

ihm Geschenke bar. Go wird fein Chrgeiz und feine Sabfucht befriedigt. Indem er die Leute ermahnt, ben Armen ju geben, kann er große Schate fammeln." Auf die Art, wie es hier beschrieben wird, konnten Solche, welche als ftrenge Einsiedler angefangen hatten, bald durch die übertriebene Berehrung, welche ihnen ju Theil murde, und durch die zahlreichen Geschenke, welche sie erhielten, von der beaonnenen Richtung abgezogen werden. Manche Entartungen ftrenger Monchsinstitute erfolgten auf diese Beife. benutten zuweilen Betruger die Leichtglaubigfeit des Bolfes, indem sie sich den Ruf als strenge Eremiten ju verschaffen und sich fo zu bereichern fuchten 1). Die Monche, welche als Bufprediger umberzogen, fonnten fehr große Burfungen unter den roben und vernachlässigten Gemuthern bervors bringen. Wenn aber von diesen Eindrucken eine gewaltige, in sinnlichen Zeichen sich zu erkennen gebende Zerknirschung ausging, und eine folche von ftarfem finnlichen Elemente begleitete Erregung mit hinreißender Gewalt die Menge ergriff: so bedurfte es besonderer Beisheit, eine folche Bewegung der Gemuther ju leiten, daß sich nicht Unreines einmischte, das sinnliche Element über dem Geistigen vorherrschend,

<sup>1)</sup> So wird in dem Leben des Abtes Stephanus von Obaize in der Provinz Limousin in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts erzählt: Es hatte sich in jener Gegend Einer als Einsiedler niederzgelassen und ein Bethaus sich gebaut. Er nahm sehr gern Alles an, was ihm das Bolk darbrachte, und was er nicht selbst brauchen konnte, machte er zu Geld. Einst bestimmte er den Leuten einen Tag, an welchem sie zusammenkommen sollten, eine Messe von ihm zu hören. Da deshalb Viele des Morgens sich versammelten, fand man ihn nicht mehr; er war mit Allem, was er besaß, hinweggegangen. Daher hatte man in jener Gegend gegen Alle, welche als Einsiedler sich darstellten, Mistrauen gewonnen. S. 1. I. c. IV. in Baluz. Miscellan, T. IV. p. 78.

und eine felbst mit Unsittlichem sich vermischende Schwar: merei dadurch erzeugt murde, wie man dies 1) einem Robert von Arbriffel jum Bormurf machte. Bei der großen Rahl der Monche gab es Biele, welche diese Lebensweise nur ber nutten, um fich bei tragem Leben Unfehn und Ueberfluß zu verschaffen; und wenn von der einen Seite es fromme Monche waren, welche auf die religibse Erregung und den religibsen Unterricht vieler Menschen machtig und heilsam einwurften: fo gingen von der andern Seite aus der Bahl der ungebildeten oder fcbeinheiligen Monche Diejenigen hervor, durch welche der Aberglaube aller Art verbreitet murde. Mis strenger Sittenrichter gegen diese Art von Monchen trat Abalard auf. Er redet davon, wie Diejenigen, welche fic von der Welt guruckgezogen, durch die ihnen erwiesene Berehrung verdorben murden, sich wieder in die Welt fturaten, ben Reichen huldigten, und ftatt ihnen in das Gemiffen zu reden, durch das Bertrauen auf ihre Fürbitten in ihren Gunden fie ficher machten 2). Er wendet auf Solche die Worte Ezech. 13, 18 on: "Webe euch, Die ihr Riffen machet den Leuten unter den Armen und Pfuble ju den Sauptern, beides Jungen und Alten, die Seelen zu fangen!" "Bas heißt das anders, als daß mir, fratt durch unfere Strafreden bas leben der Beltleute zu beffern, durch unfere fußen Worte ihr Gemiffen beschwichtigen 3)?" So sprach auch Hildebert von Mans gegen

<sup>1)</sup> S. weiter unten.

<sup>2)</sup> Sint, qui longa cremi conversatione et abstinentia tantum religionis nomen adepti sunt, ut a potentioribus saeculi vel saecularibus viris sub aliqua pietatis occasione saepius invitentur et sic diabolico cribro more palcae ventilati, de eremo removeantur in saeculo. Qui multis adulationum favoribus dona divitum venantes tam suam, quam illorum jugulant animas.

<sup>3)</sup> Quid est autem pulvillos cubitis vel cervicalia capitibus suppo-

Sildebert und Rammund Lull gegen heuchlerische Monche. 471 heuchlerische Monche. Er fagt von einem folden: "Möge fein blaffes, abgezehrtes Geficht angebetet werden, moge er als ftren= aer Sittenrichter auftreten in armseliger Tracht, doch ift er fern von dem Wege, der jum leben führt 1)." Raymund Lull laft in einem Buche, in welchem er die Wanderungen des Rreundes der mahren in der Liebe ju Gott gegrundeten Beisheit (philosophia amoris) schildert 2), wie er überall nach Spuren der mahren Liebe fucht, ihn auch nach einem in dem Rufe großer Krommigfeit stehenden Aloster fommen; er freut fich, fo Biele gur Lobpreifung Gottes vereinigt gu feben und meint ichon den Sit der mahren Liebe endlich gefunden zu haben. Aber da bemerkt er einen Monch mit geflickter Rutte, und dieser war ein Beuchler; denn wenn er so viel fastete, predigte, arbeitete und betete, so that er dies nur, um von den Uebrigen fur einen Beiligen gehalten ju Reben diesem ftand ein andrer, der noch mehr fastete und betete. Er that dies aber deshalb, weil er alaubte, Gott muffe ihn so heilig machen, daß er auch Wunder thun könnte und daß er nach seinem Tode als Beiliger verehrt wurde 3). Da wurde die Freude des liebhabers der mahren

nere, nisi saecularium hominum vitam blandis sermonibus demulcere, quam nos magis asperis increpationibus oportebat corrigere. Quorum dona quum sustulerimus, eos utique de suffragio nostrarum orationum confidentes, in suis iniquitatibus relinquimus securiores. De Joanne baptista sermo opp. Abaelardi p. 954.

<sup>1)</sup> Ut in co adoretur osseus et exanguis vultus, ut sermo censorius ei sit et cultus incultior, extra viam est, quae ducit ad vitam. Ep. 11.

<sup>2)</sup> In seinem arbor philosophiae amoris opp. T. VI. f. 56.

<sup>3)</sup> Hoc faciebat ideo, quia habebat opinionem, quod Deum ipsum deberet facere tam sanctum, quod etiam posset facere miracula, et cum esset mortuus, quod de ipso singuli, annis ficret sollenne festum.

472 Joachim über ichlechte Monche; Pramonftratenferorden.

Weisheit gestört; benn er erkannte, wie sehr Der, welcher allein der Gegenstand der Liebe Aller senn sollte, durch ein solches Handeln entehrt werde. — Der für das contemplative Mönchsleben so sehr begeisterte Abt Joachim erklärte aber auch, daß — wie der Mönch, welcher die Versuchungen bestehe, zu der höchsten Stufe des inneren Lebens sich erhebe — so das Schlechteste aus ihm werde, wenn er diesen Versuchungen unterliege; daß, wenn ein Mönch einmal schlecht geworden, es nichts Geizigeres und Ehrgeizigeres als einen solchen gebe 1).

Wenn wir auf die mannichfaltigen Monchsvereine, welche in dieser Periode sich bildeten, unsere Blicke hinmenden: fo bieten sich uns zuerst diesenigen dar, welche aus den reformatorifchen Bestrebungen in der Geiftlichkeit ihren Ursprung ableiteten, und daber geeignet find, einen Uebergangepunkt von dem Klerus jum Monchsthum ju bilden. Bu diefen gehort der Pramonftratenferorden, deffen Stifter, Rorbert, awischen den Jahren 1080 und 1085 in der Stadt Kanten im herzogthum Rleve geboren wurde. Er stammte aus einem angesehenen Geschlechte und lebte anfangs nach Art der gewöhnlichen Weltgeistlichen theils am Sofe des Erzbischofs Friedrich I. von Koln, theils des Kaisers Heinrich V. Als er aber einst im J. 1114 auf einem Luftritte von einem Gewitter überrascht wurde, der Blitz neben ihm einschlug und er betäubt ju Boden fturzte: wurde er, nachdem er fich wieder aufgerafft und erholt hatte, durch das Andenken des drohenden Todes, von dem er, wie durch ein Wunder, ge-

<sup>1)</sup> Nec putes ambitione monachum non esse tentandum, quia mortuus est mundo, quia nihil, si malus est, ambitiosius monacho, nihil avarius invenitur. In der concordia veteris et novi testamenti c. II. p. 109.

rettet worden, eine ernstere Lebensrichtung zu beginnen, gemahnt; was Beranlaffung gab, feine Bekehrungsgeschichte der des Apostels Paulus nachzubilden und sie in's Wunderbare auszumalen. Er vertauschte seine prachtigen Gemander mit armseliger Tracht, und nach ernster geiftlicher Borbereitung nahm er die Priesterweihe an. In Deutschland und Kranfreich reifete er als Bufprediger umber und stiftete durch feine Ermahnungsreden Frieden zwischen ftreitenden Rittern. Er hielt Strafreden an die verweltlichten Beift= lichen und die entarteten Ranonifer. Dadurch jog er sich aber auch viele Reindschaft zu, und unberufenes Predigen murde ihm Schuld gegeben. Er fand Schut bei dem Papfte Belasius II., der ihm die Bollmacht, wo er wollte, zu predigen, übertrug. Mit großer Berehrung murde er überall aufgenommen. Wenn er in die Nahe der Dorfer oder Schloffer fam und die Sirten ihm begegneten, verließen fie ihre Seerden und liefen, ihn im Boraus anzukundigen. Wie er bann fam, wurden die Glocken geläutet, Jung und Alt, Manner und Beiber eilten zur Rirche, und nachdem er Meffe gehalten, redete er Worte der Ermahnung zu den Bersammelten. Nach der Predigt besprach er sich mit den Einzelnen über ihre Seelenangelegenheiten. Gegen Abend wurde er in feine Wohnung geführt. Alle wetteiferten mit einander, wem die Ehre und der Segen zu Theil werden follte, ihn bei fich gu beherbergen. Er nahm nicht, wie es bei reifenden Beiftlichen und Monchen gewöhnlich ftattfand, in der Rirche oder im Rlofter, fondern mitten in der Stadt oder im Schloffe feine Wohnung, um Alle fprechen und ihnen mit feinem geiftlichen Rathe beifteben zu konnen, wodurch er große Liebe bei dem Bolfe gewann. Im J. 1119 suchte er den Papft Caligt II. in Rheims auf, als diefer ein Concil daselbst versammelt

hatte. Der Papft bestätigte von Neuem die ihm von feinem Borganger ertheilte Bollmacht und empfahl ihn der Kurforge des Bischofs von Laon. Dieser wollte sich feiner bedienen, um feine Ranonifer ju einem der Regel entsprechenden Leben guruckzuführen. Da aber Norbert hier zu heftigen Widerstand fand, jog er sich von ihnen juruck; weil aber der Bifchof ihn in feinem Rirchensprengel ju behalten munichte. mahlte er sich eine ode Gegend in demfelben, das wilde Thal Prémonstre (Praemonstratum, Pratum monstratum) in dem Balde von Coucy, jur Riederlaffung. Go entftand die erfte Stiftung Diefes neuen geiftlichen Bereins, welcher, der sogenannten Regel des Augustinus sich anschließend, Dredigt und Seelforge mit dem Monchsthum verbinden follte. Bon hier aus reifte er, um überall zu predigen, in Kranf: reich, Klandern und Deutschland umber, von Geistlichen, Gemeinden und Großen herbeigerufen. Der fromme Graf Theobald von Champagne wollte sich mit Allem, was er befaß, der neuen geiftlichen Stiftung anschließen; aber Norbert felbst hielt ihn davon zuruck, indem er ihm vorstellte, wie viel Gutes, was durch ihn als Kurft gewürft werde, da: durch ju Grunde geben wurde. "Fern von ihm fen es, fagte er ju bem Grafen — das Werf Gottes in ihm gerstoren zu wollen." Da er zulett Erzbischof von Magdeburg wurde (1126), suchte er hier nicht ohne heftigen Widerstand feinen Orden einzuführen; er ftarb im 3. 1134.

Norbert gehörte auch zu Denen, von welchen Wunderscrzählungen verbreitet wurden; doch wenn die Verchrung der Menge und enthusiastischer Jünger solche Werke ihm beislegte, beschuldigt ihn der mehr kritisch prüfende, freilich auch feindselig gegen ihn gestimmte Abalard, daß er ehrgeizig nach diesem Ruse gestrebt, durch täuschenden Schein dazu

gelangt und, wenn seine Berheißungen nicht erfüllt wurden, auf den Unglauben Andrer die Schuld geschoben habe 1).

Ferner mussen wir hier aus demselben Zeitalter den Robert von Arbrissel nennen. In seiner Jugend war er von beiden Richtungen des Enthusiasmus seiner Zeit, der wissenschaftlichen und der religiösen, ergriffen worden. Nachz dem er mit großem Eifer in Paris studirt hatte, machte er sich durch seine wissenschaftliche Bildung, wie durch sein strenges ascetisches, frommes Leben bekannt. Der von resformatorischem Eifer beseelte Bischof von Rennes wurde durch seinen Ruf bewogen, ihn nach seiner Rirche zu ziehen, und er würfte hier vier Jahre als Priester. Er schloß sich der hildebrandinischen Richtung in der Rirchenverbesserung an und eiserte gegen das Sittenverderben in der Geistlichkeit, für die Strenge der Eblibatsgesetze und gegen die Simonie.

<sup>1)</sup> So wenn Andere von Norbert erzählten, daß er nicht lange vor seinem Tode Solche, die gestorben sepen, in's Leben guruckgerufen habe: so spottet Abalard über die vergeblich von ihm versuchte Todtenerweckung. Ad majora illa veniam et summa illa miracula de resuscitandis quoque mortuis inaniter tentata. Quod quidem nuper praesumsisse Norbertum et coapostolum eius Farsitum mirati fuimus et risimus. Qui diu pariter in oratione coram populo prostrati et de sua praesumtione frustrati, cum a proposito consusi deciderent, objurgare populum, impudenter coeperunt, quod devotioni suac et constanti sidei sidelitas eorum obsisteret. Sermo de Joanne baptista p. 967. Merkwürdig ift es, daß der Prämonftratenfer, melder Norbert's Leben beschrieben. von der Todtenerweckung nichts ermahnt, und daß er in feinem Prolog felbst erklärt, wegen ber infideles et impii, qui quidquid legunt et audiunt, quod ab eorum studiis et conversationibus sit alienum, falsum continuum et confictum esse judicare non metuunt, Bieles übergehen ju muffen, ca duntaxat breviter attingens, quae omnibus nota sunt neque ipsi ulla improbitate audeant dissiteri. Acta Sanctor. Mens. Jun. T. I. f. 819.

476

Er war ein gewaltiger Prediger und feine Predigten brachten viele folche Burfungen hervor, wie wir Aehnliches von den einflugreichen Predigern diefer Zeit angeführt haben. Dann, nach dem Tode feines Bischofs, jog er fich in die Ginfamfeit juruck; fein Ruf fuhrte ihm Biele von beiben Gefchlechtern ju, unter feiner Leitung jum geiftlichen Leben fich zu bilben. Der Papft Urban II. übertrug ihm die Burde eines apo: stolischen Predigers, vermoge welcher er überall umherziehen und die Gunder gur Buffe rufen, unter ben Streitenden Rrieden fiften follte. Er ubte auf Manner und Krauen eine große Gewalt aus. Lasterhafte murden dadurch so fehr erschüttert, daß sie ihre Gunden ihm beichteten und ein neues Leben ju beginnen gelobten; Andere, welche in ber Belt ein rechtschaffenes Leben geführt, fich von derfelben gang guruds auxiehen beschlossen, wie der Umgang mit diesem Manne auf Die Mutter des berühmten Abtes Peter von Cluny, welche ihn einige Zeit bei fich beherbergt, den Ginfluß hatte, daß fie in's geheim Ronne ju werden gelobte, um bies auszu: führen, sobald ihr Mann sterben oder es ihr erlauben werde 1). Man fagte von feinen Predigten, daß Jeder unter feinen Buhorern sich von denfelben fo getroffen fühlte, als wenn seine Worte auf ihn personlich berechnet gewesen waren 2).

<sup>1)</sup> Die Worte des Abtes Peter von Eluny über seine Mutter: Famoso illi Roberto de Brussello ad se venienti et secum aliquamdiu moranti impulsa violento aestu animi se in monacham ignorante viro redderet, ut eo defuncto vel concedente statim ad fontem Ebraudi, si viveret, demigraret. Epp. l. II. ep. 17.

<sup>2)</sup> Der Bischof Baldrich in seiner Lebensbeschreibung bei dem fünf und zwanzigsten Februar c. IV. §. 23 .: Tantam praedicationis gratiam ei Dominus donaverat, ut cum communem sermocinationem populo faceret, unusquisque quod sibi conveniebat, acciperet.

Die Pauperes Christi und die Nonnen zu Fons Ebraldi. 477 Es bildete fich unter feiner Leitung ein religiofer Berein aus Mannern und Frauen, Geistlichen und Laien, welche er die Pauperes Christi nannte. Seine Berehrer wollen die sitt= lichen Würkungen, welche von ihm ausgingen, für mehr ale Wunder angeschen haben; und merkwurdig ift es, daß, wenngleich er durch feine Predigten fo gewaltige Eindrucke hervorbrachte, doch während seines Lebens feine Wunder von ihm berichtet wurden, - wovon der Grund wohl in dem eigenthumlichen Geifte feiner Burffamfeit zu fuchen ift, wie der enthusiastische Berehrer, der sein Leben beschrieben, in dieser Beziehung fagt, daß die an der Seele verrichteten Wunder mehr, als die an dem leibe vollbrachten fenen 1). Das blei= bende Denkmal seiner Burfamkeit war der Orden der Monnen ju Kontevraud (Fons Ebraldi), einem Rlofter ohnweit der Stadt Candes in Poitou. Unverfennbar zeigt fich bei diesem Manne ein glubender Gifer fur das Beil der Seelen, der aber wohl, wie bei manchem der gewaltigen Prediger diefer jum Ercentrischen geneigten Zeit, von dem Beifte der Befonnenheit nicht begleitet, von schwärmerischen Uebertreibungen nicht frei gewesen fenn mag; und daraus mochte manches Schlechte, was fich ben großen Erfolgen feiner Burffamkeit anschloß, hervorgegangen senn. Seine für ihn begeisterten Berehrer laffen zwar in dem von ihnen ent-

<sup>1)</sup> Es erhellt dies aus den schönen Worten seiner Lebensbeschreibung c. IV. §. 23.: Ego audenter dico, Robertum in miraculis copiosum, super daemones imperiosum, super principes gloriosum. Quis enim nostri temporis tot languidos curavit, tot leprosos mundavit, tot mortuos suscitavit? Qui de terra est, de terra loquitur et miracula in corporibus admiratur. Qui autem spiritualis est, languidos et leprosos, mortuos quoque convaluisse testatur, quando quilibet animabus languidis et leprosis suscitandis consulit et medetur.

worfenen Bilde feine Mischung von licht und Schatten bemerken; aber die Art, wie der Abt Gottfried von Bendome und der Bischof Hildebert von Mans, oder Marbod von Rennes seine Burffamfeit schildern, enthalt doch zu charaftes ristische Züge, als daß sie ganz aus der Luft gegriffen senn follte, und es ftimmt mit andern verwandten Beifpielen diefer Zeit überein 1). Wenn die armfelige Tracht, in welcher er ale Bufprediger umberzog, dazu beitrug, ihm die Berehrung der Menge zu erwerben, wie er felbst dies auch als 3meck angegeben haben foll, fich dadurch bei den Ginfaltigen großeres Unsehn zu verschaffen: so tadelten dagegen Undere das Stres ben, sich auf diese Weise so auszuzeichnen, daß er nicht so gefleibet fen, wie es feinem Stande als Ranonifer und Priester entspreche; sie nannten dies nur eine andere Art von Sitelfeit, fie fagten von ibm, daß er vor vernunftigen Leuten wie ein Wahnsinniger erscheinen muffe 2). Durch Straf:

<sup>1)</sup> Selbst wenn die angeführten Männer nicht Verfasser dieser Briese wären, wenn der eine oder andere von dem Roscelin herrührte, könnte eine solche Wahrheit zu Grunde liegen. Zener Roscelin war als Kanoniser Widersacher des Robert von Arbrissel, der die Kanoniser in Mönche verwandeln zu wollen schien. Bon ihm sagt Abälard ep. 21.: Hic contra egregium illum praeconem Christi Robertum de Arbrosello contumacem ausus est epistolam consingere.

<sup>2)</sup> Ep. Marbod. unter den Briefen Hildebert's s. 1408: De pannosi habitus insolentia plurimi te redarguendum putant, quoniam nec canonicae prosessioni, sub qua militare coepisti, nec sacerdotali ordini, in quem promotus es, convenire videtur. Est enim singulis quibusque prosessionibus sive ordinibus apta quaedam et congrua distinctio habenda, quae si permutetur, publicum ossendit judicium. Videamus ergo, ne ista, per quae admirationem parare volumus, ridicula et odiosa sint. Daß er mit durchlöcherstem Hute, barfuß und mit langem Barte einhergehe, als ein

predigten gegen die weltlich gefinnten Rlerifer, mas dem Beifte der hildebrandinischen Parthei gang entsprach, jog er die Menge, welche solche Dinge gern horte, an sich. gegen wird in jenem Briefe gefagt: Welchen Nuten fonne doch der Tadel der Abwesenden bringen, vielmehr scheine er dadurch den unwiffenden Buhorern Freiheit zum Gundigen zu geben, wenn er ihnen die Beispiele ihrer Borgefesten vor: halte, mit deren Ansehn sie sich vertheidigen konnten. Abwesenden wurden durch folden Ladel vielmehr zum Un: willen gereigt, als zur Besserung aufgefordert werden. Doch ihm felbst nute es vielleicht, daß, wenn jeder andere Stand der Rirche bei der Menge verächtlich werde, er und die Seis nigen allein in Ansehn blieben. Gine folche Lift sehe aber nach dem alten Menschen aus, sie sen etwas Teuflisches. Das stimme nicht zu feinem Berufe, feinen Wanderungen, ju den Lumpen, in die er gefleidet fen. Die Gemeinden verließen ihre Priefter, welche sie als Unwurdige betrachte: ten, fie verachteten ihre Kurbitten und wollten feine Rirchenbuße mehr von ihnen annehmen, ihnen feine Zehnten und Erftlinge mehr geben. Bu ihm und den Seinigen ftromten Alle hin und erwiesen ihm und den Seinigen die Ehre, welche sie ihren eigenen Priestern schuldig sepen. Doch diese Leute wurden nicht von der Liebe zur Religion, fondern offenbar von der Begierde nach dem Neuen, welche immer bei der Menge vorherrsche, beseelt 1); denn man nehme feine

neues Schauspiel für Alle, ut ad ornatum lunatici solam tibi jam clavam deesse loquantur. Haec tibi non tam apud simplices, ut dicere soles, auctoritatem, quam apud sapientes surprisonem comparant.

<sup>1)</sup> Quos tamen, ut manifestum est, non religionis amor, sed ea, quae semper vulgo familiaris est, curiositas et novorum cupiditas ducit.

Befferung des Lebens an ihnen mahr. Es wird ihm nun überhaupt zum Borwurf gemacht, daß er den augenblicklichen Gefühlen der Zerknirschung zu viel vertraue und die Gefinnung Derjenigen, bei welchen feine Predigten folche Eindrucke zuruckgelaffen hatten, nicht weiter prufe; wie man ihm Schuld aab, gefagt zu haben, er fen zufrieden, wenn er auch Gine Racht die Gunde hindern gekonnt, daß er fogleich Jeden aufnehme, der nach einem folchen oberflächlichen Sindrucke von der Welt sich zurückziehen wolle. Daher denn Leute Diefer Art in noch größeres Berderben geriethen. Gine pharis faische Proselytenmacherei wird ihm vorgeworfen. "Die Rahl feiner Junger - fagen jene Gegner - fen fo groß, daß man sie mit ihren langen Barten, in ihren schwarzen Rleidern, schaarenweis durch die Provinzen laufen sehe, auf dem Lande in Schuhen, in den Städten und Rlecken barfuß. Und wenn man Solche nach der Ursache frage, antworteten sie nichts Anderes, als daß sie die Leute des Meisters seven." Befonders wird die Urt feiner Ginwurkung auf das weibs liche Geschlecht getadelt, sein zu freier Umgang mit dems felben und die Erneuerung der gefährlichen Schwarmerei der Syneisaften 1). Er foll sich in seinem Berhalten gegen das weibliche Geschlecht zu fehr durch willfuhr: liche Reigung haben bestimmen laffen, so daß er gegen die Einen zu milde, gegen die Andern zu ftreng mar und zu harte Buße ihnen auferlegte. Gottfried von Bendome, der jedoch felbst zu erkennen giebt, daß diese Unklage gegen Robert von Arbriffel keineswegs von sicheren Zeugnissen ausging 2), stellt ihm vor, wie garter Behandlung das

<sup>1)</sup> S. Bb. I., S. 476 und Bd. II., S. 317.

<sup>2)</sup> Quod si ita est. IV., 46.

481

schwache Geschlecht bedurfe, wie leicht durch ihn Manche

jur Berzweiflung gebracht werden konnten 1).

Wir bemerkten am Ende der vorigen Periode den Ur= fprung des Ordens von Cluny und wir haben das Anfehn, welches derfelbe durch die Berdienste der an feiner Spitze stehenden Manner erlangte, geschildert. Im Anfange Diefer Periode folog fich der Kreund Gregor's VII., der Abt Sugo, diefer Reihe an; aber desto verderblicher murde dem Orden die schlechte Berwaltung seines Nachfolgers, des Abtes Pon= tius, der endlich im 3. 1122 fein Umt niederlegen mußte, und bald darauf trat ein Mann, der zu den ausgezeichnetsten der Kirche seiner Zeit gehört, an die Spige, der Abt Peter Mauritius, dem icon feine Zeitgenoffen den verdienten Beinamen des Chrwurdigen gaben; durch ihn wurde der Orden von Neuem sehr gehoben. Er stammte aus einem ange= sehenen Geschlechte in Auvergne und gehörte auch zu den großen Mannern der Rirche, auf deren Entwickelung der Einfluß christlicher Erziehung durch fromme Mutter befonders eingewürft hat. Er felbst hat mit findlicher liebe bald nach dem Tode diefer Frau, welche spaterhin Ronne geworden war, eine Charafteristif derselben entworfen 2). Unter ihm nahm der Orden eine andere Richtung, als diejenige von welcher sein Ursprung ausgegangen mar. Wie dieser burch ben Geist der Liebe und Milde ausgezeichnete Mann für alles rein Menschliche Sinn hatte, so wurden unter seiner keitung die Rlofter, welche fruher nur Gig ftrenger Ascetif

<sup>1)</sup> Fragilis est multum et delicatus sexus femineus et ideireo necesse est, ut pietatis dulcedine potius quam nimia severitate regatur, ne forte abundantiori tristitia absorbeatur, et qui euni regere debet, sic a satana circumveniatur.

<sup>2)</sup> Lib. II. ep. 17.

gewesen waren, auch Sipe ber Runfte und Wiffenschaften 1). Ein driftlicher Bartfinn, fern von der Schroffheit und Uebertreibung, welche wir sonft im Monchethum finden, gehort ju den darafteriftischen Zugen diefes Mannes. Ginem Prior, der von dem Gifer der übertriebenen Ascetif nichts nache laffen wollte, schrieb er: "Gott nimmt kein folches Opfer an, welches, seiner Ordnung zuwider, ihm dargebracht worden." Er halt ihm bas Beispiel Christi entgegen. "Der Teufel forderte Christum auf, von der Zinne des Tempels fich herab: zusturzen; aber er, der gekommen mar, fur das Beil der Welt fein Leben hinzugeben, wollte nicht durch einen Gelbfte mord feinem Leben ein Ende machen, und dadurch habe er das Beispiel gegeben, daß man die Rafteiung des Rleisches nicht bis jum Selbstmorde treiben muffe 2). So habe auch Paulus 1. Limoth. 5, 23 dem Beispiele Christi nach: folgend, feinen Junger ermahnt, mit Maaß fur feinen Leib au forgen, nicht ihn gu todten." Er tadelt ihn, daß er auf die liebevollen Borftellungen der frommen Bruder unter feinen Untergebenen nicht geachtet. "Wenn man aber Diejenigen, welche folche Worte der Liebe vorbringen, nicht achte, fo verachte man die Liebe felbst, welche diese Worte ihnen ein: Und wer die Liebe verachte, der konne felbst keine aebe. Liebe haben. Was nune nun aber alles Raften und alle Rafteiung des Leibes Dem, welcher feine Liebe habe. 1. Kor. 13. Enthalte dich also des Fleisches und der Fische, treibe die Enthaltung fo weit du willft, martere beinen Leib, gonne

<sup>1)</sup> Lib. III. ep. 7. lobt er einen Mönch, der sich mit wissenschaftlichen Studien eifrig beschäftigte: Monachum longe melius Cluniaci, quam quemlibet philosophum in academia philosophantem stupeo.

<sup>2)</sup> Ut doceret, utiliter quidem carnem esse mortificandam, sed non more homicidarum crudeliter perimendam.

Berhaltniß der naturlichen Gefühle zum Chriftenthum. 483 beinen Augen keinen Schlaf, bringe die Nacht mit Wachen, ben Tag mit Arbeiten ju; boch mußt du, bu magft wollen oder nicht, den Apostel horen: Wenn du auch deinen Leib jum Berbrennen hingiebft, nutt es dir nichts." Fern von mondischer Entmenschlichung, erfannte er, daß die Unterdruckung der naturlichen menschlichen Gefühle mit dem Wefen des Christenthums in Widerspruch stehe, wie er in seinem schönen Briefe an seine Bruder über den Tod seiner Mutter sich darüber ausspricht: "Das von dem Christenthum geheiliate naturliche Gefühl folle in bem freien Laufe ber Thranen fein Recht erhalten. Paulus rede 1. Theffal. 4, 13 nicht gegen die Trauer überhaupt, fondern nur gegen die Trauer des Unglaubens, eine folche, welche ber driftlichen Soffnung widerftreite 1)." Einem Monche, der fein Vaterland meiden ju muffen glaubte, um nicht von irdischen Banden angezogen ju werden, schrieb er 2): "Wenn die Frommen ihr Bater= land verabscheuen follten, so mare Siob nicht in dem feinen geblieben, so ware die Andacht der Magier nicht dahin que ruckgekehrt, so wurde der herr felbst nicht das feine durch feine Bunder verherrlicht haben. Die Frommen muffen alfo nicht ihr Baterland, fondern die Sitten deffelben, wenn es schlechte find, fliehen. Auch seine Berwandten und Freunde solle er nicht aus Kurcht vor der Ansteckung des Schlechten flieben, fondern vielmehr durch heilfame Ermahnungen für das Beil sie zu gewinnen suchen; nicht vor ihrem irdischen Sinne sich furchten, fondern feinen himmlischen Sinn

Non noster talis dolor, quem generat non sidei desectus, sed nulla lege prohibitus mutuae germanitatis assectus. Non noster talis sletus, quem sundimus, non suturorum desperatione, sed naturae compassione.

<sup>2)</sup> Lib. II. ep. 22.

ihnen mitzutheilen suchen." "Auch ich - fagte er - wollte gern in die Ginfamkeit mich jurudieben; aber wenn es mir nicht gegeben wird, oder bis es mir gegeben wird, wollen wir dem Beispiele Deffen folgen, welcher mitten unter den Schaaren des Bolfs, den foniglichen Gastmahlern und den vergoldeten Banden fagen konnte, daß er in der Ginfamkeit wohne (Mf. 55, 8 nach der Bulgata); und mogen wir in den Liefen des Bergens eine Ginsamkeit erbauen, wo von den mahren Berachtern der Welt allein die mahre Ginsam: feit gefunden wird, wo fein Frember Eingang findet, wo ohne leibliche Stimme in dem fanften Saufeln die Stimme des redenden Beren vernommen wird. Bu diefer Ginfamfeit, mein theuerster Sohn, lag uns, fo lange wir im Leibe find und in der Fremde wallen, auch mitten unter den Un: ruben immerdar unsere Zuflucht nehmen, und mas wir in fernen Begenden suchen murden, lag in uns felbft uns finden; benn das Reich Gottes ift ja in uns." Seine Briefe zeugen von der innigen Beistesgemeinschaft, welche er mit den Sinnverwandten unter feinen Monchen unterhielt, wie er einem folden schreibt: "Wenn ich die Geheimnisse der heiligen Schrift mit dir erforschen wollte, famft du mir immer mit ber größten Kreudigkeit entgegen. Wenn ich über Gegenstande der weltlichen Wiffenschaft, doch unter Leitung der gottlichen Gnade, mich mit bir unterreden wollte, fand ich in dir den Bereitwilligen und Scharfsinnigen. D wie oft find von uns bei verschlossenen Thuren, wo Der nur unser Beuge war, welcher nie da fehlt, wo das Denken und Reden auf ihn sich bezieht, Gespräche voll Chrfurcht gehalten wor: den über die Blindheit und Barte des menschlichen Bergens, über die verschiedenen Schlingen der Gunde, über die man: nichfaltigen Nachstellungen der bofen Geifter, über den Ab-

grund der gottlichen Gerichte, wie wir ihn mit Kurcht und Bittern anbeten in feinen Rathschluffen über die Menschenfinder. wenn er sich erbarmt, welches er will und verstockt, welchen er will, und wie Reiner weiß, ob er Liebe oder Sag verdiene, über die Unsicherheit unfrer Berufung 1), über die Beilsanstalt durch die Menschwerdung und das Leiden des Sohnes Gottes. uber den furchtbaren Tag des letten Gerichts 2)." muthig machte er auch Papste auf das Verfehlte aufmerkfam, wie er Eugen III. fcbrieb 3): "Obgleich ihr von Gott über die Bolker gefest worden, um auszureißen und zu zerftoren, zu bauen und zu pflanzen (Jerem. 1, 10): fo konnt ihr doch, weil ihr weder Gott, noch der Prophet, zu dem dies gesagt worden, fend, getäuscht werden, von Denen, welche nur das Ihre suchen, betrogen werden. Deshalb muß ein treuer Cohn, um dies ju verhuten, euch befannt machen, was ihm bekannt geworden und euch vielleicht un= bekannt geblieben ift."

Während so der Cluniacenserorden von seiner alten Strenge sich entfernt hatte und in dem Benediktiner-Monchsthum überhaupt mildere Grundsätze herrschten, ging aus einer reformatorischen Richtung eine Unternehmung, durch welche die Strenge älterer Muster wieder in's Leben gerufen werden sollte, hervor. Robert, der aus einer adlichen Fasmilie in Champagne stammte, war in der Kindheit von seinen Eltern als oblatus einem Kloster übergeben worden. Da aber das Mönchsthum nirgends seinen Unforderungen entssprach, so verband er sich mit einem Bereine von Eremiten, welche ein strenges Leben führten, in dem Walde von Moslesme.

<sup>1)</sup> Wir erkennen hier den Ginfluß der augustinischen Lehre.

<sup>2)</sup> Lib. II. ep. 22.

<sup>3)</sup> Lib. VI. ep. 12.

Die Berehrung, welche diefer Berein durch fein ftrenges Leben erhielt, verschaffte demfelben ungesucht reiche Schen: fungen, und die Bermehrung der irdifchen Guter hatte Berweichlichung zur Folge. Dadurch murde Robert bewogen, fich mit zwanzig der eifrigsten aus ihrer Mitte zu trennen, und er jog sich mit diefen nach einer einfamen Begend, Citeaur (Cistercium) in dem Bisthum von Chalons, ohnweit Dijon, jurud. Sier bildete fich feit d. I. 1098 ein Monchs. verein, an deffen Spige Robert ftand. Aber er konnte fein Werk hier nicht vollenden; denn die Monche von Moslesme mußten von dem Papfte Urban II. einen Befehl auszumurfen. vermoge Deffen der Abt Robert ihre Leitung wieder übernehmen mußte. Er ließ feinen Schuler Alberich an der Spite der neuen Stiftung juruck. Der Papft Paschalis II. bestätigte die Regel des neuen Monchsordens, welche nach dem Mufter der Benediftinerregel mit gescharfter Strenge entworfen war. Die neuen Ribfter ftellten das Bild der größten Urmuth und in dieser Binficht einen Contraft mit ben Cluniacenferfloftern bar, welche jum Theil burch Schmuck der Runft sich auszeichneten. Die Bertheidiger der bisher geltenden Korm des Benediktiner-Monchsthums machten es aber dem Abte Robert jum Borwurf, daß er an dem Buchftaben der Benediftiner : Regel, wie die Juden an dem Buchftaben des Gefenes, vefthalte 1), und fie behaupteten gegen ihn, daß die Strenge des alten Monchsthums nach andern klimatischen Berhaltniffen mit Recht modificirt wor:

<sup>1)</sup> S. die die Worte des würdigen englischen Benediktiners Ordericus Bitalis, hist. eccles. l. VIII. f. 713, wo er von Denen, welche mit Robert nach Cistercium sich zurückzogen, sagt: Qui sancti decreverant regulam Benedicti, sicut Judaei legem Mosis ad literam servare penitus.

Stephan Harding; Jugendzeit Bernhard's von Clairvaur. 487 den sep 1). Unter dem dritten Abte von Citeaur, dem Stephan Harding, hatte dieser neue Monchsorden nur noch wenige Mitglieder, da die übertriebene Strenge Viele abschreckte. Erst durch einen außerordentlichen Mann, welcher zu den einsflußreichsten seiner Zeit gehörte, erlangte dieser Orden ein größeres Ansehn und weitere Verbreitung. Es war der Abt Bernhard von Clairvaur, dessen Geist, Leben und Würfsfamkeit wir hier genauer betrachten mussen.

Bernhard wurde im J. 1091 zu Fontaines in Burzgund, ohnweit Dijon, geboren. Sein Vater war ein angezsehener Ritter, und auch auf seine Erziehung hatte eine fromme Mutter, Aleth, den größten Einfluß. Alle ihre sieben Kinder, sechs Sohne und eine Tochter, brachte sie, sobald sie das Licht erblickten, zum Altar, sie Gott zu weihen. Der dritte unter diesen Sohnen, Bernhard, zeigte schon in der Kindheit eine vorherrschend religiöse Richtung, welche sich unter dem Einflusse einer solchen Mutter frühzeitig entzwickelt hatte 2). Nach dem Tode seiner Mutter gerieth der Jüngling in solche Arten der Gesellschaft, durch welche er von jener frühreren Richtung abgezogen wurde. Doch war diese zu tief in seinem Gemüthe begründet, als daß nicht von derselben zulest eine mächtigere Gegenwürfung gegen

<sup>1)</sup> S. Orderic. Vital. hist. eccles. l. VIII. f. 712.

<sup>2)</sup> Da er als Knabe an heftigen Kopfschmerzen litt und eine Frau zu ihm kam, welche durch Besprechung und Amulette ihn zu heilen versprach, stieß er sie mit heftigem Unwillen zurück. Alls er einst in der Weihnachtsnacht in der Kirche sich befand und auf den Anfang des Gottesdienstes länger gewartet wurde, versiel er in Schlaf, und da hatte er ein Traumgesicht, in welchem Christus als Kind ihm erschien. S. die von einem Schüler Bernhard's, dem Abte Wilhelm, verfaßte Lebensbeschreibung bei Mabillon l. I. c. II. §. 4.

alle frater ihm mitgetheilten Eindrucke hatte ausaehen muffen, und er beichloß von den weltlichen Banden fich gang frei ju machen und Monch ju werden. Seine Bruder, denen dies nicht willkommen war, suchten ihn davon abzubringen und der Liebe zum Monchsthum durch eine andere der edle: ren Richtungen Diefer Beit entgegenzumurten, die in Krant: reich befonders beginnende wiffenschaftliche Begeisterung. Dies war murflich nicht ohne Erfolg; aber das Undenfen an feine Mutter rief die Sindrucke seiner Rindheit in ihm wieder hervor, er glaubte ofter ihr Bild vor sich zu fehen und ihre mahnende Stimme ju horen. Als er einft auf dem Bege war, feinen Bruder, einen Ritter, der an der Belagerung eines Schlosses Theil nahm, zu besuchen: wurde er von folden Gefühlen fo übermannt, daß er in eine am Wege stehende Rirche geben mußte, dort mit einem Strome von Thranen fein Berg vor Gott ausschüttete und fich ihm gur Musführung jenes Lebensplanes weihte. Und es charafterifirt ifn, daß er gleich das Mufterbild des ftrenaften Monchs: thums diefer Zeit, durch welches viele Undere guruckaefdreckt wurden, sich mabite. Durch die Macht feines feurigen Bemuthes, welches in der Rraft seiner Rede und in feiner gangen Erscheinung sich aussprach, murden gleich mehrere Bermandte und Freunde, wie alle feine Bruder, von denen nur der jungfte, der noch im Rindesalter fich befand, jurud: blieb 1), feinen Entschluß zu theilen mit fortgeriffen. Im J. 1113 trat er mit dreißig Gefährten in das Rlofter Citeaur ein.

<sup>1)</sup> Es ist ein für das, was das Leben dieser Zeit erfüllt, bezeichnender Zug, daß, als der älteste unter den Brüdern, Guido, den jüngsten, Nivard, mit andern Knaben auf der Straße spielen sah, er ihm zurief: er sey nun herr aller ihrer Besitzungen, und der Knabe erwiederte: "euch also der himmel und mir die Erde, das ift keine gleiche Theilung."

Er wurde Monch mit ganger Scele; in den forperlichen Arbeiten wie in den geistlichen lebungen suchte er dem Ideal des Monchsthums zu entsprechen. Er felbst mußte fich nachher darüber anklagen, daß er in den erften Jahren des Monchs: lebens durch übertriebene Uscetif feinen Rorper fo fehr geschwächt hatte und sich dadurch in feinen Umtegeschäften nachher gehindert fand 1). Aber es zeugt seine vielseitige Thatigkeit davon, wie er durch die Rraft eines von den hochsten Intereffen beseelten Geiftes fein ichmaches, gebrechliches Organ fich dienstbar zu machen und die hinderniffe der Kranklichkeit zu überwinden wußte 2). Und in dieser Beit verschaffte ihm eine folche Erscheinung, welche von feiner ftrengen Usfefe zeugte, befto großere Berehrung; Die feurige Rraft, mit der er im Contraft mit feiner forperlichen Schwäche sprach und handelte, fonnte defto größere Burfungen hervorbringen 3).

<sup>1)</sup> In der angeführten Lebensbeschreibung c. VIII. §. 41. wird von ihm gesagt: Non consunditur usque hodie se accusare, sacrilegii arguens semetipsum, quod servitio Dei et fratrum abstulerit corpus suum, dum indiscreto servore imbecille illud reddiderit ac paene inutile.

<sup>2)</sup> Da er in der Spaltung unter dem Papsie Innocen; III. nach Stalien zu reisen genöthigt wurde: Instantissima postulatione imperatoris apostolicoque mandato nec non ecclesiae ac principum precibus flexi dolentes ac nolentes, debiles atque infirmi, et, ut verum fateor, pavidae mortis pallidam circumferentes imaginem, trahimur in Apuliam. Ep. 144. §. 4.

<sup>3)</sup> In der ersten Lebensbeschreibung l. c.: Quis nostra aetate, quantumvis rodusti corporis et accuratae valetudinis tanta aliquando secit, quanta iste facit et sacit moribundus et languidus ad honorem Dei et sanctae ecclesiae utilitatem? Und aus der unmitstelbaren Anschauung heraus konnte sein Lebensbeschreiber sagen: Virtus Dei vehementius in infirmitate ejus resulgens extunc usque hodie digniorem quandam apud homines ei essicit reverentiam et in reverentia auctoritatem et in auctoritate obedientiam.

490 Bernhard in Clairvaur; Bunahme ber Ciftercienferflofter.

In den drei Jahren feines Aufenthaltes in Citeaur er: warb er fich badurch schon so großes Unsehn, daß er, erft funf und zwanzig Jahre alt, felbst zum Abte eines Rloftere gemacht murbe. In einem oben und wilden, von Bergen eingeschlossenen Thale in dem Bisthum Langres welches ehemals, als Sit einer Rauberbande, das Wer: muthethal (vallis absinthialis) genannt worden, nachher, derselben gereinigt, das helle Thal (clara vallis) hieß - follte ein weues Ciftercienferflofter gestiftet wer: den, welches daher den Namen Claravallis oder Clair: vaur erhielt. Bernhard murde im Jahre 1115 Abt in bemfelben, und diefes Rlofter bildete nun den erften Sig feiner vielseitigen Burffamfeit, von welchem aus fie fich uber gang Europa verbreitete. Seitdem murde eine immer größere Bahl von Mannern aus allen Standen, Ritter und Belehrte, ju bem Ciftercienserorden hingezogen. Die Strenge, welche fruher Viele abgeschreckt hatte, gab nun fur Viele einen Reig. Nach dem Beispiele von Clairvaur entstanden in Wildnissen Rlofter, deren Namen von dem, mas das innere Leben in ihnen gewinnen konne, zeugen follten 1). In fieben und dreifig Jahren hatte fich die Bahl der dem Abte von Citeaur untergeordneten Rlofter bis auf fieben und fechszig vermehrt.

<sup>1)</sup> Orbeticus Bitalis, der Freund des Alten, sagt: Multi nobiles athletae et profundi sophistae ad illos pro novitate singularitatis concurrerunt et inusitatam districtionem ultro complexantes in via recta laeti Christo hymnos laetitiae modulati suerunt. In desertis atque silvestribus locis monasteria proprio labore condiderunt et sacra illis nomina solenti provisione imposuerunt, ut est Domus Dei, Claravallis, Bonus mons, et eleemosyna et alia plura hujusmodi, quibus auditores solo nominis nectare invitantur sestinanter experiri, quanta sit ibi beatitudo, quae tam speciali denotetur vocabulo. Hist. eccles. l. VIII. s. 714.

Unter Bernhard's Leitung konnte jenes in einer unbebauten Gegend angelegte Rlofter durch die faure Arbeit der Monche fo viel fich erwerben, daß bei einer schweren hungerenoth im Burgundischen, ba von allen Seiten Schagren schmachtender Urmen zu den Pforten des Klostere hinftromten, zwei Taufende berfelben ausgewählt und durch ein befonderes ihnen aufgeheftetes Zeichen kenntlich gemacht murden. welche man wahrend mehrerer Monate mit allen erforder= lichen Nahrungsmitteln versorgte, wahrend Undere unbestimmte Almosen empfingen 1). Das Kloster Clairvaur mard das Mufter des Monchsthums, und aus demfelben murden Rolo: nien, um nach dem Borbilde deffelben andere Stiftungen gu arunden, von allen Seiten her verlangt, fo daß es dem Abte Bernhard zuweilen an Mitteln fehlte, um allen Unforderungen ju genugen. Rach allen Theilen von Krankreich, Italien, Spanien, der Schweiz, Deutschland, England, Irland, Dane: mark und Schweden mußten Monche aus Clairvaur gefandt werden, neue Rlofter ju grunden oder alte ju reformiren 2); fo daß Bernhard bei feinem Tode i. 3.1153 hundert und fechszig Rlofter, welche auf diese Beise unter feinem Ginflusse sich gebildet batten, juruckließ. Daher murden von allen diefen Gegenden her Verbindungen mit ihm angeknupft, und die fo entstandenen Rlofter betrachteten ihn auch immer als ihren Bater und Lehrer. Go mußte fein Briefwechsel und fein Einfluß nach allen jenen Landern hin fich verbreiten. war der Rathgeber der Großen, Bischofe, Fürsten und Papfte. Die wir gefehen haben, wurde er haufig von ihnen ju Bulfe

<sup>1)</sup> S. die Lebensbeschreibung des Johannes Cremita II., 6 in dessen opp. ed. Mabillon f. 1287.

<sup>2)</sup> S. die zweite Lebensbeschreibung von Bernaid IV., 26 und die dritte VII., 22.

gerufen, Streitigkeiten ju fchlichten und Unruhen ju beichwichtigen, fo daß er felbst darüber flagen mußte, daß er in feiner außerlichen Geschäftigkeit ein fo wenig monches artiges Leben fuhre 1). Die allgemeine Begeisterung verlangte ihn in mehreren ansehnlichen Stadten, Langres, Chalons fur Marne, Rheims, Genua und Mailand, jum Bifchof 2); aber er schlug alle folche Untrage aus. Bei den gurften und Großen trat er als Fürsprecher für Unglückliche, Unrechtleidende auf; er spornte Diejenigen, welche fich ihm enaer anschloffen, ju Wohlthatigfeiteunternehmungen an und leitete fie dabei durch feinen Rath. Bu den letteren gehort befonders der Graf Theobald von Champagne. Diesem aab er Die Anweisung, wie er zur Unterstützung der Armen ein Rapital so anlegen sollte, daß es sich immer mehr verzinsete und dadurch eine dauernde und sich immerfort mehrende Bulfe fur die Rothleidenden gestiftet murde 3). Wenngleich nach seiner Unsicht von der firchlichen Theofratie, wie wir fie oben entwickelt haben, ein religiofes Intereffe ihn antricb, für das papstliche Ansehn zu kampfen, und wenngleich er eifrig als Organ fur hohere Zwecke den Papften diente: fo mar er doch fern von einem blinden Gehorfam und dectte ihnen freimuthig das Schlechte auf, mas unter ihrem Nas men geschah, so daß seine Einmischung in die offentlichen Ungelegenheiten den Ungesehenen des papstlichen Sofes auweilen sehr unwillkommen war. So sehr er überhaupt als

<sup>1)</sup> Amici, qui me quotidic de claustro ad civitates pertrahere moliuntur. Ep. 21.

<sup>2)</sup> S. die zweite Lebensbeschreibung von Bernald IV., 26.

<sup>3)</sup> L. c. VIII., 52. Eleemosynas ea sagacitate disponere, ut semper fructificantes redivivis et renascentibus accessionibus novas semper eleemosynas parturirent.

Monch den Gehorsam gegen die Vorgesetzten empfahl, so erklarte er sich doch auch gegen die zu weite Ausdehnung biefer Pflicht. "Sollte ein blinder, gang prufungelofer Behorsam stattfinden, - fagt er - so wurden umsonst in der Rirche die Worte gelesen: "prufet Alles und das Beste behaltet;" so musse man aus dem Evangelium die Worte tilgen: "fend flug, wie die Schlangen," und es mußte bloß heißen: "fend einfältig, wie die Tauben." Zwar fage ich nicht, daß die Befehle der Borgefetten von den Untergebenen gepruft werden mußten, wo nichts den gottlichen Gefeten Widerstreitendes geboten wird; aber ich behaupte, daß auch die Klugheit nothwendig fen, mahrzunehmen, mo etwas, bas jenen Gefeten entgegen ift, fich findet, und die Rreiheit, vermoge welcher, was sich der Art findet, verachtet werde 1). Sprich: Wenn dir Einer das Schwerdt in die Sand gabe und dir gebote, es gegen feinen eigenen Sals ju wenden, murdeft du ihm gehorchen? Dder wenn er bir gebote, in's Keuer oder in's Wasser dich zu fturgen? Warft du nicht auch des Mordes schuldig, wenn es in deiner Bewalt stande, Jemand daran zu hindern und du es unterließest 2)?" Diesen Grundsat wendet er in jenem Briefe, in welchem er dies ausspricht, auch auf das Berhaltniß jum Papfte an, und er fest das Gebot des Hohenpriesters Chriftus dem vorgeblichen Befehle des Papftes entgegen. Diefem Grundsage blieb er ftets in feinem Sandeln treu. Er scheute sich nicht, an Innocenz II. zu schreiben,

<sup>1)</sup> Nec dico, a subditis mandata praepositorum esse dijudicanda, ubi nihil juberi deprehenditur divinis contrarium institutis, sed necessariam assero et prudentiam, qua advertatur, si quid adversatur et libertatem, qua et ingenue contemnatur.

<sup>2)</sup> Ep. 7. §. 12.

494 Bernhard über ben Migbrauch ber papstlichen Macht.

daß die Papste durch den Mißbrauch ihrer Macht derselben selbst am meisten schadeten 1). "Es sey die eine Stimme Aller, welche mit treuer Sorgfalt den Gemeinden vorständen: die Gerechtigkeit gehe in der Kirche zu Grunde, die Schlüsselz gewalt werde vernichtet, das bischöfliche Anschn verliere alle Achtung, da kein Bischof in seinem eigenen Kirchensprengel das Schlechte strasen dürse, und die Schuld davon schreibe man dem Papste und der römischen Eurie zu; denn man sage: was die Bischöse Gutes anordneten, das werde dort umgestoßen, was sie mit Recht abgeschafft hätten, werde wieder eingeführt. Alle Lasterhafte, Streitsüchtige, die von ihnen aus den Gemeinden, der Geistlichkeit oder aus den Mönchen ausgestoßen worden, liesen nach Rom und rühmten sich des daselbst gefundenen Schußes 2)."

Wir bemerkten schon, welche große Macht Bernhard über die Gemüther ausübte, als er in dem Namen des Papstes Eugen in Frankreich und Deutschland den Kreuzzug verfündigte. Wenngleich damals bei dem Vorgeben der Wunderheilungen oft viele absichtliche und unbewußte Täusschung sich einmischte 3): so können wir doch gewiß das erstere

<sup>1)</sup> Quid vobis vires minuitis? Quid robur vestrum deprimitis? Ep. 178.

<sup>2)</sup> Quique flagitiosi et contentiosi de populo, sive de clero aut ex monasteriis pulsati currunt ad vos, redeuntes jactant et gestiunt, se obtinuisse tutores, quos magis ultores sensisse debuerant.

<sup>3)</sup> Davon redet Mödlard, der mit kritischem Verstande die Erzählungen von den Bunderheilungen seiner Zeit untersuchte: Non ignoramus astutias talium, qui cum febricitantes a lenibus morbis curare praesumunt, pluribus aliqua vel in cibo vel in potu tribuunt, ut curent, vel benedictiones vel orationes faciunt. Hoc utique cogitant, ut si quoquomodo curatio sequatur, sanctitati eorum imputetur. Sin vero minime, infidelitati eorum (d.h. Derjenigen, an denen die Heilung verrichtet werden solle) vel desperationi adscribatur. De Joanne baptista opp. p. 967.

bei einem Manne von Bernhard's Charafter nicht annehmen, und das zweite würde nicht hinreichen, den allgemeinen Glauben an die Wunderfraft Bernhard's und die einzelnen umständlichen Erzählungen zu erklären 1). Sen es, daß die durch den gewaltigen Eindruck des außerordentlichen Mannes angeregte Glaubenskraft so Großes würkte, und daß die

<sup>1)</sup> Von ber Art, wie in dem Gebiete von Luttich ein blindgeborener Knabe durch ihn geheilt wurde, finden wir in 1. IV. von dem Mönche Gottfried aus Clairvaux VI. 34 diese Erzählung. Ents juct über den ihm gang unbekannten Anblick des Lichts rief der Anabe aus: "Ich sehe den Tag, ich sehe alle Menschen, ich sehe Leute mit Haaren," und die Hände jusammenschlagend und frohlockend rief er aus: "Mein Gott, nun werde ich mit meinen Füßen nicht mehr an den Steinen anstoßen!" In Cambray hatte er einen taubstummen Anaben geheilt, und da derselbe zuerst reden konnte, stellte ihn die Menge auf eine hölzerne Bank, daß er mit der ihm verliehenen Sprache das Bolk begrüßen follte, und mit einem Jubelgeschrei murden diese feine erften Worte empfangen. Als Augenzeuge erzählt dieser Mönch 1. c. §. 39 noch ein anderes Beispiel (e plurimis sane, quae in ejusdem apostolici viri facta sunt comitatu, duo scribimus, quae nos oblivisci ipsa, quam vidimus magnitudo laetitiae non permittit). Bu Charlerie, einem Klecken ohnweit der Stadt Provins, wurde ihm ein zehnjähriger Anabe, der feit einem Sahre in foldem Grade gelähmt worden, daß er kein Glied, auch nicht einmal den Ropf bewegen konnte, von feinen Eltern und andern Bermandten, als er auf der Strafe vorüberging, dargebracht. Und nachdem Bernhard ihn berührt und das Rreuz über ihn gemacht hatte, erhob er fich auf fein Wort und ging. Und er wollte nun den Mann, der ihm den Gebrauch feiner Glieder wiedergegeben, nicht wieder verlaffen, bis ihn Bernhard dazu nöthigte. Sein jungerer Bruder umarmte ihn, als mare er dem Leben wiedergegeben worden, und Biele murden zu Thränen gerührt. Rach vier Jahren brachte ihn die Mutter wieder ju Bernhard, als er einmal jenen Flecken wieder besuchte, und fie bieg ihn deffen guge kuffen, indem fie ju ihm fagte: "Dieser ift der Mann, der dir das Leben und dich mir wiedergegeben hat."

religibse Empfänglichkeit ber Zeit, in welcher gegen die Macht des unmittelbaren religiofen Gefuhls das Element des fritiichen Berftandes fehr jurudtrat, ihm ju Sulfe fam; oder daß auch eine naturliche magnetische Beilfraft (was jedoch anzunehmen ich mich nicht für berechtigt halte) ihm einwohnte: Bernhard felbst sprach die Ueberzeugung aus, daß Gott Bunder durch ihn gewurft habe, wie in Beziehung auf das, was er zur Unregung der Kreuzzuge vermocht hatte, in seinen an den Papit Eugen III. gerichteten Worten, welche wir oben 1) angeführt haben. Und nachdem er im südlichen Rranfreich die Baretifer befampft hatte, berief er fich in seinem Briefe an die Bewohner von Toulouse darauf 2), daß er unter ihnen die Wahrheit nicht bloß durch Worte, sonbern auch durch die Kraft geoffenbart habe 3). Als einzelne Burfungen jener hoheren durch Christus der menschlichen Natur eingepflanzten Lebensfraft mochte man jene Thatfachen, wo sie im Zusammenhange mit einer achtschriftlichen, vom Beifte der Liebe beseelten Befinnung erschienen, wohl betrachten. Beugnisse für die vollständige Wahrheit der dabei vorgetragenen Lehre waren sie deshalb doch nicht; denn jene hohere Lebens: fraft, deren Quelle die Gemeinschaft mit Chriftus ift, schließt Brrthumer dabei nicht aus, und die Wunder fonnen auch ju dem alttestamentlichen Standpunkte diefer Periode gehoren.

Doch gab es felbst damals Solche, welche im Rampfe mit der herrschenden Geistesrichtung ihrer Zeit die Wahrheit jener Wundererzählungen bezweifelten oder leugneten, freilich Solche, welche man auch nicht als unbefangene Zeugen bes

<sup>1)</sup> S. Seite 300 f.

<sup>2)</sup> Ep. 242.

<sup>3)</sup> Veritate nimirum per nos manifestata non solum in sermone, sed etiam in virtute.

tracten fann, - bie nicht weniger als feine enthufiaftischen Berehrer, wenngleich von einer andern Seite, befangen waren, - die Reprafentanten der verftandig fritischen, dem Geifte Bernhard's am meiften entgegengesetten Richtung, Abalard und feine Schuler; biefe fcheinen Bernhard's Bunder= aabe nicht anerkannt zu haben. Abalard spricht zwar an der oben 1) angeführten Stelle von beffen Bundern nicht ausdrücklich, so wie von den Wundern Andrer, welche er geradezu fur Taufdung erflart, er redet von ihm nicht namentlich; aber wie er überhaupt von der Boraussetzung ausgeht, daß zu seiner Zeit keine Wunder mehr verrichtet werden, fo icheint er auch mit Bernhard feine Ausnahme ju machen, - und die Art, wie Abalard's talentvoller, aber übermuthiger Schuler, der junge Berengar, fich ausdruckt, giebt wohl in dem gangen Lone, wenngleich er die Wahr: heit jener Wunderergahlungen nicht bestreitet, doch das Nichtglauben zu erkennen 2).

Er selbst war übrigens fern davon, den Werth solcher Bundergaben, welche er als etwas in dieser Zeit Seltenes und schwer zu Erlangendes bezeichnet, zu überschätzen. Er rath, daß man vielmehr die dristlichen Tugenden, ohne welche die Kirche nicht bestehen könne, und vor Allem

<sup>1)</sup> S. Seite 494.

<sup>2)</sup> Offenbar spöttisch sagt er: Jamdudum sanctitudinis tuae odorem ales per orbem sama dispersit, praeconizavit merita, miracula declamavit. Felicia jactabamus moderna saecula tam corusci sideris venustata nitore mundumque jam debitum perditioni tuis meritis subsistere putabamus. Sperabamus in linguae tuae arbitrio coeli sitam elementiam, aëris temperiem, ubertatem terrae, fructuum benedictionem. Sie diu vixisti, ut ad semicinetia tua rugire daemones autumaremus et beatulos nos tantulo gloriaremur patrono.

die Liebe zu erwerben sich angelegen seyn lassen moge, als daß man viel nach die fen Dingen verlange, welche nur zum Schmucke der Kirche dienten, nicht zum heile nothe wendig sepen, und mit denen sich manche Gefahr verbinde 1).

Mit Bernhard's Theilnahme an den Rreuzzugen steht auch feine Theilnahme an einer gur Beforderung derfelben gestifteten Unternehmung, an dem Tempelherrnorden, in Berbindung. Diefer geiftliche Ritterorden mar icon neun Sahre gestiftet, hatte aber erft achtzehn Mitglieder, als er unter Mitwurfung Bernhard's auf dem Concil ju Tropes im 3. 1127 eine neumodificirte Regel erhielt, und Bernhard's Cheilnahme gab demfelben einen neuen Schwung. Rach dem Buniche des erften Meifters, Sugo de Paganis, schrieb er eine Ermahnungs : und Aufmunterungsrede für die Mitglieder des Ordens: "Exhortatio ad milites templi." Er preift hier diesen Orden als eine Bereinigung von Monches und Ritterthum, er fest benfelben dem gewöhnlichen Ritters thum, welches nur ichlechten Zwecken diene, von fundhaften Begierden und Leidenschaften bescelt fen, entgegen; er bezeichnet als die Bestimmung deffelben, dem Soldatenstande und dem Ritterthum eine ernfte driftliche Richtung ju geben, ben Rrieg zu etwas Gott Wohlgefälligem zu machen. "Auch Die Ungläubigen - fagt er dabei - follte man nicht todten, wenn sie auf irgend eine andere Beife die Chriften ju verfolgen und ju unterdruden gehindert werden fonnten 2),"

<sup>1)</sup> Istiusmodi ligna in opus laquearium ad decorem Domus Dei (quae magis noscuntur apta ornatui, quam necessaria fore saluti), quoniam istiusmodi ligna constat et laboriose quaeri et dissicite inveniri et periculose elaborari (nam et rara ea praesertim his temporibus terra nostra producere reperitur). Sermo XLVI. in Cantica canticor. §. 8.

<sup>2)</sup> Non quidem vel pagani necandi essent, si quo modo aliter

Innere Erfahrung Quell der Erkenntnis nach Bernhard. 499 und wie bei den Kreuzzügen überhaupt, so hebt er es auch in Beziehung auf diesen demselben Zwecke dienenden Rittersorden besonders hervor, daß die Christenheit von so vielen ihr verderblichen Menschen dadurch befreit werde, diese zur Buse gerusen und dem Besten der Kirche dienstbar gemacht würden 1).

Das Ausgezeichnete bei diesem großen Manne ift die Berbindung einer innigen contemplativen Gemutherichtung, eines reichen inneren Lebens, mit jener vielseitigen, nach außen hin gerichteten Thatigkeit. Wie bei ihm die religibse Er= fenntniß von der inneren Erfahrung ausgegangen, so war es fein Streben, ju Diefer Quelle der Erkenntniß gottlicher Dinge feine Schuler und feine Zeitgenoffen binguleiten, im Gegensatz gegen eine vorherrschend miffenschaftliche Richtung des driftlichen Geiftes 2). Das Monchsthum galt ihm fo viel als die Schule dieser Herzenstheologie. So schrieb er einem Schultheologen, den er Monch zu werden aufforderte 3): "Du, der du dich mit dem Studium der Propheten beschäftigft, verstehst du auch, mas du liesest? Wenn du es ver: ftehft, so weißt du auch, daß der Ginn der Propheten Chriftus ift. Und wenn du ihn ergreifen willft, so wirft du leichter dadurch, daß du ihm nachfolgst, als durch lefen dazu ge=

possent a nimia infestatione seu oppressione fidelium cohiberi. II., 4.

<sup>1)</sup> Quodque cernitur jucundius et agitur commodius, paucos admodum in tanta multitudine hominum illo conflare videas, nisi utique sceleratos et impios, raptores et sacrilegos, homicidas, perjuros et adulteros. Sic Christus, sic novit ulcisci in hostem suos, ut non solum de ipsis, sed per ipsos quoque frequenter soleat tanto gloriosius, quanto et potentius triumphare. §. 10.

<sup>2)</sup> Belde wir in dem vierten Abschnitte genauer charafterifiren werden.

<sup>3)</sup> Ep. 106.

Bas suchft du im Borte das Bort, welches ichon als das fleischaewordene dir vor Augen steht? Wer. Ohren hat zu horen, der hore ihn im Tempel rufen: "Wen durftet, der komme ju mir und er trinke," und: "Kommt ju mir, Alle, die ihr muhfelig und beladen fend und ich will euch erquicken." D wenn du nur einmal etwas von bem fetten Mark des Getreides, mit welchem das himmlische Gerusalem gesättigt wird, fostetest, wie gern murdest du die judischen Schriftgelehrten an ihren Brodtfrusten nagen laffen!" Dann fügt er hingu: "Glaube bem Erfahrenen, bu wirft etwas mehr in den Waldern, als in den Buchern finden. Solz und Steine werden dich lehren, mas du von den Meis ftern nicht lernen fannft 1)." Dies mar einer der befeelenden Bedanken Bernhard's, daß die rechte Erkenntniß gottlicher Dinge nur eine folche fen, welche von dem inneren leben, von dem Eindrucke des Gottlichen auf das Gemuth ausgehe. Indem er fich ben Worten: "Die Furcht Gottes ift der Weisheit Unfang," anschließt, fagt er: "Das Wiffen macht gelehrt, die Gesinnung macht weise 2). Die Sonne er: warmt nicht alle, welchen fie leuchtet. Go entzundet die Weisheit Biele, welche sie lehrt, mas zu thun, nicht fogleich auch jum Thun. Etwas Underes ift es, viele Reich: thumer fennen, etwas Anderes, sie auch besigen, und nicht die Kenntniß, sondern der Besit macht den Reichen. Go ist es auch etwas ganz Anderes, Gott kennen und ihn fürchten. Und nicht das bloge Wiffen, sondern die Furcht Gottes, welche das Gemuth bewegt, macht weife." Die Erkenntniß

<sup>1)</sup> Experto crede, aliquid amplius invenies in silvis, quam in libris. Signa et lapides docebunt, quod a magistris audire non possis.

<sup>2)</sup> Instructio doctos reddit, affectio sapientes. S. XXIII. in Cantica canticor. §. 14.

ist ihm nur eine Borbercitung für die wahre Weisheit, dazu führt sie nur, wenn das Erkannte in das Gemuth aufge=nommen und dies davon bewegt wird. "Leicht aber — meint er — geht aus der bloßen Erkenntniß der Hochmuth her=vor, wenn nicht die Furcht Gottes ein Gegengewicht leistet."

Besonders war es das Princip der über Furcht und Lohnsucht erhabenen Liebe, das er als die Seele der drift: lichen Bollfommenheit zu betrachten und feinen Monchen zu empfehlen pflegte. Daher murde er der Mann der Liebe vor andern frommen Mannern feiner Beit genannt 1), dbaleich in praktischer Hinsicht wohl Peter von Cluny vor Allen diefen Ramen verdiente. Ale er durch den Rampf für die Sache des Papftes nach Italien gerufen murde, viel umherreifen und fich abmuhen mußte, schrieb er von dort feinen Monchen 2): in allen feinen Muben finde er feinen großten Troft davin, daß er fur die Sache Deffen arbeite, welchem Alles lebe. "Ich muß, ich mag wollen oder nicht, Dem leben, welcher fich mein Leben, in: dem er das feine fur mich hingab, jum Eigenthum erworben hat." Ihm allein ihr Leben geweiht fenn zu laffen, bazu crmahnte er auch seine Monche 3). "Wem - schreibt er ihnen - bin ich mehr zu leben verpflichtet, als Demjenigen, dessen Tod die Ursache meines Lebens ist? Wem werde ich ju größerem Bortheile mein Leben weihen, als Demjenigen, welcher das ewige Leben mir verheißt? Wem mit größerer Rothwendigkeit, als Demienigen, welcher das ewige Reuer droht? Aber ich diene ihm mit Freiheit, weil die Liebe

<sup>1)</sup> S. Acta Sanctor. M. Jun. T. I. f. 826.

<sup>2)</sup> Ep. 144. §. 3.

<sup>3)</sup> Ep. 143.

Rreiheit verleiht 1). Dazu fordere ich, meine Theuren, auf, Dienet in jener Liebe, welche die Rurcht austreibt, feine Mube fuhlt, an fein Berdienst denft, feinen Lohn verlangt und boch einen gewaltigeren Drang, als alles Undere, mit fic führt. Rein Schrecken fpornt fo fehr an, fein Lohn ladet fo fehr ein, keine Schuldforderung dringt mit folder Macht. Diefe Liebe verbinde euch ungertrennlich mit mir, diefe Liebe veraegenwärtige mich euch immerdar, besonders in den Stunden, mann ihr betet." Bon dem Befen der un: eigennützigen Liebe fagt Bernhard 2): "Richt ohne Belohnung wird Gott geliebt, obgleich er ohne Rudficht auf Belohnung geliebt werden foll. Die mahre Liebe hat in fich felbst genug, sie hat eine Belohnung; aber es ift bies nichts Underes, als das, mas Gegenstand der Liebe ift." Er fette aber vier Stufen in dem Entwickelungsgange ber Liebe: "Der niedrigste Standpunft, wo der Mensch von dem felbstifden Intereffe aus, vermittelft ber Gelbstliebe, jur Gottesliebe hingezogen wird. Die Leiden find bazu geordnet, bas Bewußtfenn der Abhangigkeit von Gott in ihm hervor: jurufen und ihn durch das Berlangen nach Sulfe in der Noth ju Gott hinzuleiten. Mußte aber nicht ein eifernes ober fteineres das Berg Deffen fenn, ber, nachdem er oft in der Noth ju Gott fich gewandt und Bulfe von ihm erfahren hatte, nicht so erweicht murde, daß er anfangen mußte um feiner felbft willen ihn zu lieben? Go gelangt er ju dem zweiten Standpunkte, Gott nicht mehr bloß als den Belfer in der Noth ju lieben, sondern wegen der von dem Befeligenden seiner Gemeinschaft an fich felbst gemachten

<sup>1)</sup> Sed servio voluntarie, quia caritas libertatem donat.

<sup>2)</sup> De diligendo Deo c. VII.

Erfahruna. Die jene Samariter ju ber Frau, welche bie Unfunft bes herrn ihnen gemeldet hatte, fagten: "Bir glauben nun nicht mehr um deiner Rede willen, fondern haben es felbst gehort und erfannt, daß dieser ift mahrlich Chriftus, der Weltheiland," fo fonnen auch wir zu unferm Rleische mit Recht fagen: Schon lieben wir Gott nicht um beiner Roth willen, fondern weil wir es felbft erfahren haben und wiffen, daß der herr freundlich ift. Co gelangen wir allmählig zu dem dritten Standpunfte, Gott nicht nur um der Urt willen, wie er fich gegen uns felbft erwiefen hat, fondern um feiner felbft willen zu lieben; ihn fo zu lieben, wie wir geliebt worden, indem auch wir nicht das Unsere fuchen, sondern was Jesu Christi ift, wie er das Unsere, oder viel: mehr uns und nicht das Seine gesucht hat. Daraus entwickelt fich zulett der vierte bochfte Standpunkt der Liebe, wo die Selbstliebe in die Liebe ju Gott gang aufgeht, ber Mensch auch fich felbst nur liebt um Gottes willen." Bernhard findet diesen Standpunft in den Worten Pf. 73, 26 bezeichnet: "Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, fo bist du doch, Gott, allezeit meines Bergens Troft und mein Theil." "Selig und heilig - fagt er - mochte ich Den nennen, wem in diefem fterblichen Leben etwas diefer Urt felten, juweilen, oder auch nur einmal und dies nur fur einen Augenblick, ju erfahren verliehen worden; denn dein To fo zu verlieren und von dir felbst so dich loszusagen, das ift himmlischer Wandel, nicht menschliche Art zu fuhlen. Wie die Berherrlichung Gottes das Ziel der gangen Scho: pfung ift: fo ift dies der Standpunkt, ju welchem die relis gibse Entwickelung hinftrebt, Alles nur ju wollen um Gottes Diefe Grundstimmung der Seele ift eigentliche Ber: millen. gottlichung. Aber hienieden fann der Menfch nur in einzelnen

504 Die hochfte Liebe nach Bernhard; Chriftus die Secle des Lebens.

Momenten auf dieser Hohe sich erhalten." "Ich weiß nicht, — sagt Pernhard — ob von irgend einem Menschen der vierte Standpunkt in diesem Leben vollkommen ergriffen wird. Mögen es Diejenigen behaupten, welche es erfahren haben, mir scheint es unmöglich zu seyn. Ohne Zweisel wird es aber dann geschehen, wenn der gute und getreue Anccht in die Freude seines Herrn wird eingeführt werden."

Wie die Beziehung auf Chriftus ihm die Seele des driftlichen Lebens war, tritt überall hervor. So fagt er 1): "Durre ift jede Speife der Scele, wenn sie nicht mit diesem Dele begoffen worden. Wenn du schreibst, sagt es mir nicht ju, wenn ich nicht Jefum darin lefe. Wenn du über religibse Gegenstande bich mit mir unterredest, fagt es mir nicht zu, wenn nicht Jesus darin ertont. Aber auch das einzige mahre Beilmittel ift er. Es betrubt fich Einer von euch, so komme Jesus in fein Berg, und siehe! indem bas Licht feines Mamens aufgeht, zerftreuen fich alle Wolfen und Die heiterkeit kehrt jurud. Es lauft Giner voll Berzweif: lung dem Stricke des Todes entgegen. Wird er nicht fogleich, wenn er den Ramen des Lebens anruft, jum Leben aufathmen? Wo blieb im Angesichte dieses heiligen Namens die Barte des Herzens, die Trägheit oder der Groll? Wem ergoß sich die Quelle der Thranen nicht fogleich reicher bei der Unrufung Sefu? Bem, der in Gefahren gitterte, fibfte nicht der von ihm angerufene Name der Kraft fogleich Bertrauen ein? Wem, der in Zweifeln schwankte, leuchtete nicht bei Unrufung des herrlichen Ramens Gewißheit hervor? Wem, der im Ungluck verzagte, fehlte es an Muth, wenn der Name des Beistandes ertonte? Gewiß sind es lauter

<sup>1)</sup> S. XV. in Cantica canticor. §. 6.

Krankheiten der Seele, jenes aber ist das Heilmittel. Wenn ich nämlich Jesus als Menschen nenne, stelle ich mir den Sanktmuthigen und von Herzen Demuthigen vor, Den, in welchem alle Tugend und Heiligkeit mir entgegenstrahlt, und Denselben, der zugleich allmächtiger Gott ist, der mich durch sein Beispiel heilen und durch seine Husse stens. In alles dies zugleich erinnert mich der Name Jesus. Ich nehme mir ein Beispiel von dem Menschen und Husch siehe Wasten, und ich mache mir eine Zusammensetzung, wie kein Urzt etwas Aehnliches machen könnte."

Doch wie die Unterscheidung der Berschiedenheit religibser Entwickelungsstufen, wozu er durch den Reichthum seiner eigenen inneren Erfahrung und seiner in der Seelforge bei Undern gemachten Beobachtungen geführt wurde, den Bernhard auszeichnete: so unterschied er auch bei der Liebe ju Chriftus, wie bei der Liebe ju Gott, verschiedene Stand: punkte: den Standpunkt der nur noch am Sinnlichen haftenden, durch sinnliche Eindrucke angeregten Liebe und der: jenigen, welche von der Erscheinung im Rleische zu dem Gottlichen an sich erhoben wird und darin lebt. "Bemerke, - fagt er 1) - daß die Liebe des Bergens gewiffermaßen noch eine fleischliche ift, wenn daffelbe mehr durch die Begiehung zu dem im Rleische erschienenen Christus und dem, was er im Aleische gethan oder geboten hat, bewegt wird. Wer von dieser Liebe erfüllt ist, wird leicht, wo ctwas von Chriftus erwähnt wird, zerknirscht. Wenn er betet, schwebt ihm das heilige Bild des Gottmenschen vor, wie er geboren wird, oder lehrt, oder ftirbt, oder aufersteht, oder jum Sim= mel emporsteigt; und was dieser Art sich ihm darstellt, muß

<sup>1)</sup> S. XX. in Cantica canticor. §. 6.

entweder die Seele jur Liebe der Tugenden entzunden, oder Die Lafter des Rleisches bannen und die Triebe beschwichtigen. Ro glaube, daß dies besonders die Ursache mar, weshalb der unfichtbare Gott im Rleifche fich offenbaren und mit den Menschen als Mensch umgehen wollte, um zuerst alle Reis gungen der Rleischlichen, welche nur fleischlich lieben fonnten, jur heilbringenden Liebe feines Bleifches hinzuziehen und fie fo stufenweise zu einer geistlichen Liebe zu erheben. Auf biesem Standpunkte befanden sich noch Diejenigen, welche fagten: "Siehe, wir haben Alles verlaffen und find dir nachgefolgt." Luf. 18, 28. Gewiß nur aus Liebe ju feiner leiblichen Gegenwart hatten fie Alles verlaffen, fo daß fie nicht einmal das Wort von feinem bevorftehenden heilbringenden Leiden ruhig ertragen fonnten. Er wies fie aber dann auf die hohere Stufe der Liebe hin, da er fprach: "Der Beift ift es, der lebendig macht, das Rleisch nutt nichts." Bu diefer hoheren Stufe hatte fich wohl Der ichon erhoben, welcher fprach: "Wenn wir auch einft Chriftum dem Rleische nach nicht kannten, so kennen wir ihn doch jett nicht mehr fo."" Er unterscheidet einen Solchen, welcher leicht gerührt wird bei dem Undenken an das Leiden Chrifti, durch folche beseligende fromme Gefühle ju allem Guten angetrieben, und Denjenigen, welcher, burch foiche Gefühle immer mehr gelautert und verflart, endlich ju einem ftetigen Gifer fur Gerechtigkeit und Wahrheit gelangt ift, der, fern von jeder Ruhmredigkeit, jede Berlaumdung verabscheut, von keinem Reide etwas weiß, allen menschlichen Ruhm verachtet, wie von Natur alles Bofe meidet und alles Gute umfaßt.

Die wahre Demuth in der Selbstbeurtlzeilung erklarte er für mehr als verlängerte Fasten, als gesteigertes Wachen, und als alle körperliche Uebung, die wahre Frommigkeit,

Ueber gehäffige Berlaumdung und Gelbsterkenntnig. 507 Die ju Allem gut fen. 2. Timoth. 4, 8. 1) Wie bei Bielen. welche in das Mondsthum fich juruckgezogen hatten, die verderbten Reigungen unter der Larve ber Krommigfeit in einem engeren Spielraume befto heftiger mutheten: fo mußte Bernhard das unter heuchlerischer Korm sich verbergende gehaffige Aburtheilen über Undere rugen. Wir erfennen feine tiefe Menschenkenntniß in dem, mas er fagt: "Man hort einen tiefen Seufzer voranschicken, und dann mit einer gewiffen Burbe, mit einem gewiffen Bogern, mit trauerndem Blick, mit flagender Stimme fieht man die Berlaumdung her: vortreten; und das Gefagte gewinnt defto mehr Ueberredungs: fraft, weil die Buborer glauben, daß es mider Willen und vielmehr aus Mitgefühl, als aus Bosheit ausgesprochen werde. Es thut mir fehr leid, - faat Einer - weil ich ihn recht liebe und nie von diesem Rehler ihn beffern konnte. Und ein Andrer fagt: Mir war das wohl von ihm bekannt, aber burch mich mare es nie befannt geworden; doch weil es durch einen Undern befannt geworden, fann ich die Wahrheit nicht leugnen. Mit Schmerz fage ich es: in ber That verhalt es fich fo." Und er fügt hinzu: "ein großer Schaden, denn in den meisten andern Dingen ift er tuchtig; aber in diesem Stude fann er, daß ich die Bahrheit befenne, durchaus nicht entschuldigt werden 2)." "Das Erste fur Jeden - fagt er - fen die Gelbfterkenntniß; das Erfte, weil Jeder sich felbst der Rachste sen, bas Rutlichste, weil

<sup>1)</sup> Ep. 142.

<sup>2)</sup> S. XXIV. in Cantica canticor. §. 4. Es ift daffelbe, mas Abas fard's Schüler, Berengar, den Rarthäufern jum Bormurf macht: Quid prodest, fratres exire in eremum et in eremo habere cor Aegyptium? Quid prodest, Aegypti ranas vitare et obscoenis detractionibus concrepare? Opp. Abaelard. p. 326.

508 Michtigfeit der Gelbsterkenntniß; Ciftercienfer u. Cluniacenfer.

eine solche Erkenntniß nicht aufblahe, sondern demuthige und eine Worbereitung zum Erbauen sen; denn das geistliche Gesbäude könne nicht vest bestehen, wenn es nicht auf dem vesten Grunde der Demuth ruhe. Nichts sen aber mehr geeignet, zur Demuth die Seele hinzusühren, als wenn sie sich erkenne, wie sie ist ')." "Wenn eine Seele — sagt er an einer andern Stelle ') — einmal von dem Herrn gelernt und empfangen hat, zu sich selbst einzukehren und in ihrem Innersten nach Gottes Gegenwart zu seufzen und sein Anzgesicht immer zu suchen: so weiß ich nicht, ob eine solche Seele die Hölle selbst eine Zeitlang zu erleiden, für eine größere Strase halten sollte, als nach der einmal gekosteten Seligkeit dieser geistlichen Richtung wieder zu den Lockungen, oder vielmehr Mühseligkeiten des Fleisches sich hinzuwenden."

Wie durch den Cistercienserorden dem strengern Monchethum ein neuer Schwung gegeben worden, so griff er mit Macht um sich und erregte die Eisersucht der alteren Moncheverzeine, über die er sich erheben wollte 3). Inbesondere bildete sich eine Spannung zwischen dem alten Orden der Cluniazenser und dem neuen der Cistercienser. Schon durch die weißen Kutten unterschieden sich die Cistercienser von den Cluniacensern, welche die schwarzen beibehalten hatten.

<sup>1)</sup> S. XXXVI. in Cantica canticor. §. 5.

<sup>2)</sup> L. c. S. XXXV. §. 1.

<sup>3)</sup> So sagt Ordericus Bitalis s. 714: Novae institutionis aemulatores dispersi sunt in Aquitania, Britannia, Gasconia et Hibernia. Mixti bonis hypocritae procedunt, candidis seu variis indumentis amicti homines illudunt et populis ingens spectaculum efficiunt. Veris Dei cultoribus schemate, non virtute, assimilari plerique gestiunt suique multitudine intuentibus fastidium ingerunt et probatos coenobitas, quantum ad fallaces hominum obtutus despicabiliores faciunt.

Durch die weit großere ascetische Strenge ragten die Cifters cienfer hervor, und es hatte sich allerdings in dem Clunia= censerorden unter der vorigen Berwaltung eine Ueppiakeit verbreitet, welche von dem Abte Peter felbft fehr getadelt murde und der er entgegenzumurfen fur nothig hielt 1). Die beiden Baupter diefer Monchsorden, Bernhard von Clairvaur und der Abt Peter, maren fern von jener flein: lichen Eifersucht der Monche, die einander gegenseitig an= Durch die Rlagen des Cluniacenserabtes Wilhelm wurde Bernhard eine Schrift uber das Berhaltnif Diefer beiden Mondsorden zu einander zu verfassen 2) veranlagt. Buerft erflart er, daß die Ginheit der Rirche in einer Mannichfaltigfeit der Lebensformen und Ginrichtungen fich dar: stellen muffe, wie aber durch die Liebe Alles etwas Gemeinfames werde, Jeder Alles, mas von demfelben Geifte aus: gehe, sich aneigne 3). Dem außerlichen Werke nach gehore er amar nur Einem Orden an, durch die Liebe aber fen er mit Allen verbunden. Ja durch die Liebe habe Giner mehr, als Der, welcher das Werk felbst vollbringe, wenn es nicht im Geiste der Liebe geschehe. Dann tadelt er nachdrucklich Die Cifterciensermonche, welche fich ju Richtern über fremde Anechte machten, welche ben Splitter in dem fremden, aber nicht den Balfen in dem eigenen Auge suchten, welche megen der außerlichen Beobachtungen Undere einer Berlegung ber Benediftinerregel beschuldigten, und felbst in Beziehung auf das Wefentlichere, mas jum geiftlichenleben gehore, die Regel zu verleten fein Bedenken trugen; da doch das Reich Gottes ein innerliches fen, da es nicht bestehe in Effen und

<sup>1)</sup> S. l. VI. ep. 15.

<sup>2)</sup> Die Apologia ad Guilelmum Abbatem.

<sup>3)</sup> Die pluralis unitas und una pluralitas der ecclesia militans.

510 Cluniacenser und Ciftercienser nach Bernhard's Apologia.

Trinfen, fondern in Gerechtigfeit, Rriede und Freude im heiligen Geifte, nicht in Worten, fondern in der Rraft. Warum forgten fie fo fehr fur das Meugere der Monches fleidung und warum vernachlässigten sie das wichtigere, das innere Gewand der Seele, die Frommigfeit und Demuth. Man folle allerdings jene außerlichen Beobachtungen feines: meas gering achten; diese erschienen ihm als die nothwendigen Bildungsmittel fur das geiftliche Leben, wenngleich die bloge Korm ohne jenes befeelende Innere feine Bedeutung habe 1). Dann tadelt er die Auswachse eines in Ueppigkeit ausgearteten Monchsthums in manchen Theilen ber Cluniacenfer, ben Staat, den manche Aebte machten, die Pracht und überreiche Runft in den Rirchen, Rapellen und Rloftern, die Be malde, welche, indem fie den Blick der Betenden auf fich abgen, die Runft bewundern ließen und die Gefühle der Uns dacht hemmten 2). Er sieht darin etwas Judisches, also etwas das eigenthumliche Wefen der rein geistigen Gottes: verehrung, welche das Chriftenthum mit fich fuhre, Beeintrachtigendes 3). Er halt es fur einen Runftgriff der Sabsucht; denn durch die Bewunderung der funftvollen und mannichfaltigen Gemalde murden die Menschen zum Schenken am meiften angetrieben. Die Menschen liefen bin, die bunten Beiligenbilder zu fuffen, und sie murden vielmehr von Bewunderung vor dem Schonen, ale von Ehrfurcht vor dem

Neque haec dico, quia haec exteriora negligenda sunt, cum potius spiritualia, quanquam meliora, nisi per ista aut vix aut nullatenus vel acquirantur vel obtineantur, sicut scriptum est, non prius quod spirituale, sed quod animale, deinde quod spirituale.

<sup>2)</sup> Quae dum orantium in se retorquent adspectum, impediunt et affectum.

<sup>3)</sup> Mihi quodammodo repraesentant antiquum ritum Judaeorum.

Beiligen ergriffen 1). Den Bischofen, welche ju den verschiedenen Standpunkten der Menschen, auf welche fie ein= jumurfen hatten, fich herablaffen mußten, gestattet er es baber, daß fie auch folche finnliche Mittel anwenden durften, um bie Undacht ber fleischlichen Menge anzuregen. Unders aber fen es mit dem Standpunkte der Monche, welche, der Sinnenwelt abgestorben, folder sinnlichen Erregungemittel nicht mehr bedürfen mußten und dem Ideal der rein geiftigen Gottesverehrung nachstreben follten. So erkennt Bernhard in der übrigen Rirche ein noch vorherrschendes sinnliches judifches Element, und erft dem Monchsthum giebt er die Bestimmung, das driftliche Leben von diefer Bermifchung frei zu machen und das Chriftenthum in feiner reinen Beiftigfeit darzustellen. — Much der Abt Peter von Cluny geht von dem Gesichtspunkte aus, daß die Rirche ohne die Einheit des Beiftes in der Mannichfaltigkeit der Gebrauche und Einrichtungen nicht bestehen konne und dag die Liebe alle Differenzen ausgleichen follte, die Liebe, ohne welche auch alle Ertodtung des Rleisches etwas Richtiges fen 2).

Unter den Eremitenverbindungen ist besonders der Orden der Karthäuser zu erwähnen. Deffen Stifter war Bruno, ein durch wissenschaftliche Bildung ausgezeichneter, frommer Geistlicher aus Köln 3), welchem nachher die Leitung der Domsschule zu Rheims übertragen wurde. Dieser Kirche stand damals einer jener weltlichzgesinnten Männer vor, denen das geistliche

<sup>1)</sup> Ostenditur pulcherrima forma sancti vel sanctae alicujus et eo creditur sanctior, quo coloratior. Currunt homines ad osculandum, invitantur ad donandum et magis mirantur pulchra quam venerantur sacra.

<sup>2)</sup> IV., 17. VI., 3.

<sup>3)</sup> Geboren im 3. 1040.

Umt nur ale ein Mittel des Erwerbe und der Befriedigung ihrer Pracht : und Ueppigfeitsliebe galt. Es mar der Erz: bischof Manasse, der am besten durch jenes von ihm gesprochene Wort charafterisirt wird: "Etwas Schones ware das Erzbisthum von Rheims, wenn man nur nicht, um die Einfunfte zu genießen, Deffe halten mußte 1)." Der Gindruck, welchen die Entweihung der heiligen Dinge und der dem geiftlichen Berufe fo fehr widerstreitende Lebensmandel auf die ernsteren Gemuther machen mußte, bewog den Bruno, mit mehreren Gleichgefinnten ein ftreng ascetisches Leben in ber Einfamfeit ju fuchen. In einem wilden Thale, Chartreur (Cartusium), ohnweit Grenoble, ließ er fich um bas Jahr 1084 mit zwolf Undern nieder 2); sie legten zwar ein Kloster an, in dem fie ihre Busammenfunfte hielten, aber fie nahmen ihre Wohnung nicht in diesem, sondern in abgesonderten Bellen neben demfelben, in welchen fie, jeder Gingelne fur fich, den ganzen Tag, schweigend, mit Andachteubungen, aeistlichen Studien und forperlicher Arbeit beschäftigt, jus brachten. Sie verschmahten alle Pracht und allen Schmuck, auch in bem, was zum Dienfte der Rirche gehorte. Sie nahmen fein Gold und Silber an, nur der Abendmahlsfelch durfte von Silber senn. Der Abt Buibert von Rogent sous Coucy ergahlt ein merkwurdiges Beispiel davon, wie fie an diesen Grundfaten vesthielten. Gin frommer Graf, der durch den Ruf ihres strengen Lebens angezogen worden, befuchte fie und ermahnte fie, ihren Grundfaten immer treu ju bleiben, er marnte fie vor der Entartung, welche auf das

<sup>1)</sup> Bonus esset Remensis archiepiscopatus, si non missas inde cantari oporteret. Guibert. Novig. de vita sua l. I. c. XI.

<sup>2)</sup> Wir folgen hier den zuverlässigen Nachrichten des Zeitgenoffen Guibert, ohne weit später entstandene Sagen zu berücksichtigen.

anfangs strenge leben der Monche bald zu folgen pfleate, wenn ber Ruf von ihrer Strenge große Reichthumer ihnen verschaffte. Der Eindruck, den die Anschauung von ihrer Art zu leben auf ihn gemacht hatte, bewog ihn aber nachher felbst dazu, daß er sie in eine Bersuchung führte, seinen eigenen Ermahnungen zuwider. Er schickte ihnen einen koftbaren Becher und Schuffeln von Silber; doch sie fandten diese Beschenke juruck, indem sie erklarten: "daß sie Goldes und Silbers weder jum Ausgeben, noch jum Rirchenschmuck bedurften, wozu sollte es ihnen also dienen?" Daher schickte ihnen nun der Graf Ladungen von Pergament, welches ihnen sehr nothwendig war; denn da andere Gewerbe mit ihrem ruhigen, einsamen Leben sich nicht vereinigen ließen, fo beschäftigten sie sich am liebsten mit Bucherabschreiben, und durch Vervielfältigung von Abschriften der Bibel und alter theologischer Werke machten sie sich nutlich. Ihr größter Reichthum bestand in der Bibliothek, und immer zeichneten sich die Karthäuser vor andern Gestaltungen des Monchs: thums dadurch aus, daß ihre strenge Lebensweise und contemplative Richtung sich auch, als ihr Ansehn zunahm und ihre Klofter prachtiger ausgestattet wurden, ungetrubt unter ihnen erhielt 1).

<sup>1)</sup> Der (vielleicht deutsche) Mönch Nigellus Witeker — der in seiner gegen die Thorheiten in allen Ständen seiner Zeit gerichteten Satyre: Brunellus, oder: Speculum stultorum, einer im Ansang des dreizehnten Jahrhunderts versaßten Schrift, auch die verschiedenen Mönchsorden nicht schonte — kann den Karthäusern Scheinheiligkeit und Verweichlichung nicht, wie Andern, zum Vorwurf machen. Wo er von dem ihrem Orden zu machenden Besuche spricht, sagt er:

Cella mihi dabitur, quam solam solus habebo Nemo mihi socius, nemo minister erit.

514

Mus dem Orient ftammte ein andrer Eremitenverein, ber nach feinem ursprunglichen Gipe den Ramen der Rar: meliter erhielt. Der Berg Karmel in Palastina mar von Alters her durch das Andenken an die Propheten Elias und Elifa (1. Ron. 18, 19 ff. 2. Ron. 2, 25; 4, 25) Begenftand befonderer Berehrung und Andacht. Die Sohle, in welcher nach der Ueberlieferung der Prophet Elias gewohnt haben follte, wurde von Bielen aufgesucht, und Einsiedler ließen sich in dieser Umgebung nieder. Als der griechische Monch und Priester Johannes Phofas im J. 1185 diefe Gegenden befuchte 1), fand er hier die Erummer eines alten großen Rlofters, und er berichtet, daß vor einiger Zeit ein alter aus Calabrien stammender Monch und Priester nach einer ihm aes wordenen Erscheinung des Propheten Glias fich daselbft nie: dergelaffen, einen Thurm und eine kleine Rirche hier an: gelegt habe und mit ohngefahr zehn Genoffen diefen Ort bewohne. Jener Mann aus Calabrien foll Berthold gebeißen haben 2). Bon diefem fleinen Anfange ift die Stiftung

Solus enim psallam solusque cibaria sumam:
Et sine luce meum solus adibo thorum.
Carnis in aeternum cuncti prohibentur ab esu
Praeter eum, si quem tabida lepra tenet.
Ad fora non veniunt: quo litem scire resolvant:
Nec populi vanum depopulantur ave,
Hospitis adventu gaudent mutantque diaetam.
Dant quod habent hilari pectore, voce, manu.
Belche Stelle, außer in den vollständigen Ausgaben dieses Gesbichts, auch in dem Ausgauge von Martene et Durand amplissima collectio T. VI. f. 7 abgebruckt ist.

<sup>1)</sup> Wie er ergählt in seinem von Leo Allatius in der Sammlung der Symmicta herausgegebenen Berichte von den heiligen Stätten.

<sup>2)</sup> S. die Nachrichten gesammelt in den Actis Sanctorum bei dem 8. April.

des Ordens der Karmeliter ausgegangen, welcher im Ansfange des dreizehnten Jahrhunderts durch den lateinischen Patriarchen Albert von Jerusalem eine Regel erhielt, nach dem Abendlande aber versetzt, manche Veränderung in seinen Einrichtungen erleiden mußte.

Die driftliche Liebe, welche jedes Opfer der Gelbstver= leugnung mit Freude übernehmen ließ und alle Gefühle des Efels überwinden fonnte, rief manche Monchevereine hervor. durch welche den Unglucklichen, von aller Welt Ausgestoffenen, leibliche und geiftliche Sulfe gewährt murde. Bu den verheerenden Seuchen des Mittelalters gehören besonders das heilige Reuer, oder das Reuer des heiligen Antonius, welche Rrankheit Biele nach den schmerzhaftesten Leiden hinmegraffte, oder mit halbverstummeltem, gelahmtem Leibe ein hulfloses Leben sie hinschleppen ließ 1), und der Aussak. Die erstgenannte fürchterliche Rrankheit wuthete besonders im eilften und zwölften Jahrhundert 2). In einer Beit, ba durch jene Seuche große Berhecrungen angerichtet murden, stiftete ein Mann aus einem angesehenen Geschlechte bes frangofischen Abels, Gafton, jum Dante fur feine und feines Sohnes Genefung, welche er der Vermittelung des heiligen Antonius zuschrieb, einen jenem Beiligen geweihten Berein, welcher sich mit der Pflege solcher Kranken beschäftigen follte 3). Es bildeten fich Bereine von Laien und Geiftlichen,

<sup>1)</sup> S. Bd. IV., S. 283.

<sup>2)</sup> Sigebert von Gemblours bei b. J. 1089: Annus pestilens maxime in occidentali parte Lotharingiae, ubi multi sacro igne interiora consumente computrescentes exesis membris instar carbonum ingrescentibus aut miserabiliter moriuntur aut manibus ac pedibus putrefactis truncati miserabiliori vitae reservantur, multi nervorum contractione distorti tormentantur.

<sup>3)</sup> S. die Sammlungen bei dem 17. Januar in den Actis Sanctorum.

welche, der fogenannten Regel des Augustinus folgend, unter der Leitung eines Borgesetten (magister) mit der Krankenpflege in ben hospitalern fich beschäftigten, und folche, welche besonders der Aussatigen sich annahmen und fur deren Aufnahme und Pflege große Unstalten ftifteten. Die Geistlichen folder Bereine forgten fur die religiofen Bedurfniffe Diefer Leidenden, prediaten fur fie und verwalteten die Seelforge und die Sakramente bei ihnen; die Laien übernahmen alle leiblichen Dienste ju ihrer Pflege und Erleichterung, und forgten dafur, die Berftorbenen auf ubliche Beife gur Erde zu bestatten. Der Dominikaner humbert de Romanis, am Ende des. breizehnten Jahrhunderts, fagt von der Pflege der Aussatigen: "Wegen der Gefahr der Unfteckung, der Ungeduld und Undankbarkeit diefer Rranken ift es etwas fehr Laftiges, ihnen zu dienen. Unter vielen Taufenden find nur fehr Wenige, welche dazu gebracht werden konnen, mit ihnen aufammenguwohnen, weil bei Bielen die Natur fich dagegen ftraubt. Und wenn es nicht Ginige gabe, welche um Gottes willen ihre Natur übermanden, fo murden fie von aller menschlichen Bulfe verlaffen fenn 1)." Jakob von Bitry 2) fagt von Denen, welche diefem ichweren Werfe der chrifts lichen Liebe ihr Leben weiheten: "Um Chrifti willen erleiden sie unter allem Schmut und Gestant, indem sie sich selbst Gewalt anthun, fo unerträgliche Befcmerden, daß feine Art der Bufibung, welche man fich auferlegt, mit diefem in den Augen Gottes heiligen und fostlichen Martyrerthume uns

<sup>1)</sup> S. das Werf des Humbertus de Romanis de eruditione praedicatorum c. XLI. Bibl. patr. Lugd. T. XXV. f. 476.

<sup>2)</sup> S. über denfelben oben S. 110.

Krankenpflege als Vorwand; Orden der Trinitarier. 517 verglichen werden zu konnen scheint 1)." Es enstanden auch weibliche Vereine dieser Art.

Was aber im Geiste einer kein Opfer scheuenden christlichen Liebe begann, wurde im dreizehnten Jahrhundert, wie so viel Herrliches, von dem weltlichen in frommen Schein sich hüllenden Sinne nachgemacht und gemißbraucht. Jakob von Vitry mußte bitter darüber klagen, daß Viele, die solcher Krankenpflege ihr Leben zu weihen vorgaben, dies nur als Vorwand gebrauchten, um von dem getäuschten Mitgefühle der Christen durch mancherlei betrügerische Kunstgriffe viel Geld zu erpressen, von welchem sie das wenigste für die Zwecke, zu denen es ihnen gegeben worden, brauchten ?). Der Papst Innocenz III. erließ eine Verordnung gegen solche unwürdige Almosensammler für Spitäler ?).

Zu den Wohlthätigkeitsstiftungen gehört der Orden der Erinitarier. Johann von Matha, ein pariser Theologe, welcher aus der Provence stammte, und Felix von Balois vereinigten sich, nachdem sie eine Zeitlang zu Certrop, in dem Gebiete von Meaux, als Einsiedler gelebt hatten, einen Monchoverein, dessen Hauptzweck die Loskaufung der in die Stlaverei unter den Ungläubigen gerathenen Christen seyn sollte, zu stiften 1). Sie legten ihren Plan im J. 1198 dem Papste Innocenz III. vor, und dieser bestätigte denselben. Der unter Einem Vorgesetzten (generalis minister) bestehende Verein sollte der Dreieinigkeit geweiht seyn (Fratres domus

<sup>1)</sup> S. Hist. occidental. p. 338.

<sup>2)</sup> L. c. p. 339.

<sup>3)</sup> S. epp. lib. I. ep. 450.

<sup>4)</sup> S. die Nachrichten gesammelt in Du Boulay hist, univers. Paris. T. II. f. 524.

518 Gefen gegen neue Monchborden; die Bettelmonche.

sanctae Trinitatis), und der dritte Theil feiner Einkunfte wurde zur Loskaufung der ihres Glaubens wegen unter den Ungläubigen gefangen gehaltenen Christen bestimmt 1).

Bis jum dreizehnten Jahrhundert hatte fich die Rahl der verschiedenen Monchsorden so fehr vermehrt, daß der Papft Innocenz III. dadurch veranlagt wurde, auf dem lateranenfischen Concil im 3. 1215 das Gefet zu erlaffen: "Weil Die ju große Berichiedenheit diefer Inftitute Berwirrung er: geuge, folle in's Runftige nichts Reues Diefer Art gestiftet: fondern wer Monch werden wolle, sich einer schon vor: handenen Regel anschließen 2)." Und doch wurden gerade nach dieser Zeit die beiden Monchsorden ausgebildet, welche den größten und vielfeitigften Ginfluß ausubten, die beiden Bettelmonchsorden: die Dominifaner und Franzisfaner. In diesen beiden Stiftungen, befonders der lettern, erkennen wir die Macht jener Idee von der Nachfolge Christi und der Apostel in evangelischer Armuth und ganglicher Lossagung von allem irdischen Besite und Eigenthum, jene Idee, die wir feit dem zwolften Jahrhundert in mannichfaltigen Erscheinungen, in dem Urnold von Bredcia, in den Beiffagungen des Abtes Joachim, hervortauchen faben. mußte freilich aus diefer Idee eine gegen die herrschende Rirche feindselige Richtung hervorgehen; aber sie konnte auch folche geiftliche Bereine erzeugen, welche dem Dienfte

<sup>1)</sup> Ad redemptionem captivorum, qui sunt incarcerati pro fide Christi a paganis. Epp. lib. I. ep. 481.

<sup>2)</sup> In dem dreizehnten Canon des vierten lateranensischen Concile vom J. 1215: Ne nimia religionum diversitas gravem in ecclesia Dei confusionem inducat, firmiter prohibemus, ne quis de cactero novam religionem inveniat, sed quicunque voluerit ad religionem converti, unam de approbatis assumat.

Ihr Verhältniß zur katholischen Kirche; Dominisus. 519 jener sich ergaben. Denn nach der Idee der katholischen Kirche, wie sie damals ausgebildet war, konnten entgegensgesette Standpunkte und Lebensgestaltungen in reicher Mannichfaltigkeit sich ergänzend neben einander bestehen, und die Kirche vermochte alle solche Gegensätze zu einer höheren Einheit mit einander zu verbinden; häretisch wurde es nur dann, wenn eine dieser Richtungen, die übrigen ausschließend, sich als die allein rechte geltend machen wollte. So konnten — wie Shestand, Familie und das ehelose Leben als ein höherer Standpunkt christlicher Vollkommenheit neben einsander bestanden — auch neben dem Glanze des Papsithums und der Hierarchie solche religiöse Gemeinschaften, die allem weltlichen Besitz und Eigenthum entsagten, geduldet und bez günstigt werden.

Der Stifter des Ordens der Dominifaner, Dominifus, murde im 3. 1170 ju Calarugna, einem Flecken in dem Rirchensprengel von Dema in Caftilien, geboren. Schon als Jungling, da er auf der spanischen Universität ju Palenza ftudirte, zeichnete er fich durch feine aufopfernde driftliche Liebe aus. Bei einer großen hungerenoth verkaufte er feine Bucher und Gerathschaften, um das Elend der Urmen lindern ju fonnen, und durch fein Beispiel erweckte er Biele zur Nacheiferung. Der Bischof von Dema, Dida: fuß, war ein Mann von ftrengem Charafter und warmem Eifer fur das Befte der Rirche, er fuchte feine Ranonifer jur Strenge nach der alten Regel jurudigufuhren, und gleiche Gesinnung verband ihn mit dem Dominifus, den er unter Gine Reise, welche er im Dienste dieselben aufnahm. feines Ronigs nach dem fudlichen Frankreich mit ihm machte, gab Beiden Gelegenheit, die große Gefahr, welche hier von Seiten ber immer mehr um sich greifenden 520 Seften in Gudfrankreich; Gegenwurkung des Bischofs Dibakus.

Seften die Rirche bedrohte, fennen ju lernen; und fie murden dadurch angeregt, ihre Rrafte wie ihre Aufmerksamkeit auf diesen Punkt hinzuwenden. Im J. 1208 famen fie jum zweiten Male in diese Begenden, ale der Papft Innoceng III. gwolf Ciftercienferabte unter Leitung bes papftlichen Legaten, Die Seften ju befampfen, abgefandt hatte. Es wurde ju Montpellier ein Concil jur Berathung über diefen Gegenstand gehalten und auch der Bifchof Didakus dabei augezogen. Da diefer nun fah, wie großen Staat der papft: liche Legat und Andere, welche ju diesem Zwecke abgesandt worden, machten, fagte er ihnen: auf folche Beife werde es ihnen ichwerlich gelingen, den Baretifern fraftigen Wider: stand zu leiften. Diese murden badurch in ihren Angriffen auf die Rirche noch siegreicher werden und foldes als einen Beleg für die Wahrheit deffen, mas sie von dem weltlichen Leben der Beiftlichen fagten, anführen; fie murben ihr ftrenges und durftiges Leben in ganglicher Armuth, ale die achte Nachfolge Christi und der Apostel, mit dem Glanze und der Ueppigkeit - womit Diejenigen, welche fur das Intereffe der herrschenden Rirche ftritten, umgeben maren - vergleichen und dadurch die Stimmung des Bolkes fur sich gewinnen. Er forderte fie vielmehr auf, allem Staate ju entfagen und in ftrengem durftigen Leben den in jenen Geften Gepriesenen sich gleich zu stellen; so wurden sie durch ihr Leben noch mehr, als durch ihre Worte wurfen. Sein Rath wurde angenommen und Alles, was man irgend entbehren fonnte, weggeschickt. Der Bischof Didakus erhielt die Leitung über Alle, und zu Fuß, in freiwilliger Armuth, jogen fie im Lande herum, predigten und disputirten mit den Seften. dem dieser Bischof zwei Jahre auf solche Weise gewürkt hatte, fehrte er nach Spanien juruck. Es mar feine 216:

Tod des Didakus; Dominikus gegen die Rager kampfend. 521 ficht, bei dem Papfte darauf anzutragen, daß Manner angestellt murden, welche jur Befehrung der Geften dort wurken fonnten; aber fein auf der Ruckreife im 3. 1206 oder 1207 erfolgter Tod 1) hinderte ihn, feinen Plan ausaufuhren, und es blieb dem Dominifus, der ohne Zweifel durch die hier gemachten Erfahrungen jur Idee feines Drdens besonders hingeführt murde, überlaffen, jenen von feinem Bischof gefaßten Plan ju verwürklichen. Dieser hatte ihn, als er das sudliche Krankreich verließ, an die Spige der gangen geiftlichen Unternehmung gestellt; aber nach bem Tode des Bischofs behielt er nur wenige Gefährten. Auch nachdem die Gewalt der Waffen auf das Predigen und Dis: putiren gefolgt mar und im J. 1209 der traurige Rreuzzug gegen die Albigenfer begonnen, fette er feine Burffamfeit fort, und die Gewaltthaten jur Bertilgung der Raterei wurden von ihm gut geheißen und befordert, - ein schlimmes Beispiel und Borzeichen für den Orden, der späterhin fo graufamen Despotismus unter dem heiligen Ramen der Liebe ausübte. Er fand hier noch mehrere Bleichgefinnte, die fich ju einer der Bertheidigung der Rirche geweihten Gemeinschaft

<sup>1)</sup> Der Tod des Bischofs Didakus soll nach der Lebensbeschreibung des Dominikus durch seinen Schüler, den zweiten General dieses Ordens, Jordanus (der Quelle, welcher wir hier folgen), zehn Jahre vor dem lateranensischen Concil unter Innocenz III. ersolgt seyn. §. 30. Mens. August. T. I. f. 549. A tempore obitus episcopi Oxomensis usque ad Lateranense concilium anni fluxere serme decem. Wenn wir dies streng nehmen, würde es das Jahr 1205 seyn, welche Annahme aber andere chronologische Schwierigzeiten hat, und das serme macht doch die Rechnung ungenau. Die genaue Zeitbestimmung hat hier große Schwierigkeit; s. die chronologischen Untersuchungen in den Vorbemerkungen zu der Lebensbeschreibung des Dominikus bei dem 4. August.

mit ihm verbanden. Mehrere fromme Manner in Toulouse foloffen fich ihm an und übergaben ihm ihre Guter, fur die Gemeinschaft Bucher ju faufen und fie mit dem Rothwendigen zu versorgen. Der Bischof Rulco von Toulouse selbst begunftigte das Unternehmen, und er reisete im 3. 1215 mit dem Dominifus nach Rom, um von dem Papfte Innocenz III. Die Bestätigung eines der Berwaltung des Predigtamtes gewidmeten geistlichen Bereins auszumurfen. 3mar ftand ber Erfüllung diefes Berlangens der von dem lateranensischen Concil in eben diefem Jahre erlaffene Canon entgegen, wodurch die Stiftung neuer Monchsvereine unterfagt worden 1); aber auf demfelben Concil 2) war ja auch bas Bedurfnig der Rirche ausgesprochen worden, daß die Bischofe tuchtige Behulfen in der Berwaltung des Predigtamtes und der Seelforge erhielten. Diesem bei der großen Bahl unwissender und und weltlich : gefinnter Geistlichen fo fuhlbaren Mangel abzuhelfen, war nun gerade der von Dominifus dem Papfte vorgelegte Plan geeignet. Daber genehmigte Innocenz jenen Antrag und machte dem Dominifus nur die Bedingung, daß er sich einer der schon bestehenden Monchsregeln anschließen follte. Derfelbe mablte die fogenannte Regel des Augustinus, mit einigen großere Strenge erzielenden Beranderungen. Der Orden follte feine zu verwaltenden Besitungen, fondern nur Einfunfte von denfelben annehmen, um nicht durch Sorgen fur das Weltliche von feinem geift= lichen Berufe abgezogen zu werden. Der Papft Honorius III. bestätigte im J. 1216 die Stiftung des Ordens, und diefer wurde nach dem Berufe, dem er sich befonders weihete, ordo praedicatorum genannt. Auf dem ersten Rapitel deffelben

<sup>1)</sup> S. oben S. 518.

<sup>2)</sup> S. oben S. 408.

Seine Verbreitung; Franziskus bis zu seiner Genesung. 523 wurde vestgesetzt, daß er weder Besitzungen noch Einskunfte haben sollte 1). Es erhellt aus manchen Beispielen 2), daß durch gewaltige Prediger unter den ersten Mitgliedern des Ordens für die Ausbreitung desselben besonders gewürft ward. Viele Jünglinge auf Universitäten und in andern Städten wurden durch den Eindruck solcher Predigten erzgriffen und ergaben sich dieser Stiftung.

Der Stifter bes zweiten Ordens, Krangistus, murde ju Affifi im J. 1182 geboren. Sein Bater, der Peter von Bernardone geheißen haben foll, mar ein nicht unbedeutender Raufmann in der genannten Stadt. 2118 Sandelsmann führte Kranziskus zuerst ein weltliches leben nach gewöhn: licher Weise, obaleich er schon durch Empfänglichkeit fur religibse Eindrucke und durch Wohlthatigkeit sich auszeichnete. Schwere Krankheiten follen, als er etwa vier und zwanzia Sahre alt mar, einen entschiedenen Gindruck in feiner Seele juruckgelaffen haben, wodurch er ju einer gang neuen lebens: richtung angeregt murde. Es mare wichtig, die Beschaffen: heit jener Krankheit,, die Art, wie sie auf seine leibliche und geistige Berfassung einwurfte, genauer kennen zu lernen. Bielleicht murde dadurch das Ercentrische in seinem Leben, Diese Mischung religibser Begeisterung und einer an Wahnsinn aranzenden Schwarmerei fich beffer erklaren laffen; aber ce fehlen uns darüber genauere Nachrichten. Nach feiner Benesung fuhlte er sich immer mehr von allem Brdischen abgezogen und von einer unflaren Selnsucht nach einem gottlichen Leben getrieben. Er glaubte durch Traume und Bisionen von Chriftus gemahnt zu werden, und nach seinem damaligen

<sup>1)</sup> S. c. III. §. 63.

<sup>2)</sup> Welche in der erwähnten Lebensbeschreibung des Dominikus c. IL. und LV. angeführt werden.

524 Frangistus in der erften Zeit nach feiner Bekehrung.

auf das Sinnliche gerichteten Standpunkte mar er Alles finnlich zu verftehen geneigt, bis er es nachher geiftig deuten lernte. Go erblickte er in einem Traumgefichte einen großen Palaft voll Baffen, welche mit dem Rreuze bezeichnet waren, und als er fragte, wem alles dies gehören folle, empfing er die Antwort: ihm und feinen Soldaten. Schon wollte er, da er dies finnlich verstanden hatte, einen angesehenen Grafen aufsuchen, um in beffen Dienften als Ritter ju großen Ehren sich zu erheben, ale er durch eine andere Bision davon zus rudgehalten murde. Ginft mar er, nachdem er eine Zeitlang finnend auf dem Kelde umhergewandelt, in eine alte baus fällige Rirche getreten, fein Gebet in derfelben ju verrichten. Er fiel andachtsvoll vor einem Crucifir nieder, und mahrend er mit Augen voll Thranen ju bemfelben hinaufblickte, glaubte er pon demfelben her breimal die an ihn felbst gerichteten Worte ertonen ju boren: "Gehe und ftelle mein Saus wieber ber, das, wie du fiehft, gang ju Grunde geht." Er verstand dies zuerft von der Wiederherstellung diefer verfallenen Rirche und suchte dafur Geld anzuschaffen; mas von ihm und Denen, die sich ihm anschlossen, erft frater geistig gedeutet murde, auf die geistige Erneuerung ber Rirche 1). Die Beranderung, welche mit ihm vorgegangen war, und feine ascetischen Uebertreibungen veranlagten juerft, daß er von der Menge als ein Wahnsinniger verspottet wurde; da er fich aber durch feinen Spott und feine Schmach in feinem Borfate und in feiner Lebensrichtung irre machen ließ, und da in der That etwas uber den Spott Erhabenes,

<sup>1)</sup> Bonaventura in der Lebensgeschichte des Franziskus c. II.: Licet principalior intentio verbi ad eam serretur (ecclesiam), quam Christus sanguine suo acquisivit, sicut eum Spiritus sanctus edocuit et ipse postmodum fratribus revelavit.

mas die tieferen und innigeren Gemuther anziehen konnte, in ihm mar: fo mußte dies ihm julett den Sieg verschaffen. In einer folden Zeit konnte das Uebertriebene und Karrikaturartige, wenn eine tiefere der Stimmung vieler Gemuther aufagende Idee dabei jum Grunde lag, den allgemeineren Ginfluß viels mehr befordern, als hemmen. Wie Viele feiner Zeit verband er mit einem tief mnftischen Elemente eine am Meußerlichen haftende religibse Richtung, fur welche dies Meugerliche felbst burch die Beziehung zu jenem muftischen Elemente in etwas Magisches sich verklarte. So betrachtete er die Kirchen mit besonderer Berehrung und er ließ es sich besonders angelegen fenn, jum Wiederaufbau der verfallenen durch feine die Bergen ergreifende Worte Rolleften ju Stande ju bringen. Unter diesen Kirchen ist besonders die der Maria geweihete Rirche ju Portiuncula ju ermahnen. Diefe murde fein Lieb: linasaufenthalt, wo er sich dem Gebete und der religibsen Betrachtung gern hingab, und sie erhielt nachher große Bebeutung fur diesen Orden. 218 er einft der Meffe beis wohnte und die Worte Christi bei der ersten Aussendung der Apostel: "hinzugehen ohne Geld" u. f. w., Matth. 10, 9. 10, vortragen horte, betrachtete er dies als eine an ihn felbst gerichtete himmlische Stimme. Dies war die Idee der evangelischen Armuth, welche ihm bisher vorgeschwebt hatte, und in der hier bezeichneten Tracht ging er von nun an, Bufe zu predigen, umber, und Mehrere ichloffen nach und nach sich ihm an.

Als Franziskus zuerst im J. 1210 vor dem Papste Innocenz III. erschien, ihm seine nach dem Muster der apostolischen Lebensweise, wie er meinte, entworfene Regel vorzulegen, soll er eine schlechte Aufnahme bei ihm gefunden haben. Der Papst, der, in Gedanken versunken, in seinem

526 Aufnahme der Regel des Franziskus von Papft u. Kardinalen. Palafte umberwandelte, foll ihn feiner Aufmerksamkeit werth gegehtet, sondern mit Berachtung von sich gewiesen haben. Aber durch eine nachtliche Bisson soll er den Kranziskus hoher zu achten bestimmt worden fenn. Wir wiffen nicht, was diefer Erzählung Wahres jum Grunde liegt. Wenn es auch mahr ift, daß Innocenz ihn zuerst mit Geringschätzung aufnahm, da er wohl von Manchen, die Aehnliches voraaben, ju oft besturmt wurde: fo fonnte doch der Scharfblick dieses großen Mannes wohl von selbst erkennen, wie viel eine solche Begeisterung jum Dienste der von den Seften bedranaten Rirche in diefer Beit zu murfen vermochte. Gine folche Idee eines Bereins der Geistlich-Armen neben jener der Rirche huldigenden weltlichen Macht und Herrlichkeit konnte auch ihm felbst wohl Achtung gebieten, und er wußte aus dem Beispiele der Waldenser 1), wie leicht sich aus der Begeisterung für eine solche Adee, wenn sie sich der Rirche nicht anschloß, eine derselben entgegengesette Richtung herausbilden fonnte. Es fragt sich auch, ob das mahr ist, was erzählt wird, daß anfangs die Regel des Franziskus bei manchen Kardinalen vielen Widerspruch gefunden habe, weil sie etwas Unerhörtes und die menschlichen Rrafte Uebersteigendes ju fenn schien, bis ein andrer Kardinal erklärte: wenn man die Beobachtung der evangelischen Bollkommenheit für etwas Unerhörtes, Unausfuhrbares und Unvernünftiges halte, fo fen es eine Lafterung gegen bas Evangelium und beffen Urheber, Chriftus felbst. Man erkennt wenigstens aus den diesem Kardinale zugeschriebenen Worten, auf welche Weise dieses Zeitalter das Ideal der Nachfolge Christi sich aus: malte.

<sup>1)</sup> Bon benen mir im vierten Abschnitte reden merden.

Das eifrige Streben nach vollkommener Reinheit des Bergens 1) trieb den Krangistus, im Unwillen über jede Reaung fundhafter Luft, die er in fich mahrnahm, ju Rafteiungen ieder Urt, durch die er den Leib feinem hoheren Streben gang unterwerfen wollte. Das Reflektiren über jede folche Regung ungöttlicher Triebe zog ihm wohl mannichfache Versuchungen au, und feine Einbildungefraft malte ihm Rampfe mit ben bosen Geistern vor. Merkwürdig ift es, wie die Macht der Bahrheit in feinem eigenen Bewuftfenn gegen ihn felbft zeugte. Als er einft in der Nacht dem Gebete oblag, glaubte er eine folche Stimme ju vernehmen: "Es giebt feinen Gunder in der Welt, welchem Gott nicht verzeihen follte, wenn er fich ju ihm bekehrt. Aber wer durch harte Bußübungen sich selbst mordet, wird nie Erbarmung finden 2)." Es war dies eine Mahnung des heiligen Beiftes, wie, als er einst mit Schmerk sein fruberes leben überdachte, die Bewißheit der Bergebung aller feiner Gunden ihm zu Theil wurde und Gefühl der Freude ihn erfüllte, so daß er, der objeftiven Gnade sich hingebend 3), von der Selbstpeinigung dadurch hatte abgezogen werden follen. Aber jest erschien ihm die Stimme des heiligen als eine Stimme des bofen Beiftes. Doch erfannte er in der Arbeit und Thatigfeit, welche er den Seinen empfahl, ein Mittel gegen die innes ren Bersuchungen, wie gegen die Berschwendung unnuter Worte 4).

<sup>1)</sup> Bie es sich in jenem Borte des Franziskus ausspricht: Tolerabilius viro spirituali fore, magnum sustinere frigus in carne, quam ardorem carnalis libidinis vel modicum sentire in mente.

<sup>2)</sup> Bonaventura c. V.

<sup>3)</sup> I. c. c. III.

<sup>4)</sup> Seine Worte: Volo fratres meos laborare et exercitari, ne otio dediti per illicita corde aut lingua vagentur. L. c. c. V.

Er felbst legte spaterhin doch auf die Rafteiungen an fich keinen Werth, fondern betrachtete fie nur als Mittel zur Besiegung der sinnlichen Begierden und gur Beforderuna ber Bergensreinheit, und die Liebe erfchien ihm als die Seele pon Allem. Als einft Giner ber Monche, ber bas Kaften übertrieben hatte, deshalb nicht einschlafen fonnte und Rrans gisfus dies mahrnahm, brachte er felbft ihm Brodt und ermahnte ihn zu effen, und da der Monch doch etwas das von zu nehmen sich scheute, gab er ihm das Beispiel und af zuerft. Als er am andern Morgen feine Monche ver: sammelt hatte, erzählte er ihnen dies mit dem Bufate: "nicht bas Effen, fondern die Liebe gereiche euch, meine Bruder, jum Beifviele." Er predigte fpaterhin ohne Scheu vor dem Papfte und den Rardinalen. Sein Wort - fagt Bona: pentura - war wie ein glubendes Reuer, welches das Innerfte der Bergen durchdrang. Als er einft vor dem romiichen Sofe predigen follte und eine fleifig ausgearbeitete Predigt deshalb auswendig gelernt hatte, mar ihm auf einmal zu Muthe, als wenn er Alles vergeffen, fo daß er nicht wußte, was er sagen sollte. Nachdem er aber das, was ihm geschehen war, offentlich bekannt und die Gnade des heiligen Beistes angerufen hatte, konnte er Worte voll Rraft sprechen, welche auf Alle gewaltigen Eindruck machten 1). Der Eifer für die Berkundigung des Evangeliums, freilich auch wohl ein schwarmerisches Streben nach dem Martnrerthume, trieb ihn nach Maroffo zu reisen, welchen Entschluß er aber durch Krankheit auszuführen verhindert murde. Von seinen Missionsbemuhungen unter den Sarazenen haben wir oben 2) gesprochen.

<sup>1)</sup> Bonaventura f. 294.

<sup>2)</sup> S. Seite 110 ff.

Das, was diesen Mann bei allem Schwärmerischen seiner Richtung beseelte und begeisterte und wodurch er auf fo viele Gemuther fo tief einwurken, Manner von folcher Bebeutung, wie einen Bonaventura, angiehen fonnte, dies giebt sich in manchen von ihm herrührenden Aussprüchen zu er-Stets lehrte er, daß die auf Gott gerichtete Be= finnung allein den Sandlungen ihre mahre Bedeutung gebe. Indem er den Schein der Beiligkeit verachten hieß, faate er: "Der Mensch sen so viel und nicht mehr, als er in den Augen Gottes fen 1)." "Keiner — fprach er oft zu feinen Monchen — moge fich deffen überheben, mas auch der Gunder zu thun vermag. Der Gunder kann fasten, beten, weinen und feinen eigenen Leib kafteien. Das allein fann er nicht: feinem Beren treu fenn. Das allein ift alfo unfer mahrer Ruhm, wenn wir dem herrn feinen Ruhm geben, wenn wir ihm treu dienen und Alles, mas er uns verleiht, ihm zuschreiben 2)." Er war mit sich in Streit, wie er seinen Monchen dies vortrug, ob er dem Gebete allein obliegen, oder auch mit der Predigt fich beschäftigen folle. Er meinte, als einfacher, ungebildeter Mann habe er eine großere Babe des Bebets, als der Rede empfangen. Durch das Gebet gewinne man felbst an Gnadengaben; durch die Prediat theile man die empfangenen himmlischen Saben Undern mit. Das Gebet bewurfe eine Reinigung der innerlichen Uffekte und die Vereinigung mit dem mah: ren und hochsten Gute und sittliche Kraftigung. Die Predigt aber fuhre eine Zerstreuung nach außen mit sich. im Bebete reden wir mit Gott und vernehmen feine Stimme,

<sup>1)</sup> Quantum homo est in oculis Dei, tantum est et non plus.

Bonaventura c. VI.

<sup>2)</sup> L. c. f. 283.

und führen als Genoffen der Engel ein engelahnliches Leben. In der Prediat muffen wir uns viel zu den Menschen herablaffen, menfchlich unter ihnen leben, menfchlich denken. feben, reden und horen. Aber Eins ichm alles Undere ju überwiegen und den Ausschlag ju geben, daß der Cohn Gottes vom himmel herabgekommen, um die Menschen, welche er erlofen wollte, durch fein Beispiel ju bilden und das Wort des Beils ihnen zu verkundigen, indem er sich nichts vorbehielt, was er nicht für unser Beil hingab. Und da wir in Allem seinem Borbilde nachfolgen muffen, scheint es Gott wohlgefälliger, daß wir der Rube entsagen und jur Arbeit ausgehen 1)." So erflart er die Thatigkeit, durch welche man Seelen fur Gott zu gewinnen suche, fur etwas ihm Wohlgefälligeres, als jedes Opfer, wenn es aus mahrer Liebe geschehe. Aber zu bedauern sen der Prediger, welcher nicht das Beil der Seelen, fondern feinen eigenen Ruhm fuche, oder der durch schlechtes Leben zerftore, mas er durch den Vortrag der reinen Lehre aufbaue. Ginem folchen fen der Einfältige, welchem die Gabe der Rede fehle, und der doch durch fein gutes Beispiel jum Guten fordere, weit vorzuziehen 2). Er warnte seine Monche vor der Ueberschätzung der eigenen Burffamfeit, wenn fie großen durch ihre Predigten hervorgebrachten Erfolg mahrzunehmen glaubten. Er fprach von folden, welche, wenn fie faben, daß Einige durch ihre Predigten erbaut oder zur Bufe erweckt worden fenen, sich dessen als ihres eigenen Werkes überhoben; da sie doch vielleicht nur Werkzeuge Andrer fegen, welche, im Berbor: genen lebend, durch ihr Gebet dies bewurft hatten 3).

<sup>1)</sup> Bonaventura c. XII.

<sup>2)</sup> L. c. c. VIII. f. 286.

<sup>3)</sup> L. c. c. XVI. f. 325.

"Selig — sagte er — ift der Anecht, welcher deffen, mas Gott durch ihn spricht oder murkt, sich nicht mehr überhebt, als deffen, mas er durch einen Andern spricht oder murft 1)." Dem Ordensvifar Elias Schrieb er: "Nur daran fann ich erkennen, ob du ein Rnecht Gottes bift, wenn du den irrenben Bruder mit Barmherzigkeit zu Gott zuruckführst und den schwer Frrenden zu lieben nicht aufhörst 2)." Er em= pfahl feinen durch die Welt ziehenden Brudern besonders, nicht zu streiten, Andere nicht zu richten, sanftmuthig, frieds fertig und demuthig zu fenn 3). Er ermahnte sie, Undere, welche beffer lebten und sich beffer kleideten, nicht zu verachten. "Unfer Gott - fagte er - ift auch ihr Berr, und er vermag sie zu sich zu rufen und zu rechtfertigen 4)." Auch por übertriebener Uscetif marnte er feine Monche. "Jeder moge auf feine eigene Ratur feben, und wenn Einer eines geringeren Maafes der Speife bedurfe, fo moge, wer mehr brauche, ihn darin nicht nachahmen; fondern, feine eigene Natur berückfichtigend, moge er feinem Leibe geben, meffen er bedürfe. Denn fo wie wir uns vor einem der Seele und dem Leibe nachtheiligen Ueberfluffe huten muffen, fo und noch mehr vor der zu großen Enthaltung, weil Gott Barmherzigfeit will und nicht Opfer 5)." "Wir sind dazu berufen, fagte er ju feinen Monchen — bag wir die Bermundeten heilen und die Frrenden jurudfuhren; denn Biele Scheinen euch Glieder des Teufels zu fenn, die noch Junger Christi fenn werden 6)." Charafteristisch ist bei dem Franziskus,

<sup>1)</sup> Opusc. ed. Wadding T. I. c. XVII. p. 77.

<sup>2)</sup> L. c. T. I. p. 20.

<sup>3)</sup> L. c. T. II. p. 172.

<sup>4)</sup> L. c. T. III. p. 288.

<sup>5)</sup> L. c. p. 306.

<sup>6)</sup> L. c. p. 341.

vermoge jener Berichmelzung bes mpftischen Elements mit sinnlichen, die Chrfurcht vor allem Meußerlichen, was sich durch die Beziehung zur Religion verklart ihm darftellte, vor den Beiftlichen, Rirchen und besonders vor dem geweihten Brodte und Weine des Abendmahls 1). Es war ihm eine wichtige Angelegenheit, dafur ju forgen, daß fein Blattchen, auf welchem der Name des Berrn geschrieben mare, an einem unreinen Orte bleibe und entweiht werde; fondern die gebuhrende Chrerbietung jedem folchen Wenn ferner die ascetische Richtung Rettel widerfahre. leicht zur Naturverachtung werden kann, fo ift bei bem Kranzisfus . defto merkwurdiger eine bis zur Schmarmerei getriebene Liebe, welche Die gange Ratur als Schopfung Gottes umfaßte, ein gewisses Mitgefühl und Bermandtichaftes gefühl mit ber ganzen Natur, vermoge ihrer gemeinsamen Abstammung von Gott als Schöpfer, etwas, das mehr das Geprage indischer, als driftlicher Religion zu tragen scheint; wie er nicht allein Thiere, sondern auch leblose Geschopfe als Bruder und Schwestern anredete 2), sein Mitleid mit Thieren, besonders folden, welche in der heiligen Schrift als Symbole Christi gebraucht werden. Diese Richtung schwar: merifcher Sympathie mit der Ratur gab vielleicht einen Unschließungspunkt fur das pantheistische Element, das fpater: hin bei einer Parthei unter den Franziskanern Gingang fand. Wie überhaupt einerseits der Kulminationspunkt der damas ligen Korm des Ratholicismus in diesem Orden sich darftellte: fo konnten auch von manchen andern eigenthumlichen Ideen,

<sup>1)</sup> Seine Borte in ben opusculis p. 360: Sublimitas humilis, quod Dominus universitatis, Deus et Dei filius sic se humiliat, ut pro nostra salute sub modica panis formula se abscondat.

<sup>2) 3.</sup> B.: Mi frater ignis.

welche den Rrangistus begeisterten, wie der Nachfolge Chrifti, der evangelischen Urmuth, dem firchlichen Spfteme wider: streitende Tendenzen ausgehen. Sinnlich phantastisch aufgefast und ausgemalt, rief jene tief=driftliche Idee von der Nachfolge Christi die Erzählung von jenen funf Wundenmaalen 1) hervor, welche dem Kranziekus, nachdem ihm Christus in einer munderbaren Bision erschienen, zwei Sahre vor seinem im J. 1226 erfolgten Tode aufgedruckt worden fenn follten. Man berief sich auf Augenzeugen, welche schon damale dies mahrgenommen hatten. Gine Ergahlung, welche ursprunglich gewiß nicht von der Absicht ju tauschen, sondern von der Selbsttauschung einer schwarmerischen Richtung der Phantafie und phantaftischer Uebertreibung ausgegangen ist, und wobei es noch der Untersuchung bedarf, wieviel in gewissen ercentrischen Bustanden eine frankhaft überreizte Phantasie auf den leiblichen Organismus zuruckzu= wurken vermag. Sicher aber hat diese Erzählung viel dazu beigetragen, die schwarmerische, jum Nachtheile der Christo allein gebuhrenden Ehre übertriebene Berehrung des Frangisfus zu befordern.

Es waren drei geistliche Orden, welche er stiftete. Der schon erwähnte erste, der, jeden hohen Namen meidend, sich den Namen des Bereins der geringen Brüder (fratres minores, Minoriten) beilegte und dessen von Neuem bearbeistete Regel im J. 1223 von dem Papste Honorius III. bestätigt wurde. Der zweite ein Nonnenorden; dieser ging von einer Jungfrau in Ussifi, der Clara, aus, welche die durch die Erziehung früh ihr mitgetheilte verwandte Richtung des christlichen Gesähls 2) dem Franzissus zusührte, und sie wurde

<sup>1)</sup> Quinque stigmata Christi.

<sup>2)</sup> S. ihre Lebensbeschreibung von einem Zeitgenoffen bei b. 12. August.

Drben ber Clara; Tertiarier; Einrichtung ber Bettelmonche. die erste Borsteherin des nach ihr nachher genannten Ordens der heiligen Clara (zuerst ordo dominarum pauperum genannt). Sodann der dritte Orden, fratres ordinis tertii, tertiarii, durch dessen Stiftung im J. 1221 Franzissus frommen Laien, welche dem Familienleben nicht entsagen wollten oder konnten, Gelegenheit gab, in einer gewissen gesetzten zusammen zu leben. Sie wurden auch fratres poenitentiae genannt, insofern man dies monchsartige Leben als ein der Buße geweihtes betrachtete. Manche fromme Gemeinschaften, welche aus der Mitte der Laien hervorgegangen waren, konnten hier eine Zusluchtsstätte und ein Einigungsband sinden.

Durch die eigenthümliche Einrichtung, welche die Orden der sogenannten Bettelmonche (fratres mendicantes) von andern unterschied, mußte ihre allgemeinere Berbreitung und ihr allgemeinerer Einfluß besonders befördert werden. Es bedurfte für ihre Niederlassung nirgends dotirter Klöster, jedes Land, jedes Dorf stand ihnen offen, und zufrieden waren sie mit aller dürftigen Kost, welche ihnen gereicht wurde. Die Urt, wie sie sich ernährten, brachte sie den niedrigen Bolfstlassen am nächsten. Da der Religionsunterricht und die Seelsorge bei denselben aus den bemerkten Ursachen am meisten vernachlässigt war: so wurden die Mönche, welche mit ausopfernder Liebe für ihre geistlichen Bedürsnisse sorgten, desto liebreicher ausgenommen, und es konnte, wenn man nur fromme und in den Lehren des Christenthums wohl unters

Ihre Mutter hatte fich durch den Eifer, mit dem fie Ballfahrten unternahm, ausgezeichnet; fie hatte fogar eine Reise nach dem heiligen Grabe unternommen und alle heiligen Stätten dort aufzusuchen sich angelegen fenn laffen.

richtete Manner baju mablte, viel Gutes fo gewürft werden. Die von frommem Gifer befeelten Manner, welche querft mit begeisterter Liebe diese Lebensweise ergriffen, unterzogen sich mahrlich großen Aufopferungen und Entbehrungen, wenn fie in allem Wetter, aller Ralte im Norden, aller Site im Suden trogend, die gander durchwanderten, die armften Butten aufsuchten und mit Allem vorlieb nahmen, was die Armen, um ihre dringenoften, augenblicklichen Bedurfniffe ju befrie digen, ihnen vorsetten, und dabei alle Muben des Predigt= amtes und ber Seelforge trugen. Sie ließen fich auch durch Schmähungen und Spott von Seiten folder Laien, denen sie bei ganglicher Robbeit und dem Mangel des religibsen Bedürfnisses unwillkommene Gafte maren, oder von Seiten eifersuchtiger Geistlichen nicht abschrecken. belgische Dominikaner Thomas von Cantinpre im dreizehnten Jahrhundert, der folche von ihm felbst gemachte Erfahrungen mittheilt 1), ergablt, wie er einst mit feinen Gefährten von dem langen Wege, den sie ju guß gemacht hatten, fo er: mudet, daß sie fast niedersanken, nach einem unbekannten

<sup>1)</sup> S. die Morte des Thomas Cantipratenus in seinem honum universale de apidus l. Il. c. X.: Numquid primo vides in praedicatorum ordine fratres, qui etsi studiis continuis et vigiliis macerati, non habentes in zona aes, per lutosa et lubrica pedidus gradientes terras praedicationidus circuire, imparata frequenter hospitia, cidos crudos et duros, et super omnia ingratitudinem hominum sustinere? Er erzühlt in demselben Kapitel pag. 164 ein Beispiel aus seiner eigenen Ersahrung: Veni pedes in villam ignotam mihi, longo itinere satigatus in tantum, ut prae debilitate nimia corde me desicere mox putarem. Ingressi fratres domum presbyteri nec saltem frustum panis nigerrimi, quo samilia vescebatur, potuerunt obtinere. Inde digressi late per villam nihil prorsus, nisi in sine villae a quadam paupercula fragmen panis sursurei habuerunt, donum satis magnum.

Dorfe gekommen fen. Sie begaben sich in bas haus bes Pfarrers, der ihnen aber nicht einmal ein Stuck von dem schwarzen Brodte, von welchem er fich und feine Leute er-Nachdem sie das ganze Dorf nahrte, mittheilen wollte. durchwandert waren und vergebens überall angesprochen hatten, famen sie endlich am Ende deffelben in eine arme Butte, in welcher ihnen ein Stud Rleienbrodt dargereicht wurde, damale fur fie ein großes Befchenk. Sie fetten fich im Rreien nieder und genoffen diefes Mahl, und noch nie hatte ihnen eine Speise so geschmeckt, wie dies mit Strohhalmen gemischte Rleienbrodt. "Und nicht ohne tiefen Schmerz - fagt diefer Mann, der aus einem Kanonifer zu Cantinpre Dominifaner geworden war — verglich ich mich, der ich fo viel nicht einmal an Einem Tage auszuhalten vermochte, mit den selig zu preisenden Mannern, welche an vielen Orten und in vielen ichlimmeren Kallen Schwereres tragen mußten."

Mit Grund konnte man, indem man solche mit den übrigen Monchen verglich, von ihnen sagen, daß, wenn sie gleich keine leibliche Arbeit trieben und sich dadurch ernährten, sie doch weit größere Unstrengungen und Entbehrungen tragen müßten 1). Der Benediktiner Matthäus von Paris, als Gegner der beiden neuen Orden gewiß ein unverdächtiger Zeuge, erzählt, wie gleich nach der Stiftung ihres Ordens die Franziskaner von dem Papste Innocenz III. begünstigt, in Bereinen von zehn oder sieben in den Städten und Ortsschaften sich niederließen, an den Sonns und Festragen aus ihrer Zurückgezogenheit hervortraten, in den Pfarrkirchen predigten, zufrieden mit Allem, was ihnen zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse dargereicht wurde, daß sie Allen

<sup>1)</sup> S. l. c.

ein Beispiel der Demuth gaben 1). Durch ihr ftrenges Leben, ihre Entbehrungen und ihre uneigennutige, unermudete Thas tigkeit fur bas Beil ber Seelen mußten biefe Monche befto mehr Liebe und Berehrung gewinnen, je mehr fie dadurch vor andern verweltlichten und entarteten Monchen alterer, von dem Strome des Berderbens ergriffener Stiftungen fic auszeichneten 2). Gewiß war ihre Würfsamkeit als Prediger und Seelforger fur das Bolf von großen und segensreichen Kolgen, fo lange man in der Auswahl Derjenigen, welche dazu gewählt wurden, es an Sorgfalt nicht fehlen ließ. Es war ein Krangisfaner, Dodo aus Friesland, der durch feine Predigten in der ersten Salfte des dreizehnten Sahrhunderts es durchsette, daß die dort bis dahin herrschende Blutrache unterdruckt wurde 3). Fromme, um das Beil ihrer Bemeinden beforgte Bischofe riefen felbft die Manner aus jenen beiden Monchsorden herbei, damit sie in der Verwaltung

<sup>1)</sup> Bei bem S. 1207: Sub his diebus praedicatores, qui appellati sunt minores, favente papa Innocentio, subito emergentes terram repleverunt, habitantes in urbibus et civitatibus deni et septeni, nihil omnino possidentes, in victu et vestitu paupertatem nimiam praeferentes, nudis pedibus incedentes, maximum humilitatis exemplum omnibus praebuerunt. Diebus autem dominicis et festivis, de suis habitaculis exeuntes, praedicaverunt in ecclesiis parochialibus evangelium verbi, edentes et bibentes quae apud illos erant, quibus officium praedicationis impendebant. Qui in rerum coelestium contemplatione tanto perspicaciores sunt inventi, quanto a rebus praesentis saeculi et carnalibus deliciis comprobantur alieni.

<sup>2)</sup> Die Klagen über Sittenlosigkeit und rohes weltliches Leben bei den Benediktinern in einem Briefe des Robert von Lincoln in der oben S. 356 angeführten Sammlung ep. 53. p. 343 und ep. 108. p. 382.

<sup>3)</sup> Thomas Cantipraten. T. I. c. I. p. 120.

des Predigtamtes und der Seelforge die Stelle der schlechten, unwiffenden Beiftlichen vertreten follten. Diefe aber murden, weil sie fich durch folche Manner bloggestellt und beschämt faben und weil das Bolk den neuen Predigern und Beicht: vatern zulief, ihre heftigsten Keinde. So wurde ein Robert von Lincoln (Großhead) durch die Sorge fur das Beste feines großen Rirchensprengels bewogen, die Burffamkeit der Bettelmonche in demfelben auf alle Beise zu befordern. Er mußte darüber flagen, daß feine Beiftlichen 1) burch mancherlei schlechte Kunfte das Bolf von den neuen Predis aern und Beichtvätern der beiden Monchsorden abzugiehen fuchten, mahrend ihnen folche, welche auf die Rrommigkeit am nachtheiligsten einwurften, durch ihre geiftliche Marfts schreierei aber großen Gewinn ihnen zuführten, die willfoms menften waren 2). Er gebot den Prieftern feines Rircheniprengele, daß fie das Bolf dazu anhalten follten, den Prebigten jener Monche aufmerksam zuzuhören und ihnen zu beichten, jene Marktschreier (quaestuarii, wie er sich ausdrudt, folche, welche der fromme Franziskaner Berthold in ben letten Zeiten des dreizehnten Sahrhunderts in feinen Predigten die Pfennigprediger nennt) aber fernerhin nicht julaffen follten 3). Er bat den General der Dominikaner,

<sup>1)</sup> Un welche er solche Forderungen erst zu machen hatte, ut sciat unusquisque saltem simpliciter articules sidei et decem mandata. S. seine Rede an seine Geistlichkeit l. c. p. 260.

<sup>2)</sup> Sunt quidam rectores et vicarii et sacerdotes, qui non solum audire fastidiunt praedicationes utriusque ordinis, sed sicut possunt, ne audiat cos populus praedicantes aut iis confitentur, malitiose praepediunt, admittunt etiam, ut dicitur, praedicatores quaestuarios ad praedicandum, qui solum talia praedicant, qualia nummum melius extrahunt. S. ep. 107. an feinen Archibiafonus.

<sup>3)</sup> In dem angeführten Briefe. Unter den für die Rirchengeschichte

Würksamkeit der Bettelmonche von Großhead begünstigt. 539 ihm, da er für seinen Kirchensprengel, welcher größer und volkreicher sen als irgend ein andrer in England, der Hülfe besonders bedürfe, einen Coadjutor 1) aus seinem Orden zu schiechen 2). Er wünschte, daß der Erzbischof von Canterzbury von Männern umgeben werde, welche nicht bloß im bürzlichen und kanonischen Rechte bewandert seven, sondern auch die göttliche Weisheit in der heiligen Schrift studirt und diese nicht bloß in ihren Geist, sondern auch in ihr Herz

des Mittelalters reichen und wichtigen Schägen der Dombibliothet ju Prag finden fich noch manche hier jum Beleg dienende handschriftliche Briefe des Bischofs von Lincoln, welche unter den von Brown herausgegebenen nicht enthalten find. In einem Briefe an den Papft, in welchem er über das Berderben der Rirche und den Mangel bes Religionsunterrichte flagt, ertheilt er den Dominifanern das Lob, fie leuchteten im ganzen Lande, luce praedicationis. Ep. 6. In einem Briefe an den Rardinal von Offia ep. 7. fagt er: Fratres Minoritae per Angliam constituti sua salubri praedicatione populum essicaciter illuminant ad veritatem. In einem Btiefe an einen Bischof, in welchem er fich der beleidigten Bettelmonche annimmt, sagt er von ihnen: Verbo praedicationis et exemplo populum illuminant et supplent in hac parte defectum praelatorum. einem furgen Aufenthalte in Prag im 3, 1817, mahrend deffen mir durch die ausgezeichnete Gute und Liberalität eines fehr murdigen Mannes, deffen ich mit dankbarer Erinnerung gedenke, bes feligen Urchidiakonus Pallas; die durchaus freie Benugung jener Schäße vergönnt mar, habe ich mir dies aufgezeichnet. bas Beispiel jenes ausgezeichneten Mannes allen seinen Nachfol= gern vorleuchten, die freie Benutung jener toftbaren Schate den Gelehrten ju vergönnen!

<sup>1)</sup> S. oben S. 414.

<sup>2)</sup> Ideo nos pluri et efficaciore indigemus auxilio in verbi Dei praedicatione, confessionum auditione, poenitentiarum injunctione, prudentiori quoque consilio in variorum et novorum casuum quotidie emergentium secundum scripturarum intelligentiam sana et salubri determinatione nec novimus tam efficacem in hac parte coadjutorem quam fratrem etc. Ep. 40. Pag. 334.

aufgenommen hatten und durch ihren Lebenswandel davon zeugten; folde finde man aber nur in jenen beiden Orden 1). Beil ihm die Lossagung von allem Trdischen und der Eifer für das Beil der Seelen in jenen beiden Orden fo fehr gefiel, und er von ihnen so viel fur das Beste der Rirche hoffte: foll er fogar die Absicht gehabt haben, felbft sich in einen jener Orden aufnehmen zu laffen. unter dem papstlichen Legaten Ronrad zu Roln gehaltenen Spnode flagte ein Pfarrer über das Umsichgreifen der Do: minifaner, welche als Beichtvater die Gunft des Bolfce sich zu erwerben gewußt hatten und Alles an sich riffen. Der Legat fragte ihn barauf, wie groß feine Gemeinde fen, und da er borte, daß fie aus neuntaufend Geelen bestehe: machte er ihm harte Bormurfe darüber, daß er fic nicht scheue, die Berantwortlichkeit fur so viele Seelen allein auf sich zu nehmen und nicht viel mehr sich freue, solche Manner ju finden, welche umfonft in feinem schweren Werke ihn unterstützen wollten 2).

Aber je größer der Einfluß mar, welchen die Bettels monche als Prediger und Beichtvater und als die dem Bolfe am nächsten Stehenden auf dasselbe ausübten: desto verderbs licher mußte derselbe werden, wenn er von Unwissenden und Schlechtgesinnten gemißbraucht wurde, und bei der großen Ausbreitung dieser Orden konnte es an solchen nicht fehlen. Die Ursachen, welche unter den übrigen Monchsvereinen mit ihrem geistigen Anschn ihr Berderben herbeigeführt hatten, blieben auch hier nicht aus, und bald schloß dem Guten,

<sup>1)</sup> S. ep. 114. p. 388, und Matthäus von Paris bei bem 3. 1247 f. 630.

<sup>2)</sup> S. Thomas Cantipraten. l. I. c. IX. p. 39.

bas von diesen Orden ausging, auch viel Schlechtes fich an. Wie sie von den Papsten besonders begunstigt worden und durch ihre Ordensgenerale in Rom mit denselben immer eng jusammenhingen, ließen sie sich als ihre blinden Werkzeuge für Erpressungen und andere schlechte Zwecke gebrauchen. Der Geschichtschreiber Matthaus aus Paris, der felbft bas Gute an jenen Stiftungen bei ihrer erften Erfcheinung ans erfannt und gepriesen hatte, flagt über die Beranderung, welche in wenigen Jahren mit diesen Monchen vorgegangen war, wie sie prachtige Gebaude aufführten, wenn auch gegen ihren Willen, von dem Papfte als Berkzeuge der Erprefe sungen sich gebrauchen ließen 1). Wenn wir ihm glauben durfen, sprach sich der Bischof Robert von Lincoln, der fo viel Gutes von ihnen gehofft hatte, furz vor feinem Tode wegen feiner in mancher hinficht getäuschten Erwartungen gegen fie aus 2). Man mußte über die Betriebfamkeit dieser Monche klagen, über die Kunfte, welche sie anwandten, um fich in die Ribfter einzuschleichen und fich in denselben vestzuseten, nachdem sie zuerft als Gafte willia aufgenommen worden; wie sie auf Rosten aller andern Monche und Geistlichen sich zu erheben suchten, ihre Orden als die allein heiligen darzustellen wußten, wie sie das Bolf an sich allein zu feffeln, demfelben Migtrauen gegen feine Beiftlichen, Die freilich oft Bloken genug agben, einzufloken suchten. Leicht konnte man das Bolk dahin bringen, daß es alle andern Beichtvater - und unter den Geiftlichen gab es ja fo Biele, die durch ihren Lebenswandel Anftoß gaben — als

<sup>1)</sup> Papa de ipsis licet, invitis, suos fecit telonarios et multiformes pecuniarum exactores. Bei bem J. 1250 f. 696; vergl. bei dem J. 1234 f. 339.

<sup>2)</sup> S. Matthäus von Paris bei dem 3. 1253 f. 752.

542 Der Papft und bie Bettelmonche; ihr Ginfluß auf die Jugend. unwürdige betrachtete und biefen Monchen allein zulief 1).

Der ungeheure Einfluß dieser Orden drohte die ganze bisherige Kirchenverfaffung umzustürzen und die Abstufung der Mittelglieder zwischen dem Papste und den übrigen Theilen,

aus denen das Rirchengebaude bestand, aufzuheben 2).

Theils durch die Macht der diesen beiden Orden zum Grunde liegenden, in dem frommen Zeitgeiste tief begründeten Idee, theils durch die Gewalt, welche einzelne Prediger über die Gemüther ausübten, wurden besonders die Seelen der Jugend hingerissen. Jünglinge aus allen Ständen traten zuweilen, wie der nachher so berühmte Thomas von Aquino, gegen den Willen ihrer Familie in einen dieser Orden. Solche, welche in einem üppigen Leben aufgewachsen waren, wurden durch die Begeisterung für die Kirche und das Heil der Seelen alle Mühseligkeiten zu ertragen fähig gemacht 3). Dieser Einsluß auf die Jugend drohte sich noch weiter zu verbreiten; auch auf den Universitäten schien derselbe immer mehr um sich zu greisen. Sine der Hauptrichtungen des Geistes im dreizelnten Jahrhundert, der von dem religiösen

<sup>1)</sup> S. Matthäus von Paris bei dem J. 1236 f. 354.

<sup>2)</sup> S. die Worte des Matthäus von Paris bei dem J. 1246 f. 608: Multi praecipue nobiles et nobilium uxores, spretis propriis sacerdotibus et praelatis, ipsis praedicatoribus confitebantur, unde non mediocriter viluit ordinariorum dignitas et conditio et de tanto sui contemptu non sine magna consusione doluerunt nec sine evidenti causa, videbant ordinem ecclesiae jam enormiter perturbari. Bergl. die von Dr. Gieseler in den Studien und Kritisen I. 1, J. 1828, S. 109 u. d. f. mitgetheilten Belege.

<sup>3)</sup> S. Thomas Cantiprat. I. II. c. X. p. 171: Vidimus maxime in initio ordinis praedicatorum, vidimus et nunc juvenes inexpertos, delicatos, recenter a saeculo venientes, circuire terras socialiter combinatos inter nocentes innocentes, simplices sicut columbas inter astutissime malignantes, prudenter tamen sicut serpentes in sui custodia ambulantes.

Sefühl durchdrungene wissenschaftlichespekulative Geist, wurde von der Idee dieser beiden Orden ergriffen: Manner von großem Scharfs und Tiefsinne, welche zu Lehrern ihrer Zeit und nachfolgender Jahrhunderte bestimmt waren, gingen aus diesen Orden hervor; durch solche wurde ihnen auch auf den Universitäten viel Eingang verschafft, und es war zu fürchten, daß sie auf diesen alles Einflusses sich bemächtigen würden, daß diese großartigen Institute ihre Freiheit und Unabhängigkeit verlieren müßten. Freilich konnten die Vertheidiger dieser Orden sich darauf berusen, daß die Lehrer aus ihrer Mitte durch ihren größeren Fleiß und Eifer, da sie durch keine weltliche Vergnügungen abgezogen würden, so viel erlangt hätten, während die Prosessoren aus dem Stande der Weltgeistlichen, mannichsachen Zerstreuungen hingegeben, weit geringeren Fleiß auf ihre Vorlesungen verwendeten 1).

Auch in den Familien der Großen und Fürsten wuß= ten sich diese Monche als Beichtvater und Seelforger durch gute und schlechte Mittel geltend zu machen 2).

<sup>1)</sup> Thomas Cantipratenus, der freilich im Interesse seiner Parthei schrieb, doch wohl, was er sagte, nicht ganz aus der Luft greisen konnte, berichtet l. II. c. X. p. 281: Videbant scholares, quod magistri saeculares sieut viri divitiarum dormierunt somnum suum, ducebantque in bonis dies suos, et quum vespere multiplicitate ferculorum obruerentur et potuum et postea vigilare non possent, nec studere, et per hoc nihil invenire in manibus, quod proserrent, sequenti mane solennem diem constituebant, auditoribus condensis, et sie per ineptas vacationes, quibus sua clerici expendere se dolebant, optato privabantur studio.

<sup>2)</sup> Der Bischof Robert von Lincoln soll ihnen vor seinem Tode zum Borwurf gemacht haben, daß sie, die vermöge ihrer Weltentsagung unabhängig von allen weltlichen Rücksichten, frei das Schlechte an den Mächtigen der Welt strafen sollten, dies unterließen. S. Matthäus von Paris bei dem J. 1253 f. 752.

Da fie bei ben Papften, beren Gefretare oft aus biefen Orden gewählt maren, und bei den Machtigen ber Belt, benen Manner aus denselben häufig als Rathe und Unter: bandler bienten, so viel vermochten: so murden sie von den übrigen Monden und von den Geiftlichen gefürchtet, und man scheute sich, mit ihnen in Streit zu gerathen 1). Der Ronig Ludwig IX. von Frankreich, deffen Frommigkeit, wenngleich sie einen monchsartigen Unstrich hatte, doch mehr war 2) als Aberglauben und Ceremonieendienft, eine vom lebendigen Chriftenthum, von dem Beifte driftlicher Liebe mahrhaft durchdrungene, beforderte aus religiofem Intereffe mit besonderem Gifer die Sache der beiden Monchsorden. Wo er von eifrigen Predigern borte, ließ er fie ju fic fommen. Als er zu Peres in der Provence sich aufhielt, ließ er einen folden, den Franziskaner Hugo, der großes Aufsehn machte, an feinem Sofe erscheinen. Derfelbe mußte vor ihm predigen; er fagte ju dem Konige: wenn er eine lange

<sup>1)</sup> Matthäus von Paris bei dem S. 1236 f. 354: In mulus cedebant iis religiosi, propter potentum offendiculum. Erant enim magnatum consiliatores et nuncii, etiam domini papae secretarii, nimis in hoc gratiam sibi saecularem comparantes.

<sup>2)</sup> Es charafteristren ihn diese Worte seines Testamentes für seinen Sohn: "Das Erste, was ich dir empfehle und vorschreibe, ist, daß du von ganzem Serzen und über Alles Gott lieben mögest; denn ohne dies kann Keiner selig werden. Und hüte dich wohl etwas zu thun, was Gott mißkalle, das heißt, eine Sünde zu begehen; denn eher müßtest du alle Arten von Martern erleiden wollen, als zu einer Todsünde dich fortreißen lassen. Wenn Gott dir Unglück zuschickt, nimm es willig an und danke ihm dafür, denke, daß du es wohl verdient hast und daß Alles dir zum Besten gereichen wird. Wenn er dir Glück verleiht, danke ihm mit aller Demuth, und sieh dich vor, daß du nicht aus Stolz oder auf andere Weise dadurch schlechter werdest."

und glückliche Regierung führen wolle, musse er Gerechtigs feit üben, durch das Gegentheil waren unter Gläubigen und Ungläubigen die Reiche zu Grunde gegangen. Der König ließ ihn mehreremale auffordern, so lange er in der Proponce sich aushielt, bei ihm zu bleiben; aber der fromme Monch wollte sich in seiner Würksamkeit unter dem Volke nicht stören lassen; er schlug es ab und blieb nur einen Tag am Hofe.

Die durch so große Macht unterstütten beiden Monches brden fanden besonders bei der parifer Universitat, welche ihre alte Kreiheit gegen fie vertheidigte, den heftigften Wider-Diese Universitat bildete eine durch unabhangigen Beift ausgezeichnete Gemeinschaft, welche im Rampfe mit Papften und Rurften ihre Rechte zu behaupten magte. Wenn sie in diesen sich beeintrachtigt glaubte, pflegten ihre Lehrer ihre Borlesungen und Predigten einzustellen und sich jurudaugiehen, was vermoge des großen Ginfluffes, welchen sie auf die missenschaftliche Bildung der Zeit ausübte, da die Jugend aus allen Weltgegenden hier zusammenftromte, feinen geringen Gindruck machte. Diefes Bertheidigungs: mittel murde auch unter diefen Rampfen von ihr angewandt. Unfangs ichien die Sache der beiden Orden zu unterliegen; denn der Papft Innocenz IV ließ durch die von allen Seiten ju ihm gelangenden Rlagen über das Umfichgreifen der Bettelmonche jum Rachtheile ber bisherigen firchlichen Ordnung, über die Beeintrachtigung der Bischofe und Pfarrer in ihren Rechten und in ihrer geiftlichen Burffamfeit fich bewegen, im 3. 1254 eine Bulle ju erlaffen, welche dazu bestimmt war, die lettern in ihren Rechten ju fonten und dem Alles ver-

<sup>1)</sup> Dies erzählt Joinville in den Mémoires ed. Petitot T. II. p. 384. V. 35

546 Innocenz IV., Alexander IV. und die Bettelmonche.

schlingenden Einflusse der Bettelmonche Schranken zu setzen. Er zog sich dadurch den Haß der letzern zu, welche seinen bald darauf erfolgten Tod 1) als ein göttliches Strafzgericht deuteten und auf die Hulfe mancher Fürsten rechnen konnten 2). Aber der Nachfolger des Innocenz, Alexander IV., zeigte sich den Bettelmonchen desto günstiger und er erließ mehrere Bullen, wodurch er zu ihrem Vortheil gegen die pariser Universität, auf welcher sie immer größeren Einfluß sich zu verschaffen und immer mehr Lehrstellen an sich zu reißen suchen, entschied. Die Rechte dieser Universität wurden damals durch einen Mann von großer Vestigkeit und Standzhaftigkeit, wie scharf ausgeprägter Eigenthümlichkeit des Geistes und hellem Verstande, dem pariser Kanonikus und Doktor der Theologie, Wilhelm von St. Amour (Guilelmus

<sup>1)</sup> Charafteristisch sagt Thomas Cantipratenus: Eadem die (an welchem er jene Bulle erlassen) paralysi percussus obmutuit nec unquam postea invaluit aut surrexit. Qui etiam a quodam sanctissimo viro extra muros orbis Romae manisestissime visus est mortuus dari sanctis Dei Francisco atque Dominico judicandus. L. c. l. II. c. X. §. 21. p. 174. Bergl. die ganz andere Art, wie der freisinnige englische Benedistiner Matthäus von Paris über den Tod dieses Papstes urtheilte. S. oben S. 360.

<sup>2)</sup> Thomas Cantipratenus sagt: Die Fürsten hätten, als sie von einer durch diesen Papst beabsichtigten gegen jene beiden Orden seindseligen Bulle gehört, geschworen, sie würden sich der Güter und Einkünfte der Weltgeistlichkeit bemächtigen, wenn der Papst jene beiden Orden zu Grunde richten wollte; denn es sepen — sagten sie — dieselben der Welt zum besondern Segen, vermöge ihres Unterrichts und ihres Beispiels, gegeben worden. c. X. p. 174. Der eifrige Vertheidiger und der hestigste Gegner der beiden Wönchsorden stimmen hier mit einander überein, wenn Wilhelm von St. Umvur von den Bettelmönchen sagt: Principes illis savorabiliores provocant contra illos, qui eos non recipiunt aut quos odiunt.

547

de Sancto Amore) 1), vertheidigt. Im Gegensatze mit der durch die bedeutenden Theologen der beiden Monchsorden vertretenen mystischesspekulativen Richtung ist bei ihm der klare Verstand das Vorherrschende. In einer im J. 1255 versasten Schrift: "De periculis novissimorum temporum," schilderte er jene Monche, ohne sie namentlich zu bezeichnen, als die Vorboten des Untichrist, als Scheinheilige und Heuchler, welche durch mancherlei schlechte Künste allen Einfluß in der Kirche an sich zu reißen suchten. Was in den Evangelien von den Pharisäern, was in den Pastoralbriesen von den Irrlehrern der letzten Zeiten gesagt ist, wendet er auf sie an. Alehnliches trug er in seinen Predigten vor, und muthig verstheidigte er durch Reden und Schriften, was er in jenem Buche behauptet hatte.

Die ganze Lebensweise jener Monche stellte er als eine dem Geiste und Wesen des Christenthums widerstreitende dar. Er hielt ihnen die von dem Apostel Paulus in dem ersten Briefe an die Thessalonicher gegebene Vorschrift, daß Jeder durch seiner eigenen Hande Arbeit sich ernähren solle, entzgegen. Wer durch Betteln seinen Unterhalt gewinnen wolle, werde dadurch zum Schmeicheln, Verläumden und Lügen verleitet. Wenn die Bettelmonche in der Nachfolge Christi die größte Vollkommenheit anzustreben behaupteten, so antzwortet er ihnen: "Ein Werf der Vollkommenheit sen, um Christi willen Alles zu verlassen und ihm nachzusolgen, so daß man in guten Werfen ihm nachahme. Christus fordere Luk. 18, 22 (die Stelle, aus der man das consilium evangelicum der Armuth abzuleiten pslegte) dazu auf, daß man durch Gutesthun, keineswegs dazu, daß man durch Vetteln

<sup>1)</sup> So genannt nach seiner damals zum Burgundischen gehbrenden Baterstadt.

ihm nachfolgen folle; denn dies fen etwas durch den Apostel Paulus Berbotenes. Wer allem irdifchen Gute entsagt habe, um nach der Bollfommenheit zu trachten, muffe entweder durch feiner Bande Arbeit fich ernahren, oder in einem Rlofter feinen Unterhalt fuchen. Chriftus und die Apostel hatten nicht gebettelt, Chriftus habe eine Raffe mit fich geführt, er und die Apostel hatten Frauen bei sich aehabt, welche fur ihre leiblichen Bedurfniffe geforgt. Die Apostel hatten sich durch die Ausubung ihres Gewerbes ihren Lebens: unterhalt verschafft und nur freiwillige Gaben von Denen, welchen fie das Evangelium verfundigten, angenommen." Er scheut sich nicht zu erflaren, daß, wenn auch eine folche dem Evangelium widerstreitende Lebensweise irrthumlich von der Rirche bestätigt worden, so muffe dies doch nach erkannter Bahrheit juruckgenommen werden; denn auch das Urtheil der romischen Rirche konne verbeffert werden 1). Er beruft sich auf das Unsehn des lateranensischen Concils vom 3. 1215 und deffen oben S. 518 angeführtes Berbot gegen die Bermehrung der Monchsorden. Warum doch nach der Befanntmachung diefes Befetes fo viele neue Stiftungen Diefer Urt entstanden waren, wenn man nicht fagen wolle, mas fern fen, daß diefes Concil, indem es ein folches Befet gab, geirrt habe 2). Er giebt jenen Monchen nicht undeutlich pharifaische Unmagung darin Schuld, wenn sie, wie es im dreizehnten Jahrhundert üblich war, das Monchethum fo ju nennen, den Ramen religio ihrer Lebensweise zueigneten 3); und er wendet auf sie an, was Chriftus Matth. 23, 15 von der Profesytenmacherei der Pharifaer fagt, indem er ihnen

<sup>1)</sup> Cap. XII.

<sup>2)</sup> Pag. 391.

<sup>3)</sup> Secta sua, quam religionem appellant. c. XIV.

jum Bormurf machte, daß Solche, welche vorher in Ginfalt gelebt hatten, nachdem fie fich von ihnen überreden laffen, in ihre fogenannte Religion einzutreten, fclaue Seuchler wurden. Bu den Runftgriffen, durch welche fie ihren Gin= fluß zu mehren fuchten, rechnet er insbefondere Diejenigen, durch welche fie die mit vorzüglichen Geiftesgaben ausge= statteten Junglinge auf den Universitäten an sich zu ziehen suchten 1). Da sie durch ihre Predigten fo großen Ginfluß ausübten, griff er fie auch beshalb an und beschuldigte fie, daß fie unberufen ju Predigern und Seelforgern fich aufgeworfen hatten, nur ihre Beredtfamfeit, ihren Scharffinn und ihre Gelehrsamkeit zu zeigen suchten, nicht aber nach dem= jenigen, mas jum Beil biene, trachteten 2). Er fuhrt gegen fie an, daß, nachdem fie die Beiligsprechung der Manner aus ihren Orden bewurft hatten, fie die Refte derfelben auf alle Weise zu verherrlichen suchten, die Wunder derselben mehr, als die Wunder der alten Martyrer und der Apostel priesen, auch erdichteter Wunder sich ruhmten 3), daß sie durch die Beichte mit allen besonderen Berhaltniffen der Leute fich befannt ju machen mußten und dies benutten, um eine Berricaft über die Gemuther zu gewinnen und von ihren firchlichen Borgefetten sie abzuziehen 4).

<sup>1)</sup> Plerumque circumeunt universitates, in quibus juvenes ingeniosi et subtiles valeant inveniri, quibus inventis circumeunt illos verbis compositis, commendantes suum statum et suas traditiones. p. 319.

<sup>2)</sup> Non ea quaerentes, quae ad salutem suam et aliorum proficiant, sed ex quibus singulariter eruditi apparent. p. 395.

<sup>3)</sup> Pag. 413.

<sup>4)</sup> Cujuslibet proprietates per confessiones rimando et sic populum multipliciter sibi alliciendo et a suorum praelatorum et doctorum veracium doctrina et consiliis avertendo. p. 208.

Merkwurdig ift es, wie er darauf hindeutet, daß eine firchliche Spaltung durch sie konne herbeigeführt werden. Wenn einft die Pralaten es als nothwendig erkennen follten, ihrem Umfichgreifen und ihrer zu großen Gewalt fich zu widerfeten, fo fonnten fie es leicht dahin bringen, daß denfelben der Gehorsam aufgekundigt werde; und dies murde die Rolae haben, daß man auch von dem Gehorfam gegen den romis fchen Stuhl fich losfage, und fo werde durch die Auflofuna der firchlichen Ginheit dem Antichrift der Beg gebahnt wer: ben 1). Merkwurdig ift ferner, wie er voraussagt, daß sie, als Gegner der Berweltlichung des Geistlichen, als Bertheidiger ber Demuth in ber Erscheinung der Rirche, die Rurften anreigen murben, derfelben, da ihr nur eine rein geift: liche Gerichtsbarfeit zufomme, alle weltliche zu entziehen 2). Er sprach gegen eine gewiffe durch den Ginflug diefer Monche beförderte pietistische Richtung, welche in armseliger Tracht ein Merkmal der Demuth suchen ließ. Er behauptete dagegen, daß man auch fostbare Rleider tragen durfe, wenn es dem Stande eines Jeden, den Sitten der Proving gemaß fen und nicht zur hoffart biene 3), und daß der hochmuth

<sup>1)</sup> Pag. 209.

<sup>2)</sup> Sub eo etiam praetextu, quod sint humilitatis ecclesiae zelatores. laudant et justificant principes saeculares, temporalem ecclesiae jurisdictionem coarctantes, dicentes scilicet ac persuadentes dictis principibus, quod ecclesia non debet habere jurisdictionem temporalem, ut sic ad eos facilius recursum habeant in suis negotiis. р. 419.

<sup>3)</sup> Man hatte ihm die Behauptung aufgeburdet, quod protiositas vestium non nocet vel juvat ad saeculum. Er erkfarte aber, daß er fich fo ausgedrückt habe: Quod licet uti veste pretiosa, dum tamen non excedat homo vel mulier modulum personae suae vel mores provinciae, vel non hoc faciat causa movendae concupiscentiae.

in armseliger Tracht, wie in kostbarem Gewande vorhanden seyn könne. Der Hochmuth in armseligem Gewande, sey etwas desto Schlimmeres, weil er Heuchelei mit sich führe, worauf er die Stelle Matth. 6, 16 anwandte 1). Er scheute sich auch nicht, die Richtung, welche durch den Einfluß der Bettelmonche der Frommigkeit des Königs Ludwig's IX. gez geben worden, anzugreisen. Er sagte unter Andern in einer Predigt, daß es den Königen zieme 2), sich auf eine ihrer Würde entsprechende Weise zu kleiden, wie es erforderlich sey, um in ihrer königlichen Würde sich zu behaupten. Es werde von ihnen nicht gefordert, daß sie täglich 3)

<sup>1)</sup> Pag. 92.

<sup>2)</sup> Der König Ludwig IX. erklärte sich gegen überslüssigen Schmuck, daß man das dazu verwandte Geld lieber den Armen geben solle. S. dessen Lebensbeschreibung von Gottsried von Beaulieu in Du Chesne script. hist. Franc. T. V. f. 447. Er wollte am Freitage und mehreren anderen Tagen zur Buße eine härene Rutte (cilicium) am Leibe tragen; aber sein Beichtvater selbst sagte ihm, daß solche Buße für seinen Stand nicht geeignet sey, er solle vielmehr nur reiche Almosen geben und Gerechtigkeit gegen seine Untersthanen üben. L. c. f. 451. Doch führt Joinville in seinen Memoiren den von diesem Könige vorgetragenen Grundsatz an: Que l'on se doit vestir en telle manière et porter selon son estat, que les prudes du monde ne puissent dire: vous en faites trop, n'aussi les jeunes gens: vous en faites peu. Ed. Petitot p. 175.

<sup>3)</sup> Der König Ludwig hörte täglich zwei, häusig drei oder vier Messen. Zu den Ablichen, welche darüber murrten, sagte er aber: "Wenn er noch einmal so viel Zeit darauf verwenden wollte, Würfel zu spielen und in den Wälbern der Jagd nachzulausen, würde Keiner darüber etwas sagen." S. Gottsried von Beaulieu 1. c. s. 456. — Auf den Wilhelm von St. Amour bezieht sich ohne Zweisel, was Thomas Cantipratenus, s. oben S. 535, in seinem bonum universale 1. II. c. LVII. §. 64. p. 588, sagt: Erubescebat theologicae cathedrae vilis ille praesumptor, qui praedicavit, ipsum, de quo scripsimus

mehrere Meffen oder die Kruhmeffen horten; fondern, daß fie die Gerechtigkeit verwalteten und ihren Beruf treu er: füllten. Um die Richtung der Papellardi 1) - so viel als fvåterhin Krommler, Vietisten, zu welchen von den Weltlichgesinnten und von den Begnern der monchsartigen Frommiakeit auch der Konig Ludwig IX. gerechnet wurde 2) ju befampfen, gebrauchte er den fonderbaren Beweisgrund: "Wenn es eine Gunde mare, unter den angemeffenen Umftanden ein koftbares Rleid zu tragen, fo murde Chriftus nicht (Joh. 19, 23) jenen ungenahten Rock getragen haben, ber im Berhaltniß zu seiner Urmuth kostbar genug gewesen fen 3)." So warnte er vor der falschen jur Schau getragenen Demuth, und foll in einer Predigt Die Borte gebraucht haben 4): "Wenn Giner jest ein fo koftbares Rleid tragen wollte, wurden die Papellardi ihm in's Gesicht fpeien, mie Die Pharifaer unferm fo gefleideten Berrn Jefus Chriftus in's Gesicht gespieen haben." Da die Idee, aus welcher die Bettelmonchsorden hervorgegangen, eine allgemein verbreitete

regem, non debere communibus uti vestibus sed semper purpuratum incedere, nec plures missas audire, quám unam. Mortaliter autem peccare dicebat omnes illos, qui dictum regem inducerent ad hujusmodi devotionis et humilitatis exemplum.

<sup>1)</sup> Der Name bezeichnet der Etymologie nach einen den Papen, Pfaffen, Geistlichen ganz Ergebenen. Die Papellardi werden im dreizehnten Jahrhundert den Weltleuten, Mundanis, am meisten entgegengesetzt.

<sup>2)</sup> Rex papellardus. S. Thomas Cantipraten. l. c. §. 63. Es murde erzählt, daß die Dominikaner den König sogar fast bestimmt hätten, in ihren Orden sich aufnehmen zu lassen; s. Richerii Chronicon Senonense l. IV. c. XXXVII. D'Achery Spicileg. T. II. s. 645.

<sup>3)</sup> Pag. 97.

<sup>4)</sup> Doch ift es nicht verbürgt, daß er sich gerade in diefer Form ausgedrückt hatte.

Wilhelm über beghardi; Bermahrung gegen Bettelmonche. 553 war, und es auch mehrere Bereine von Laien, Mannern und Rrauen gab, welche ju einer abnlichen Lebensweise fich mit einander verbunden hatten und die man Betbruder (beghardi) und Betschwestern (beguinae, beguttae) ju nennen pflegte: fo konnte Wilhelm von St. Amour ju feiner Bertheidigung dies fagen: die Bettelmonchsorden fenen gar nicht berechtigt, mas er gegen die zu den Gefahren der letten Zeiten gehörende frommelnde Richtung gefagt, ale einen Angriff auf ihre vom apostolischen Stuhl gebilligte Lebensweise zu betrachten, da sich ja alles dies auf jene durch kein hoheres Unsehn bestätigten frommen Bemeinschaften beziehen fonne, welche von vielen Seiten angefochten wurden. Er habe besondere jene in Kranfreich herumstreifenden Junglinge und Rungfrauen gemeint, welche unter bem Bormande, nur bem Gebete ju leben 1), alle Arbeit mieden und von Almofen allein sich ernahren wollten 2). Da er feine von der romiichen Rirche bestätigten Orden namentlich angegriffen habe, - behauptete er - fo flagten Diejenigen, welche durch bas, was er in gang allgemeiner Beziehung von den unberufenen Predigern, Frommlern, Bettlern und Mußiggangern gefagt habe, sich getroffen fuhlten, sich felbst an 3).

<sup>1)</sup> Die jene alteren Guchiten.

<sup>2)</sup> Propter quosdam juvenes, quos appellant bonos valetos et propter quasdam mulieres juvenes, quas appellant beguinas per totum regnum jam diffusas, qui omnes, cum sint validi ad operandum, parum certe aut nihil volent operari, sed vivere volunt de eleemosynis in otio corporali sub praetextu orandi, cum nullius sint religionis per sedem apostolicam approbatae. p. 91.

<sup>3)</sup> Si qui ergo praedicatores contra se specialiter dicta ex more suspicentur, et asserant et ideo ea ferre non possint, sed contra illa quasi ad suam defensionem se praeparent et corum praedicatores impugnent, videntur esse tales, quales supra dictum est. p. 440.

54 Bettelmonche von Bonaventura und Thomas vertheidigt.

Die Sache dieser Monchsorden wurde durch ausgezichnete Manner aus ihrer Mitte, wie Bonaventura, Albertus Nagnus und Thomas von Aquino, mit Geist und Scharfenn, aber auch nicht ohne die Sophistif des Partheigeistes, welche auf beiden Seiten sich bemerken läßt, vertheidigt. Durch das, was sie sagen, wird einerseits das Ungerechte nd Uebertriebene in manchen jener Anklagen würklich nachzewiesen, von der andern Seite müssen sie selbst gegen den Willen für die ihrem Interesse ungünstige Wahrzeit zeugen.

Mit dem meiften Rechte fonnten fich die Bertheidiger er Bettelmonche barauf berufen, daß der schlechte Zustand er Beiftlichen eine folche Sulfe, wie fie durch ihre Orden er Rirche geleistet werde, erfordere. Bonaventura fagt: ,Weil die Sunden täglich in der Kirche sich mehren und ie Bischofe, mit außerlichen Dingen beschäftigt, auf die leiftlichen Angelegenheiten ihre Aufmerksamkeit nicht richten onnen, weil wenige Sirten fich bei ihren Kirchen aufhalten, ind fie die Leitung der Seelen gedungenen Stellvertretern ibertragen, die größtentheils unwissend und nachlassig find und fein reines leben führen: fo hat uns der Papit, welchem die Sorge für die ganze Kirche obliegt, der Beiftlichkeit und Den Gemeinden ju Sulfe gerufen 1)." Wie fehr es noth: wendig gewesen, daß Predigt und Seelforge auch Undern, als den Pfarrern, übertragen murde, beweist Thomas von Mouino aus der Untuchtigkeit vieler Priester, welche in manchen Begenden so unwissend fepen, daß sie nicht einmal Die lateinische Sprache verftanden. Die Wenigsten hatten

<sup>1)</sup> S. Determinationes circa regulam S. Francisci opp. T. VII. ed. Lugd. f. 330.

sich mit der heiligen Schrift bekannt gemacht, und doch muffe ein Prediger des gottlichen Wortes in der heiligen Schrift wohl unterrichtet fenn. Kerner fenen manche Bemeinden fo groß, daß Ein Pfarrer, der in feinem gangen Leben nichts Underes vornehme, nicht im Stande fenn murde, die Beichten Aller forgfaltig ju horen. Es lehre auch die Erfahrung, daß, wenn Alle nur ihren eigenen Pfarrern beichten konnten, fie es gang unterlaffen murben, weil fie benen, mit welchen sie taglich umgingen, ihre Gunden ju beichten fich scheueten, oder weil sie dieselben fur ihre Reinde hielten, oder aus mancherlei andern Grunden. Diejenigen, welche für das Beil der Seelen forgen follten, mußten durch Leben und Wissenschaft sich auszeichnen; und es murbe fich nicht eine hinreichende Bahl Golder finden laffen, um fur das Bedürfniß der Pfarrer in der gangen Welt ju forgen, da ja wegen des Mangels kenntnifreicher Manner auch die Berordnung des lateranensischen Concils (v. 3. 1215) - daß bei allen Metropolitanfirchen Solche angestellt senn follten, welche die Theologie vortragen fonnten - durch die Beltgeist: lichen nicht in Ausübung habe gesetzt werden konnen. Durch biese Monche aber sey es sogar in weit reicherem Maage erfallt, als es von jenem Concil verlangt worden, fo daß nach den Worten des Jesaias das Land voll sen der Erfenntniß des herrn. Es lehre augenscheinlich die Erfahrung, was durch diese zur Unterftutung der ungenügenden Priefter gestifteten Orden icon gewurft worden; in manchen gandern sen durch ihren Dienst die Raterei vertilgt, manche Ungläubige fegen jum Glauben bekehrt, Biele in der gangen Welt im Gefet Gottes unterrichtet, febr Biele jur Buge erweckt worden, fo daß, wenn Giner eine folche Stiftung fur unnut erklaren wolle, man ihm klar beweisen konne, daß er

556 Bonaventura und Thomas Vertheidiger ber Bettelmonche. sie um die in ihnen wurksamen Gnade beneide und einer Sunde gegen den heiligen Geist sich schuldig mache 1).

Man fonnte nun auch jur Bertheidigung Diefer Orden anfuhren, daß, wenn sie ju dem bezeichneten Zwecke bestimmt maren, fie die nothwendigen Studien treiben mußten, um fich bafur tuchtig ju machen; daß fie, um diefe Bildung fich au erwerben und jenen Beruf erfullen ju fonnen, nicht durch ihrer eigenen Sande Arbeit fich ju ernahren vermochten, wie Bongventura dies nachzuweisen sucht. "Aber Reiner - faat er - barf unter uns mußig fenn, außer den Rranten; die Einen beschäftigen fich mit Studien, um die Glaubigen unter: richten ju fonnen, Andere mit der Saltung des Gottesbienftes, Andere mit Almosensammeln fur den Unterhalt der Gemeinschaft, Andere leiften den Kranken und Gesunden die ihnen aufgetragenen Dienste, Diejenigen, welche Sandwerfe gelernt haben, machen fur die Bruder und Fremden davon Gebrauch, Andere, denen es geboten worden, durchwandern die verschiedenen gander, da wir feine Undere haben, die wir zu folden Sendungen gebrauchen fonnten 2)." Indem Die Vertheidiger Dieser Orden dem Wilhelm von St. Amour zugeben, daß manches von ihm gerugte Schlechte bei Gingelnen derfelben murflich frattfinde, beflagen fie fich nur über das von ihm begangene Unrecht, daß er dem Gangen Schuld gebe, was nur von Gingelnen verschuldet worden 3). "Das

<sup>1)</sup> Contra impugnantes religionem opusc. XVI. ed. Venet. T. XIX. pag. 341 et seqq.

<sup>2)</sup> L. c. f. 333.

<sup>3)</sup> Ut videlicet, quod ab uno vel duobus geritur, toti religioni imponere praesumant, sicut cum dicunt, quod non sunt cibis sibi appositis contenti, lautiora quaerentes, et multa hujusmodi, quae etiam si ab aliquibus aliquando fiant, nullatenus sunt totali collegio imponenda. Thomas Aquinas opusc. XVI. p. 410.

Thre Beschönigung der an denselben gerügten Fehler. 557 Schlechte schwimmt auf der Oberstäche — sagt Bonavenstura — und es läßt sich leicht von Jedem wahrnehmen. Die wahre Heiligkeit ist eine verborgene und sie giebt sich nur an gewissen Merkmalen zu erkennen 1)." Thomas von Aquino macht es den Widersachern zum Borwurf, daß sie zu Richtern über die Gewissen, über das Verborgene der Gesinnung sich aufzuwersen wagten, wenn sie von den Mönchen sagten, daß dieselben die Gunst der Welt, ihren eigenen Ruhm, nicht den Ruhm Christi suchten und Vieles dergleichen. Es sey Anmaßung oder Neid, so zu richten. So psiegten es Diesenigen zu machen, welche lieber schreien und tadeln, als

Es läßt sich aber auch nicht leugnen, daß diese ausgezeichneten Männer durch Vorliebe für ihren Orden sich bezstochen zeigten, wo sie die mit Recht an Mitgliedern desselben gerügten Fehler so klein zu machen suchten, sie damit entzschuldigend, daß in dieser Welt kein Mensch ohne Sünde leben könne. 1. Joh. 1, 8. 3) Wenn die Mönche darnach trachteten, bei Reichen aufgenommen zu werden, wo man sie am besten bewirthete, wenn sie sich in fremde Angelegenzheiten mischten, um sich eine gute Bewirthung zu verschaffen, wenn sie bei Denen, für welche sie predigten, zeitliche Güter zu gewinnen suchten: so sollte dies nur ein geringer Fehler

beffern wollten 2).

<sup>1)</sup> L. c. f. 336.

<sup>2)</sup> Quod maxime faciunt, qui magis amant clamare et vituperare, quam corrigere et emendare. Opusc. XVI. p. 411.

<sup>3)</sup> Menn Thomas von Aquino den Gegnern Schuld giebt, daß sie peccata levia, quae etiam in quibuscunque persectis inveniuntur, quasi gravia exaggerant, so rechnet er darunter, quod quaerant opulentiora hospitia, in quibus melius procurentur, quod procurent aliena negotia, ut sic mereantur hospitia, quod rapiant bona temporalia illorum, quibus praedicant et alia.

fenn, weehalb fie nicht Sunder oder gar falfche Apostel ge= nannt ju werden verdienten 1)! Bonaventura fagt 2), um Diefe Orden gegen den Borwurf, daß fie den Reichen huldig= ten, ju vertheidigen, Folgendes: "Allerdings follen wir Alle in dem herrn lieben, das Beil ber Armen wie der Reichen verlangen und nach Rraften befordern, auf die Beife, wie es Beiden am meiften nutt. Wenn daher ein Armer beffer ift, als der Reiche, fo muffen wir ihn mehr lieben, den Reichen aber mehr ehren, aus vier Grunden. Erftlich, weil Gott in Diefer Welt die Reichen und Machtigen in Beziehung auf Die weltlichen Berhaltniffe uber die Armen gefett hat; und indem wir die Reichen ehren, stimmen wir also mit der abttlichen Ordnung überein. Zweitens wegen ber Schmachen der Reichen, welche, wenn man ihnen nicht folche Ehre er: wiese, ergurnt und ichlechter murden; fie murden uns und andere Urme drucken. Drittens, weil aus der Befferung Gines Reichen größerer Rugen hervorgeht, als aus der Befferung mehrerer Armen; denn der gebefferte Reiche dient Bielen durch fein Beispiel zur Erbauung, durch einen Golchen fann viel Gutes befordert und viel Bofes gehindert werden 3)." Bertheidigungen dieser Urt dienen wohl mehr dazu, Manches in den durch jenen parifer Theologen gegen die beiden Orden gerichteten Unklagen ju bestätigen, als sie ju widerlegen.

Der standhafte Bertheidiger der parifer Universität, der ihre Rechte im Rampfe mit den ausgezeichnetsten Mannern der Bettelmonchsorden vor der romischen Curie lange ver-

<sup>1)</sup> Quae etsi in vitium sonent, non tamen sunt tam gravia, ut pro eis dici possint peccatores, qui haec committunt, nedum ut pro iis possint dici pseudapostoli.

<sup>2)</sup> L. c. f. 338.

<sup>3)</sup> L. c. f. 338.

treten hatte, Wilhelm von St. Amour, er unterlag endlich ber verbundenen geistlichen und weltlichen Macht, welche unter dem Einfluffe dieser Monche stand. Sein Buch: "De periculis novissimorum temporum," welches wegen man: cher, wenn auch noch so vorsichtig und schonend ausgedrückter freierer Meußerungen gegen Willfuhr der Papfte am romischen Sofe feinen gunftigen Eindruck machen fonnte, murde von dem Papfte Alexander IV. im J. 1255 verdammt. Er mußte von seinem Lehramte weichen und murde aus Kranfreich verbannt 1). Er jog fich nach feinem Baterlande, bem Burgundischen, juruck. Mit dem Nachfolger des Papftes Alexander, Clemens IV., fonnte er fich verfohnen; er ubergab ihm eine Umarbeitung jener feinem Berfe: "Ueber die Gefahren der letten Zeiten," ju Grunde liegenden Samm: lung von Zeugniffen der heiligen Schrift über diefen Begenstand. Er lebte über das J. 1270 hinaus 2). Wenngleich diese Rampfe nachließen, so erhielt sich doch auf der pariser Universität dieser Beift der Kreiheit, der den Bettelmonchen jenen heftigen Widerstand geleistet hatte.

Durch jene heftigen Angriffe auf die Bettelmonchsorden mußten wohlgesinnte Manner in denselben auf die Entartung derselben aufmerksam gemacht und zu reformatorischen Bestrebungen angeregt werden. Wenngleich der fromme Bonaventura, wo er seinen Orden gegen dessen Widersacher zu

<sup>1)</sup> In einem Gedichte aus dieser Zeit, dem sogenannten Roman de la Rose, wird von ihm gesagt:

Estre bany de ce royaume, A tort comme fut Maitre Guilleaume, De St. Amour, qu'hypocrisie Fit exiler par grand' ennuic.

<sup>2)</sup> Du Boulay hist. univers. Paris. T. III. f. 686.

vertheidigen hatte, in der Art, wie er Manches beschönigen wollte, ju fehr den Advokaten machte: fo fprach er fich doch auf gang andere Weise aus, wo er an die Vorgesetten des Ordens felbst seine Worte richtete. hier erkennen wir in ihm den strengen Sittenrichter, der durch das, mas er felbst rugt, Bieles von jenen Unflagen bestätigt. Da er im 3. 1256 als General an die Spite des Ordens trat, erließ er an die Borfteher deffelben in den einzelnen Provinzen ein Cirfularschreiben 1), in welchem er sie mit dem ardften Nachdruck aufforderte, daß sie es sich angelegen fenn ließen, die eingeriffenen Migbrauche abzuschaffen. "Die Gefahr der Beiten bringt und - fcbreibt er ihnen - Die Berletung der Gewissen, das Mergerniß der Weltleute, welchen der Orden, der ein Spiegel der Beiligkeit ihnen fenn follte, in manchen Gegenden ein Gegenstand der Berachtung und bes Abicheus geworden." Er erklart ihnen: er habe der Ur: fache, wodurch der Glang des Ordens verdunkelt worden, nachgeforscht, und diese in der Schuld eines Theils der Mit= glieder deffelben gefunden. Und er gahlt fodann Mehreres auf, was den schlechten Ruf des Ordens veranlagt habe. Die Sabsucht, welche mit der Armuth, für welche derfelbe gegrundet worden, am meiften in Widerspruch ftehe, Die fostbaren und prachtigen Gebaude, das Ansichreißen der Begrabniffe und Abfaffung der Testamente 2), was nicht ohne

<sup>1)</sup> Epistola ad ministros provinciales et custodes opp. T. VII. ed. Lugdunens. f. 433.

<sup>2)</sup> S. darüber die oben S. 542 angeführte Abhandlung Giefeler's. Die Abergläubigen legten besonderen Werth darauf, unter den Mönchen auf einem ihrer Kirchhöfe begraben zu werden, was sie wohl zu benußen wußten. Der Benediktiner Richer sagt in der schon angeführten Chronik von den Dominikanern: Illos, qui eis

große Unzufriedenheit der Geiftlichen, und besonders der Priefter geschehen konne. Die Menge der Roften, welche die reisenden Bruder verursachten. "Denn da sie mit De= nigem nicht zufrieden fenn wollen - fagt er - und da die Liebe der Menschen erkaltet ist: so sind wir Allen lastig ge= worden und wir werden es noch mehr werden, wenn nicht schnell ein Mittel dagegen angewandt wird. Obgleich es fehr Diele giebt, welche feine folche Schuld trifft, fo fallt doch die Schmach auf Alle, wenn nicht von den Unschuldigen den Schuldigen Widerstand geleistet wird. So moge die Gluth eures Eifers entbrennen, und nachdem ihr bas Saus bes himmlischen Baters von Denen, die Sandel treiben, gereinigt habt, feuert alle Bruder jum Gifer des Gebets und der Andacht an." Er empfiehlt ihnen besonders, der Regel des Kranziskus zufolge, bei der Aufnahme in den Orden vorsichtiger zu fenn und die Menge der Aufzunehmenden zu beschranken. Sie follten Keinem ohne strenge Prufung den Beruf eines Predigers oder Beichtvaters anvertrauen 1). Aehnlich erflart er sich in einem besonderen Schreiben an einen einzelnen Provinzialvorsteher: "Da uns bisher die Beobachtung der evangelischen Vollkommenheit allgemeine Uch: tung und liebe erworben, so scheinen jett, da die Menge dem Schlechten sich hingiebt und die Vorgesetzten es an der rechten Strenge fehlen laffen, manche Lafter um fich ju greifen, welche diese ehrwurdige Gemeinschaft den Bolkern laftig und

talia dona conferebant, quod Papa facere non potest, a peccatis rapinarum et usurarum absolvebant et mortuos in coemiteriis suis solenniter sepeliebant. Chronicon Senonense l. IV. c. XVI. L. c. f. 634.

<sup>1)</sup> Officio praedicationis et confessionis cum multo examine imponatis.

verächtlich machen." Er bezeugt seine größte Unzufriedensheit mit Denen, welche, der Regel des Franziskus zuwider, in ihren Predigten vor den Laien die Geistlichen angreisen und nur Aergerniß, Streit und Haß aussäen; mit Denen, welche zum Nachtheile der Seelsorger Begräbnisse und Tesstamente an sich rissen, und dadurch den Orden der ganzen Geistlichkeit verhaßt gemacht hätten 1). Es sep eine abscheusliche Lüge, — erklärt er — wenn man sich zur freiwilligen Uebernahme der größten Armuth bekenne und in keiner Sache Mangel leiden wolle, wenn man im Innern der Klöster reich sep und außerhalb derselben nach Art der Armen bettele. Es sollte allen Brüdern geboten werden, daß sie jede Geslegenheit zu gerechten Beschwerden der Geistlichkeit mieden. Es solle der ganzen Welt offenbar werden, daß sie nicht ihren Bortheil, sondern nur den Gewinn der Seelen suchten.

Aber schon vor dem Tode des Franziskus bildete sich in dem Orden der Reim eines inneren Zwiespalts von wichtigen Folgen, der Streit zwischen einer Parthei, welche für die buchstäbliche Beobachtung jener sogenannten evangelischen Armuth eiserte und einer andern, welche nur den Schein derselben beibehalten, aber in der Pracht der Rlöster und Rirchen und andern Dingen sich mannichkache Abweichungen von jener ursprünglichen Richtung erlaubte. Der Bruder Elias, ein Schüler des Franziskus selbst, der große Unruhen in dem Orden hervorrief, stand an der Spize jener lageren Parthei. Gegen ihn traten andere bedeutende Männer auf, wie insbesondere der einflußreiche Antonius von Padua. Einige Male Ordensgeneral, siel und hob sich Elias abwech-

<sup>1)</sup> Sepulturarum ac testamentorum litigiosa et avida quaedam invasio cum exclusione illorum, ad quos animarum cura spectare dinoscitur, non modicum nos clero toti fecit exosos.

feind, bis er endlich gang von demfelben ausgestoßen murbe. Aber der Rampf awischen den beiden Partheien in dem Orden dauerte fort. Es war die Frage, wie man irgend einen fur dies Leben nothwendigen Befit mit der evange= lischen Urmuth follte vereinigen konnen. Man half sich durch eine Unterscheidung, nach welcher jene Armuth in einem fehr weiten Sinne gedeutet werden konnte. unterschied namlich zwischen einem Eigenthumsrechte und dem blogen Gebrauche eines fremden Eigenthums zur Befriedigung der nothwendigen Lebensbedurfniffe. Als Gigen= thum follten die Franziskaner nichts besitzen; fondern das Eigenthumsrecht über alle von ihnen verwalteten Guter follte dem Papste zustehen 1). So bildeten sich die beiden Par= theien der strengeren (zelantes, spiritales) und der milderen Kranziskaner. Da die Papfte durch Erklarungen der Kranziskanerregel, wie besonders Nikolaus III. durch seine im J. 1279 erlassene Bulle (von den Anfangsworten "Exiit, qui seminat" genannt), den Grundfaten der milderen Parthei beitraten, und jene oben angeführte Distinction ausdrucklich beståtigten: so murde der schmarmerische Gifer jener zelantes zum Rampfe mit der herrschenden Rirche felbst angereigt. Dazu kam, daß, wie die Schriften des Abtes Joachim überhaupt in diesem Orden, welcher sich in demselben geweisfagt zu finden glaubte, vielen Eingang gewonnen hatten: fo ins-

<sup>1)</sup> S. Bonaventura in den determinationes quaestionum circa regulam Francisci Qu. XXIV.: Praesul sedis apostolicae, qui est generalis omnium pauperum ecclesiae provisor, specialiter nostri ordinis curam habet, omnium mobilium, quae ordini conferuntur, proprietatem sibi assumsit, exceptis his, quorum dominium sibi conferentes retinuerunt et nobis usum earundem rerum solum concedit, ut semper alieno victu et vestitu ac tecto et aliis utensilibus absque proprietatis jure, ex ipsius concessione utamur.

besondere iene lette Parthei sich viel damit beschäftigte, desto mehr, je mehr durch den Gegenfat ihre Ungufriedenheit mit dem Bestehenden und ihr fcmarmerifder Enthusiasmus angeregt murde. Die Idee von dem Standpunkte der Bollfommenheit des religiofen Lebens, von der letten Beit des Reiches Gottes, von dem Zeitalter des heiligen Beiftes, von bem ewigen Evangelium wurde von ihnen weiter ausgebildet: und ihre übertriebene Vorstellung von der Vollkommenheit des eigenthumslosen, der Betrachtung allein geweihten Lebens fonnte sie verleiten, die gange bisherige Erscheinung und Ent: wickelung des Chriftenthums als etwas nur Untergeordnetes, im Berhaltniß zu dem hochften Standpunfte der geiftlichen Bollfommenheit, der durch fie follte vorbereitet werden, ju betrachten. Gin geistlicher Hochmuth des Mysticismus konnte über alles Positive und Objektive in der Religion sich er: heben wollen, und wir haben den Unschlieffungepunkt, den eine folde Richtung in mehreren Aussprüchen bes Abtes Roachim finden konnte, schon oben nachgewiesen. Manche schwarmerische Richtungen, welche folde Ideen fich aneigneten, wurden durch die verschiedenen Arten der Begharden, welche in dem dritten Orden des Kranziskus eine Bufluchtsftatte fanden, in demfelben verbreitet.

Doch wir brechen hier ab, um die genauere Darstellung der hier nur angedeuteten merkwürdigen Erscheinungen dem vierten Abschnitte dieser Geschichte vorzubehalten.

## Zusäțe.

## Bu Seite 128 und 129.

Wir haben von dem Raymund felbst einen furgen Bericht von diesen Ereignissen in dem liber, qui est disputatio Raymundi Christiani et Hamar Saraceni, unter welchem Buche bemerkt ift, daß es ju Difa im Alofter des h. Dominifus im April d. J. 1308 beendigt worden 1). Es war der Sarazene Hamar, welcher mit mehreren Undern im Rerfer zu Bugia ihn besuchte, und über die Borzüge des Christenthums und des Muhamedanismus mit ihm disputirte. Er sagt am Ende dieses Buches: "Postquam Hamar Saracenus recesserat, Raymundus Christianus posuit in Arabico praedictas rationes, et facto libro, misit episcopo Bugiae (dem an der Spige des muhamedanischen Rultus stehenden) rogando, ut sui sapientes viderent hunc librum et ei responderent. Sed post paucos dies episcopus praecepit, quod praedictus Christianus ejiceretur e terra Bugia et in continenti Saraceni miserunt ipsum in quandam navem, tendentem Genuam, quae navis cum magna fortuna venit ante portum Pisanum et prope ipsum per decem milliaria fuit fracta et Christianus vix quasi nudus evasit et amisit omnes suos libros et sua bona et ille existens Pisis recordatus fuit praedictarum rationum, quas habuit cum supradicto Saraceno et ex illis composuit hunc librum."

<sup>1)</sup> In bem vierten Bande der Gesammtausgabe seiner Werke, welche ich früher noch nicht zu benugen im Stande war, da sie sich in unsern Gegenden nicht vorfindet.

Er schiefte dieses Buch dem Papste und den Kardinalen zu, damit diese erkennen sollten, welche Gründe die Muhames dance gebrauchten, um die Christien von ihrem Glauben abzuziehen. Er klagt darüber, daß sie durch solche Gründe und durch das Versprechen von Reichthümern und Frauen Viele für ihre Religion gewinnen. "Et quia Christiani non eurant nec volunt auxilium dare Saracenis, qui se faciunt Christianos, inde est, quod si unus Saracenus sit Christianus, decem Christiani et plures siant Saraceni et de hochabemus experimentum in regno Aegypti, de quo dicitur, quod tertia pars militiae Soldani suerit Christiana."

## Bu Seite 131, Beile 10 von oben.

Die Worte Raymund's in seinem Werke de contemplatione ') c. CXXX. Distinct. 27. s. 299: "Homines morientes prae senectute moriuntur per desectum caloris naturalis et per excessum frigoris et ideo tuus servus et tuus subditus, si tibi placeret, non vellet mori tali morte, imo vellet mori prae amoris ardore, quia tu voluisti mori tali morte, '

<sup>1)</sup> S. oben S. 367.

Im Verlag von Friedrich Perthes ift neu erschienen:

Dr. J. P. Mynster (Bischof von Secland), Betrachtungen über die driftlichen Glaubenslehren. Zweite Auflage, in schwarz Leder gebunden. 2½ Thir. (Die erste Auflage kostete ungebunden 3 Thir.)

"Diefes von dem erften Beiftlichen und Rangelredner Danemarks, einem auch in Deutschland ruhmlichst bekannten Manne, herrührende Werk verdiente es in hohem Grade, auch auf deutschen Boden verpflangt ju merden. Ruhend auf dem Grunde eines lebendigen und streng sittlichen Glaubens an den persönlichen Gott, mit inniger Ueberzeugung festhaltend an dem geschichtlichen Erlöser in seiner göttlichen Burde und menschlichen Schönheit, in feiner verföhnenden, erleuch: tenden und heiligenden Kraft, voll firchlichen Geistes, aber ohne ängstliches Anschließen an die kirchliche Form, entwickelt daffelbe mit tiefem psychologischen Blicke und reicher Erfahrung alle Glaubens: und Lebens: lehren des Evangeliums in der Beife, daß es, die Mitte haltend zwi= schen homiletischer und systematischer Kassung, ebensowohl wahrhaft erbaut, als das Denken gebildeter Leser befriedigt. Der Ton ist durche aus ernst und rein, ein wohlthuender Ausdruck innerer Ueberzeugung; die Sprache mürdig, edel und geistvoll, aber ohne Manier; das Ganze ein lebendiger Erguß, eine Arbeit aus einem Stück. Die Sprachunvollkommenheiten, die sich in der ersten Auflage fanden, sind ausgemerzt, fo daß fich die Schrift jest wie ein vortrefflich geschriebenes Originalwerk lieft. Wir empfehlen mit bester Ucberzeugung das Buch allen Denen, die in unserer, von pantheistischen Doctrinen und fritischen Zweifeln gerrutteten Beit eine gesunde und gediegene driftliche Erbauung suchen; sie werden in Mynster einen zuverlässigen Kührer finden, der ihnen einfach und treu den ernsten, königlichen Weg der vollen driftlichen Mahrheit zeigt und ihnen Brodt vom Brodte des Lebens darreicht. Besonders eignet sich die Schrift zum Gebrauch in Familien, auch bietet sie dem Prediger einen reichen homiletischen Gedankenschat."

Die Lehre von Christi Person und Werk, in populären Vorslesungen vorgetragen von Ernst Sartorius. Vierte Auflage. 26½ Sgr. (21 gGr.)

Diese Schrift, von einem Berfaffer, bekannt durch seine lichtvolle und gemeinfastliche Darftellungsweise theologischer Gegenstände, behan-

delt eine Lehre, um die fich von jeher ber Sauptftreit in ber driftlichen Rirche gedreht hat, und über die jeder Christ in's Rlare fom: men muß. Da biefe Borlefungen auf einen größern Rreis von Buhörern von Unfang berechnet maren, fo find fie für alle Gebildeten leicht verständlich. Sich ftugend auf die heilige Schrift, erweist der Berfaffer mit klaren und vernünftigen Grunden, daß die Lehre von Chrifti Person und Werk, wie fie die protestantischen Confessionen festhalten, die einzig ichrift: und vernunftmäßige fen. Ueber den 3med Diefer Schrift fagt der Berfaffer felbft in der Borrede, bag er dadurch wunsche, eine bestimmte und praktische Erkenntniß der eigenthumlichen Beilelehren bes Evangeliums bei folden Laien ju befordern, denen es oft weit mehr an dem rechten Wiffen, als an dem guten Willen jum wahren Christenthum fehlt. "Endlich," fügt er bei, "wird diese Schrift Denen, welche an der Mifgunft der Zeit gegen das evangelische Christenthum leiden, klaren Beweis geben, daß hier feine neumodifche Moffif, fondern nur das alte, grundlich bemahrte Bibeldriftenthum unserer Bater vorgetragen worden ift."

In einer Beit, mo felbft unter Berehrern bes Wortes Gottes fo viel Unklarbeit und Mangel an Bewußtseyn über den Werth und Ginfluß mancher Hauptlehren des Christenthums herrscht, wird diese Schrift dazu dienen, manche firchliche Lehrbestimmung in ihrer Bedeutung wieder geltend zu machen und manche auch auf's praktische Leben schädlich einwirkende Unbestimmtheit zu heben. Die I. Borlefung bildet die Ginleitung. II. handelt von der mahren Gottheit Christi und feiner Menfch. werdung. III. Bon der mabren Menschheit Christi und ihrer perfonlichen Bereinigung mit der Gottheit. IV. Bon der Gemeinschaft der Eigenschaften und Zustände der göttlichen und menschlichen Natur in Chrifto. V. Bon dem Stande der Erniedrigung und Erhöhung des Berrn. VI. Bon der Liebe Gottes als der Urquelle alles Beiles, und von der Gunde, die une des Beiles verlustig macht. VII. Bon dem Unterschiede des Gesetzes und des Evangeliums von Christo, und der Unmöglichkeit, durch jenes die Geligkeit ju erlangen, wozu nur diefes führen fann. VIII. Bon der ftellvertretenden Genugthuung Chrifti. IX. Bon den Gnadenmitteln, nämlich dem Worte Gottes, der beil. Taufe und dem heil. Abendmahl. X. Die Beileordnung nach ihren Stufen. XI. Bon den drei Memtern tes Berrn. Schluß.

Die heiligen Geschichten des Alten Testaments, nach ihrem Geiste dargestellt, in welchem sie innerlich wollen erlebt senn, zur Lehre und Erbauung für Lehrer, Eltern und für Alle, denen es ein Ernst ist, das lautere Reich Gottes immer mehr in ihr Leben hineinzubauen. Von Friedrich Georgi, Conrector in Langensalza. Geh.  $22\frac{1}{2}$  Sgr. (18 gGr.)

Wer die Bibel nicht so eifrig lieset, wie sie es verdient, der beweiset damit, daß fie an ihm die ihr inwohnende gange Rraftfulle noch nicht bewährt hat. Wer sie erkennt (Joh. 17, 3) als das, mas sie ist, dem darf fleißiges Bibellesen nicht empfohlen werden. Ihm verklärt fie fich, aus der Reihe der Bucher heraustretend, als einen Schat, der burch Richts auf der Welt erfest werden fann. Dies vermag fie freis lich nicht als ein Buch, das da erzählt, was vor 2000 Jahren und früher einmal geschehen ift; dies vermag nur der Geift, von dem fie zeugt (Joh. 5, 39). Das mit dem vorstehend angefündigten Buche beginnende Wert nun will, ohne Worterklarung ju fenn, diefen Geift erweden und entwickeln, so daß er seine allgewaltige Rraft in dem willigen Lefer mehr und mehr geltend mache. Das hat es mit ben Undachtebuchern gemein, unterscheidet sich aber von ihnen dadurch, daß es jur Bibel in noch directerer Beziehung fieht, das Berftandniß auch über die Stellen der beiligen Schrift verbreitend, welche in demselben nicht ausdrücklich abgehandelt find. Das hiermit erscheinende erste Bändchen behandelt so die heil. Geschichte des A. T. bis zum Tode des Moses. Die zweite Abtheilung wird die übrigen Geschichten des A. T., das zweite Buch die des N. T. enthalten.

(Dies Buch ift von dem Verfasser der Schrift: Wie Maria beten lernte zc. Ein Buch für alle Mütter, denen am Berzen liegt, was ihren Kindern vor Allem Noth thut.)